

Rritische Gesamt-Ausgabe

Herausgegeben und mit Alnmerkungen versehen von

Fritz Jonas

Vollständig in 7 Bänden



Stuttgart und Leipzig Deutsche Verlags-Unstalt NUNC COGNOSCO EX PARTE



TRENT UNIVERSITY LIBRARY

/U. Set.

Digitized by the Internet Archive (in 2019 with funding from Kahle/Austin Foundation



Jonas, Schillerbricfe. I.

Dentide Berlage-Anftalt in Stuttgart.

Schillers Priefe.

Erster Band.



# Schillers Briefe.

Herausgegeben und mit Anmerkungen versehen

bon

Tritz Jonas.

Kritische Gesamtausgabe.

Erfter Band.



Jentsche Perlags-Anstalf. Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien.

## PT2471, A1 1892 Bd.1

Drud und Papier ber Deutschen Berlags-Anftalt in Stuttgart.

### Inhalt.

|              |    |     |       |     |    |  |  |  |  |   | Scite   |
|--------------|----|-----|-------|-----|----|--|--|--|--|---|---------|
| Einleitung . |    |     |       |     |    |  |  |  |  |   | I—VIII  |
| Borwort .    |    |     |       |     |    |  |  |  |  |   |         |
| Brief 1—2    |    |     |       |     |    |  |  |  |  |   |         |
| Lesarten ur  | ıδ | Ann | ierfi | ıng | en |  |  |  |  | • | 453-517 |
| Porträts:    |    |     |       |     |    |  |  |  |  |   |         |

Herzog Karl von Württemberg, Friedrich Schiller als Karlsschüler, Wolfgang Heribert Reichsfreiherr v. Dalberg, Henriette v. Wolzogen.

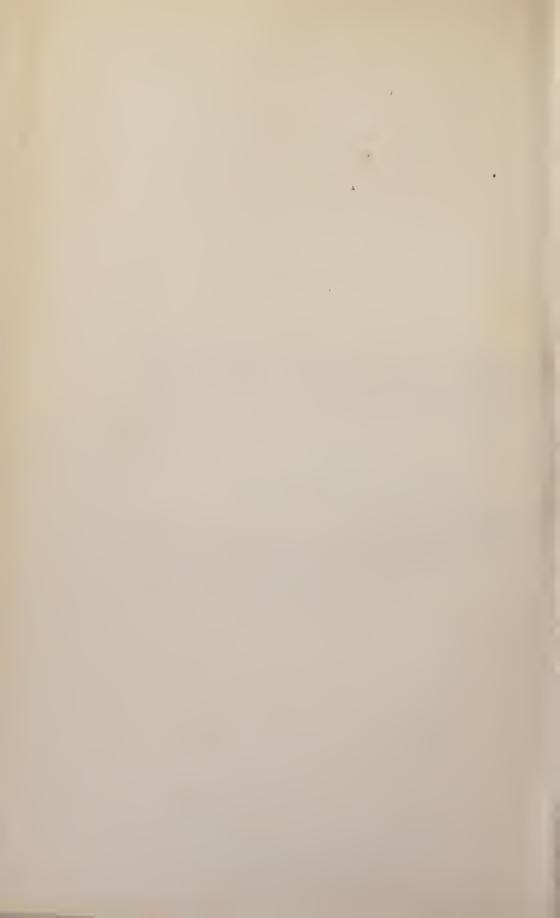

### Schillers Briefe.

#### Kritische Gesamfausgabe

in der Schreibweise der Originale

herausgegeben und mit Anmerkungen versehen

nou

#### Frit Jonas.

Alit der vorliegenden historisch-kritischen Ausgabe der sämtlichen Briefe Schillers, soweit sie erhalten und dem Herausgeber zugänglich sind, glaubt die unterzeichnete Verlagsbuchhandlung einem zweisellosen Bedürfnis zu entsprechen. Schon sind die
Briefe von und an Lessing von Redlich gesammelt und auf das zuverlässigste vollständig herausgegeben worden, und im Auftrage
Ihrer Königlichen Hoheit der Frau Großherzogin von SachsenWeimar werden Goethes Briefe in bester Ausstattung und mit
sorgfältigster Kritik veröffentlicht; von den Briefen Schillers aber
liegt — abgesehen von den zum Teil tresslichen Ausgaben der
Briefwechsel mit den einzelnen Hauptkorrespondenten — nur eine
ältere Ausgabe vor, die mit Bezug auf Vollständigkeit und Zuverlässigseit auch den mäßigsten Ansprüchen nicht genügen kann.

Wer aber je einen Blid in Schillersche Briefe geworfen hat, ber weiß, daß sie bem Gebankeninhalt wie ber Schreibweise nach,

zu den schönsten gehören, die überhaupt geschrieben worden sind, und daß sie in ihrer Gesamtheit den besten Schlüssel zum Versständnis seiner Schriften und ein ergreisendes Vild seines geistigen Ningens und seiner sittlichen Vervollkommnung bis zu der Höhe bieten, wo das Gemeine, das uns alle bändigt, in wesenlosem Scheine hinter ihm blieb und er die Angst des Jrdischen von sich warf, um aus dem engen, dumpsen Leben in des Jdeales Neich zu kliehen.

"Ce gibt," fagt Wilhelm von Humboldt geiftreich und überzeugend, "fein unmittelbareres und volleres Wirken eines großen Geistes als das durch seine Werke. Diese zeigen nur einen Teil feines Wesens. In die lebendige Erscheinung strömt es rein und vollständig über. Auf eine Art, die sich einzeln nicht nachweisen, nicht erforschen läßt, welcher selbst ber Gedanke nicht zu folgen vermag, wird es aufgenommen von den Zeitgenoffen und auf die folgenden Geschlichter vererbt. Dies stille und gleichsam magische Wirken großer geistiger Naturen ist es vorzüglich, was ben immer machsenden Gedanken von Geschlecht zu Geschlecht, von Volk zu Bolk immer mächtiger und ausgebreiteter emporsprießen läßt. — Nichts zieht daher die Betrachtung mehr an als jeder, wenn selbst schwache Verfuch, zu ersorschen, wie ein merkwürdiger Mann bes Jahrhunderts die Bahn alles Denkens, bas Gefetz an die Erscheinung zu knüpfen, über das Endliche hinaus nach dem Unendlichen zu ftreben, in seiner individuellen Weise durchlief."

Zu dieser Erforschung geben den Nachlebenden, wie wir nieinen, die Briefe eines großen Geistesssürsten in ihrer Gesamtheit die sicherste Grundlage, zumal wenn diese, wie das Schillers Briefen in einem hervorragenden Grad zuzusprechen ist, Ideen und nicht nur Mitteilungen aus dem äußeren Leben entshalten und aussiührlich behandeln. War doch, wie wiederum Wilhelm von Humboldt treffend bemerkt, für Schiller gerade "in einem höheren und prägnanteren Sinn als vielleicht je bei einem andern, der Gedanke das Element seines Lebens". Wollte aber gar jemand betonen, daß unter der großen Zahl seiner Briefe naturgemäß manche doch auch mehr Aeußerliches, Geschäftliches behandeln, so diene ihm Goethes derbes, gesundes Wort zum Bescheide: "Schiller mochte sich stellen, wie er wollte, er konnte gar nichts machen, was nicht immer bei weitem größer herausstam als das Beste dieser Neuern; ja wenn Schiller sich die Nägel beschnitt, war er größer als diese Herren."

Noch ein neueres Urteil möchten wir dem obigen anreihen. Michael Bernans hat im Jahre 1887 in der Allgemeinen Zeitung (Mr. 226, 227, 230, 231) Auffätze über die Urschriften ber Briefe Schillers an Dalberg veröffentlicht und den Wunsch ausgesprochen, daß bald eine kritische Ausgabe der fämtlichen Briefe Schillers herausgegeben werden möge. Im letzten dieser Auffate beißt es: "Schillers Briefe wirken mit bem gangen Zauber, mit dem seine Persönlichkeit uns ergreift. Wer sich in dieselben hineinlebt, der gewinnt vielleicht eine Vorstellung von der Macht seines Gesprächs, in welcher die eingeborene Hoheit seines Geistes unbedingt und uneingeschränkt zu Tage trat. - Überall dieselbe Klarheit, Festigkeit und männliche Sicher= beit. Die mächtig geschlossene Einheit der Schillerschen Natur aibt allen Briefen einen verwandtschaftlichen Zug, ber aber nie= mals zur Einförmigkeit führt. Liegt ein großer Gegenstand vor, so wird der Brief zur formvollendeten, gehaltreichsten Schrift, in welcher jedoch der Abdruck der Persönlichkeit deutlich erkennbar

bleibt. Aber auch bas Geringe, wenn er es ersaßt, muß von ihm in einen höheren Geistesbereich heraufgehoben werben. Mit welchem rein menschlichen Anteil lesen wir seine Geschäftsbriefe, vornehmlich die Korrespondenz mit seinem Cotta! Auch hier bewegt sich die Rede in ihrem fichern, festen Gange; auch hier bewährt sich die freie und scharse Ausicht der Dinge. Der Genius tritt unbefangen in die nächste Berührung mit Zuständen und Berhältnissen ber Wirklichkeit, um sie zu bewältigen und für seinen höheren Zweck sügsam zu machen. Sobald Schiller zur Feber greift, ift er mit seiner gangen zusammengenommenen Kraft gegenwärtig. Er beherrscht das Wort, wie er sich selbst beherrscht. Reine Laune, tein Wechsel ber Stimmung barf sich störend bazwischen brängen. Größe und Burbe stellen fich von selbst ein, und so fehlt auch nicht Natur und Ginfachheit. Bor allem aber offenbart sich in bem Gangen dieser Briefe die stete, auf bestimmte Riele und Gegenstände gerichtete, unzerbrechliche Willenstraft, welche boch nie zu stoischer Härte erstarrt. Der Mensch ist bas Wesen, welches will' - diesen Spruch, mit dem Schiller die sittliche Freiheit des Menschen verkundet, hat er durch sich selbst, in seinen Briefen fort und fort bestätigt und beglaubigt."

"Schillers Briese, als ein Ganzes betrachtet, müßten wohl sur die schönsten unserer Literatur gelsten. Neben den Lessingschen, von denen sie sich doch so gründlich unterscheiden, bilden sie die makellosen Muster deutscher Epistolographie. Ein unbesangenes Studium dieser Briese müßte manchen Wahn verscheuchen, manche schiese und einseitige Vorstellungen wegrämmen, welche noch immer, oder jetzt wieder, einzelne Deutsche und ganze Kreise unseres Volkes an einer reinen und sruchtsbaren Erkenntnis Schillers hindern. Und doch soll es uns allen

angelegen sein, daß dieses Heldenbild ganz so wieder erstehe und stehen bleibe, wie es einem früheren Geschlechte sich lebendig dargestellt hat: durch Erhabenheit rührend, geweiht durch die Glorie jener echten, den Menschen erhebenden Tragik. Auch nicht den leichtesten Zug in diesem Bilde sollte sich der Deutsche rauben oder verfälschen lassen."

Die neue Ausgabe verspricht allen berechtigten Anforderungen zu genügen. Der Herausgeber stützt sich auf umfassende Borarbeiten Ruhlmens und Robert Boxbergers und hat schon jetzt die lebhaste Teilnahme und Unterstützung bedeutender Forscher auf dem Gebiet ber beutschen Litteratur und vieler Besitzer von Driginalbriefen Schillers erfahren. Vor anderen seien hier genannt die drei Schillerbiographen Minor in Wien, Weltrich in München und Brahm in Berlin, der Direktor des Goethe-Schiller-Archivs in Weimar Suphan, Redlich in Hamburg, Erich Schmidt in Berlin, der Direktor des Körnermuseums in Dresden Beschel, der Schrist= fteller Gotthold Weisstein in Berlin, der Stadtschultheiß Haffner in Marbach, Dr. v. d. Hellen in Weimar, Major Seidel in Erfurt, die Königliche Bibliothek in Berlin und die Universitätsbibliothek in München, die Besitzer größerer Handschriftensammlungen Karl Meinert in Dessau, D. Merkel in Eglingen, Mexander Meher Cohn, Geheimer Kommerzienrat Hahn, Fräulein Rlara Lachmann in Berlin, Rudolf Brodhaus in Leipzig, die Buch- und Autographen-· handlungen von Albert Cohn, Stargardt, Liepmannssohn, Spitta in Berlin; Otto Aug. Schulz und Wilhelm Künzel in Leipzig. So werden in der vorliegenden Ausgabe, so weit es irgend möglich ift, die Briese nach den Handschriften selbst, ober sonst nach den zuverlässigften Abschriften und Drucken geboten werben, und ichon bie ersten Lieferungen werden eine überraschende Fülle neuer Lesarten zeigen und die Gewähr geben, daß der Herausgeber mit größter Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit bemüht ist, die Ausgabe zu einer zuverlässigen zu machen. Sie soll dem Forscher eine seste Grundlage geben, der in den Lesarten am Ende jedes Bandes das Material zur eigenen Entscheidung über die wichtigeren Ab-weichungen von den früheren Drucken sindet, und sie soll jedem Freunde des Dichters, dem ganzen deutschen Bolke den unmittels baren Einblick in Schillers freundschaftlichen Berkehr und seine rastlose Arbeit gewähren. Den Eingeweihten drängt sich der Herausgeber nirgends mit Anmerkungen unter dem Text auf, und denen, die Auskunft über einzelnes begehren, ist das Erfordersliche in knapper Kürze in den Erläuterungen am Ende jedes Bandes bargeboten.

Diese Gesamt Ausgabe wird etwa 8 Bände zu 30 bis 35 Bogen umsassen. Jedem Band werden 4 Porträts von Schiller und den Adressaten der Briefe beigegeben werden. Der Herausgeber wie die Verlagshandlung hegen die Hoffnung, daß nach dem Erscheinen der ersten Teile von gütigen Förderern dieses nationalen Unternehmens noch manche ungedruckte Briefe Schillers der Verlagshandlung zur Einreihung werden einsgesandt werden.

Am Schlusse jedes Bandes werden dann mit der Forts setzung der Briefe zugleich die Erlänterungen und Lesarten für die Briefe des ganzen Bandes gegeben.

Die Briefe Schillers sind eine notwendige Ersgänzung jeder Ausgabe seiner Werke und bieten den Gelehrten wie auch den Freunden der vaterländischen Litteratur, die nicht den Anspruch auf Gelehrsamkeit machen, einen unerschöpfslichen Schatz von Gedanken, die den Geist nähren, erheben und

abeln, und den Sinn zum Idealen in den Lesern lebendig ershalten oder erwecken. Die Verlagshandlung hofft auf eine so lebhafte Teilnahme für diese Briefsammlung, daß sie ermutigt werde, später zur Ergänzung auch die Sammlung aller Briefe an Schiller zu unternehmen.

Stuttgart, Leipzig, Werlin, Wien, 1892.

Deutsche Verlags-Austalt.

Drud und Papier ber Deutschen Berlags-Anftalt in Stuttgart,

Dem Andenken

Kobert Boxbergers.

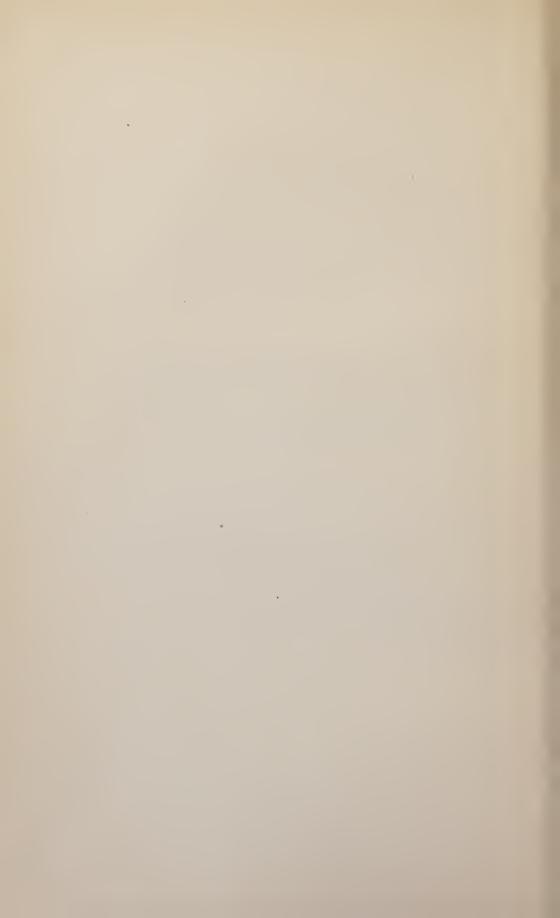

#### Vorwort.

Ein Wort Goethes an Eckermann über Schiller möge dieser Ausgabe seiner sämtlichen Briese zur Einleitung, und wenn es dessen ja noch bedürsen sollte, zur Nechtsertigung dienen. Am 18. Januar 1825 sagte er über den Freund: "Alle acht Tage war er ein anderer und ein vollendeterer; jedesmal wenn ich ihn wiedersah, erschien er mir vorgeschritten in Belesenheit, Gelehrsamteit und Urtheil. Seine Briese sind das schönste Andenken, das ich von ihm besitze; und sie gehören mit zu dem Vortresslichsten, was er geschrieben. Seinen letzten Bries bewahre ich als ein Heiligthum unter meinen Schätzen."

Ihrem Werte entsprechend sind benn auch Schillers Briefe als teure Reliquien bewahrt und gesammelt und teils einzeln in Zeitschriften, teils in größeren Sammlungen veröffentlicht und von seinen Biographen verwertet worden. Die Zahl der bereits gedruckten Briefe beträgt ungefähr zweitausend, und es ist kaum anzunehmen, daß noch viele ungedruckt geblieben sind. So scheint es an der Zeit zu sein, eine kritische Gesamtausgabe seiner Briefe zu veranstalten, die dann, um mit Michael Bernahs zu reden, "in Zukunft als unzertrennlicher Bestandteil einer jeden Ausgabe von Schillers Werken gelten müßte."

Das Bedürfnis einer folden Ausgabe der sämtlichen Briefe Schillers ist von denen, welche den reichen Wert dieses Schatzes

erkannt hatten, oft empfunden worden, da die Sammlung. welche ihrem Titel nach diesen Wunfch zu befriedigen verfprach\*). einmal sich als veraltet und unvollständig erweist und aukerbem nicht mit ber Sorgfalt und Gewiffenhaftigkeit bearbeitet worden war, daß sie dem Lefer das rechte Bertrauen hätte er= weden, geschweige benn bem Forscher als sichere Grundlage hätte dienen können. Aber je höher die Zahl der veröffentlichten Schillerbriefe stieg, um so größerer Mut gehörte seitens einer Berlagshandlung bazu, eine neue Gesamtausgabe zu veranftalten, zumal wir Deutsche noch zu wenig uns gewöhnt haben, bie Briefe eines großen Schriftstellers bem Rreise feiner Schriften zuzurechnen. Und mit dem wachfenden Umfange der Aufgabe wuchfen auch für einen Herausgeber die Schwierigkeiten und ber erforderliche Aufwand an Zeit und Fleiß. Trothbem faßten einzelne Gelehrte die Löfung diefer Aufgabe ins Auge, berer hier dankbar gedacht werden foll, weil ihre Vorarbeiten die jetzt beaonnene Ausgabe wesentlich gefördert haben. Der Oberkehrer am Röllnischen Ghmnasinm zu Berlin Gustav Andreas Ruhlmen begann die Vorarbeiten mit einem Zettelkatalog der ihm bekannten Briefe und mit Abfchriften vollständiger Briefe nach ben guber= läffiaften Druden, Abschriften, ober vereinzelt auch nach ben Driginalen. Aber noch im Beginn der Arbeit rief ein früher Tod ihn in der Nacht vom 10. zum 11. Juli 1864 aus diefem Leben ab. Seine auf Schiller bezüglichen Papiere übernahm fpater Robert Borberger, der mit rastlofem Fleiße sich immer mehr in die Schillerliteratur vertiefte, die er durch gahlreiche Einzelforschungen bereichert hat. Er nahm ungefähr in der Mitte ber siebenziger

<sup>\*)</sup> Schillers Briefe. Mit geschichtlichen Erläuterungen. Ein Beitrag zur Charakteristik Schillers als Mensch, Dichter und Denker, und ein notwendiges Supplement zu dessen Werken. Berlin. 2 Bde. 8°. Das gleiche gilt von den Döringschen Sammlungen der Briefe Schillers aus noch früherer Zeit.

Jahre ben Ruhlmepschen Plan auf, fertigte allmälich ein jorg: sames, fast vollständiges Berzeichnis der Schillerbriese an. trug in ein durchschossenes Exemplar der Berliner Sammlung alle ihm bekannten Briese mit Angabe ber bisherigen Drucke, sowie eine Reihe von Abschriften und eine Fülle von Varianten ein und versah sein Handexemplar des Schillerkalenders mit zahllosen Randbemerkungen. Zugleich sammelte er eine Anzahl von Zeitungs: und Zeitschriftenausschnitten, Die über Schiller: briefe Auskunft gaben. So gediehen die Borarbeiten zu einem gewissen Abschluß. Aber zur Ausarbeitung selbst ließen ihn seine anderen Arbeiten lange nicht kommen, und als ich ihn im Sommer 1889 auf feine Ginladung in Stadt-Sulza besuchte und zur Herausgebung der Briefe anzuregen suchte, da klagte Borberger, daß er durch den Tod einer Schwester, die ihm fein Haus bestellt hatte, die rechte Frische und Kraft zum Arbeiten und zum Leben eingebüßt habe. Trothdem freute er fich ber neuen Anregung und versprach die Arbeit wieder auf-Auch melbete er mir bald, daß er in einem zunebmen. Auffate mit der Beröffentlichung einiger ungedruckten Briefe Schillers seine Absicht, eine vollständige Sammlung der Briefe berauszugeben, ankündigen werde; als aber dieser Auffatz im Aprilheft bes Jahrgangs 1890 ber Westermannschen Monats: hefte erschien, da deckte auch Robert Boxberger schon der Grabbügel. Am 25. März 1890 war er in Stadt = Sulza gestorben.

Er selbst hatte davon gesprochen, daß, wenn er sterbe, ich an seiner Stelle, wie er hosse, die Arbeit aussühren werde, und im Andenken an diese Worte überließ mir gütigst sein Bruder, der Oberlehrer Andolf Boxberger in Havelberg, die oben angesührten wertvollen Vorarbeiten des Verstorbenen.

So gehört benn die vorliegende Ausgabe Robert Boxberger

mit an, und mit treuem Danke habe ich barum auch den ersten Band seinem Andenken gewidmet.

Borberger erstrebte die größtmögliche Bollständigkeit der Briefsammlung und die sorgfältige Wiedergabe des Textes nach den zuverlässigsten Drucken oder nach Abschriften, die er gelegentslich von Schillerbriesen hatte nehmen können. Im übrigen glaubte er, daß ein Zurückgehen auf die Originale die Arbeit übermäßig erschweren würde. Ueber das einzelne der Ausgabe, ob sie nur den Text, oder auch Lesarten und erläuternde Anmerkungen bringen solle, hatte er sich noch nicht schlüssig gemacht, wie er denn auch noch keinerlei bestimmte Abmachungen mit irgend einer Verlagshandlung getroffen hatte. Dennoch sind es auch wiederum seine freundschaftlichen Beziehungen zu Joseph Kürschner gewesen, welchen die Uebernahme des Verlags dieser Ausgabe seitens der Deutschen Verlags-Anstalt in Stuttgart zu danken ist, deren Rame schon die Gewähr für eine würdige Ausstattung bietet.

Ich beginne meine große Arbeit mit einem gewissen Bangen, weil ich als Beamter nicht frei über meine Zeit verfügen kann. Aber ich hoffe, daß meine Lust und Liebe gerade zu dieser Aufzgabe mich alle Schwierigkeiten überwinden lassen wird. Mein Plan ist, die Briese möglichst vollskändig und mit peinlicher Genauigkeit bis ins Kleine (oder, wie manche meinen werden bis ins Kleinliche), so weit es angeht, nach den Originalbriesen und sonst nach den zuverlässigsten Abschriften oder Drucken in der Folge der Absasseit zum Abdruck zu bringen und am Schlusse jedes Bandes nach den Nummern der Briese einen knappen kritischen Apparat und einige Erläuterungen zu geben. Bei den Lesarten ist es nicht auf Vollständigkeit abgesehen, sie sollen nur dazu dienen, die in den Text gesetzen Abweichungen von den sonst zuwerzlässigsten Orucken zu beglaubigen. Sind in einem der Drucke schon Varianten zu den angeführten früheren gegeben, so werden

diese nicht wiederholt werden, da sonst der ohnehin große Umfang dieser Ausgabe übermäßig wachsen würde. Auch die Erläuterungen machen nicht den Anspruch, ein erschöpsender Kommentar zu sein. Sie sollen nur bas notwendigste zum Berftändnis ber Briefe, zur möglichsten Sicherstellung ber Daten, zur Hervorbebung von Citaten und Beziehungen auf etwaige Briefe ber Abreffaten, zur Aufklärung über die in ben Briefen erwähnten Bersonen ober Schriften und über ähnliches bem Leser gleich an die Hand geben. Trot solcher Beschränkung ist die Arbeit eine gewaltige und in ber einen Hinsicht unbesriedigend, als eine un: bedingte Bollständigkeit unmöglich, und kleine Fehler in Gingelheiten auch bei der größten Sorgfalt unvermeidlich sind. An Mühe will ich es nicht fehlen lassen und hoffe gewiß nicht vergebens auf die Nachsicht aller, die aus eigener Erfahrung die Mühseligkeiten folder Arbeit zu würdigen wissen, und zugleich erhoffe und erbitte ich zuversichtlich die Unterstützung der Besitzer von Schillerbriefen ober berer, die sonst irgend mein Unternehmen fördern können. Schon jett kann ich nicht genug banken für vielfache Silfe, bie ich von Bibliotheksvorständen, Autographensammlern, Buch- und Autographenhändlern und vielen Forschern und Freunden in reichem Mage erfahren habe. Die Erläuterungen werben im einzelnen zeigen, wie wertvoll und unentbehrlich folche Hilfe gewesen ist. Mit besonderem Danke erwähne ich aber schon bier. daß herr Professor Minor, der selbst mit großer Sorgfalt sich ein Berzeichnis ber fämtlichen Schillerbriefe und ihrer Drucke angefertigt hatte, mir gütigst zugesagt hat, nach diesem meine Briefsammlung vergleichen, beziehungsweise berichtigen zu wollen: und diese freundliche Zusage hat der verehrte Biograph Schillers für die Briefe der erften Liefernugen auch bereits erfüllt.

Doch genug bes Vorrebens: Möchte das Lesen ber Briefe das beutsche Volk seinen Schiller noch inniger kennen, lieben und

anerkennen lehren! Sie bewähren auf das schlagendste, um wie den Anfang so auch den Beschluß der Vorrede mit einem Goetheschen Worte zu machen, das Urteil seines großen Freundes, das er mit Bezugnahme auf Gespräche Schillers, die nach der Erinnerung aufgezeichnet und ihm übersandt worden waren, am 11. September 1828 Eckermann gegenüber ausgesprochen hat: "Schiller crscheint hier, wie immer, im absoluten Besitz seiner erhabenen Natur; er ist so groß am Theetisch, wie er es im Staatsrat gewesen sein würde. Nichts geniert ihn, nichts engt ihn ein, nichts zieht den Flug seiner Gedanken herab; was in ihm von großen Ansichten lebt, geht immer frei heraus ohne Rücksicht und ohne Bedenken. Das war ein rechter Mensch, und so sollte man auch sein!"

gserlin.

Friß Jonas.



Bonas, Schillerbriefe. I.

Deutsche Berlage-Anftalt in Stuttgart.

Friedrich Schiller als Karlsschüler. Nach einer Silhonette im Besig ber igl. Effentlichen Bibliothet in Stuttgart.

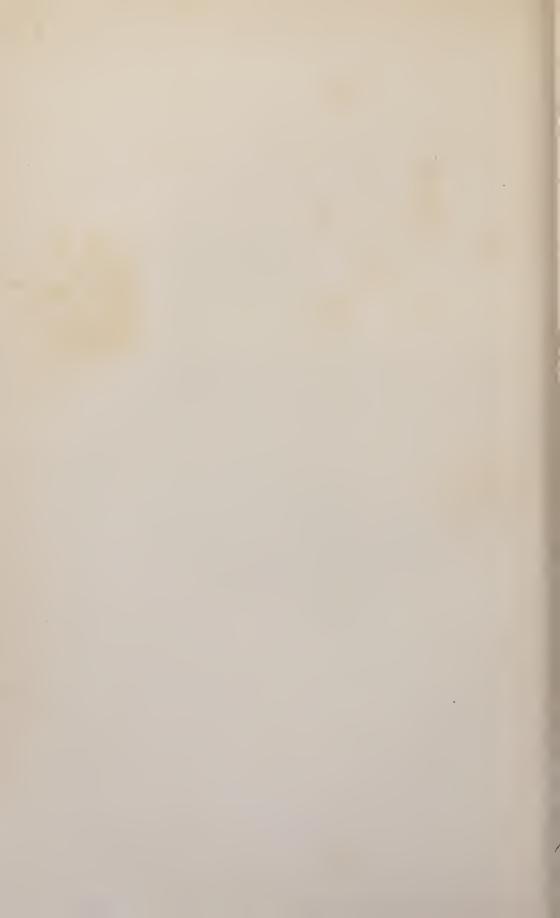

#### 1. An Frau Stoll.

Ludwigsburg d. 21. April [Dienstag] 1772.

Wohlgebohrne Frau

Insonders hochzu Ehrenste theuriste Frau Pathin!

Da ich burch Gottes Gnade in Erkenntniß unserer selig machenden Religion nunmehro soweit gekommen, daß ich bis nächsten Sonntag Quasimodogeniti mein Glaubens Befänntniß öffentlich ablegen — und ben Bund meiner Tauffe aus eigenem Munde mit Gott bekräfftigen folle: jo ift es meine Pflicht, Guer Wohlgebohren hievon die gehorsamste Anzeige zu machen, und Ihnen zugleich sowohl für die Liebe ber ehmahls gutig übernomenen Bathin-Stelle, als auch für alle mir seithero crwiefene Wohlthaten den verbindlichsten Dank abzustatten. Hören Sic nicht auf, Theuriste Frau Pathin! mir und benen Meinigen fernerhin Dero Gewogenheit zu schenken, und besonders bitte ich Sie, mich ben ber bevorstehenden Confirmations-Handlung in Ihr Gebet einzuschließen, daß mich Gott burch seine Gnabe und guten Beift ftarten wolle, bamit ich biejenige Pflicht, die ich nun felbst übernehme mit allem Fleiß erfüllen — und zum Wohlgefallen Gottes; meiner Eltern; Pathen und Anverwandten; im Guten je mehr und mehr zunehmen möge. Ich meineswenigen Orts werbe niemals ermanglen mich dahin zu bestreben, daß ich Guer Wohlgebohren fernern hohen Gewogenheit würdig werden möge, unterbeffen aber will ich Gott bitten, bag er Ihnen alle Liebe und Freundschafft die sie mir und ben meinigen so vielfältig

Jonas, Schillerbriefe.

erweisen, mit vollem Seegen belohnen wolle. Meine Eltern und Geschwistrigte empfehlen sich mit mir gehorsamst, und ich bin lebenslang in der vollkommensten VerEhrung

Euer Wohlgebohren

[Adresse:]

a Madame Madame la Capitaine Stoll, nèe Sommer à Louisbourg. Unterthäniger Diener Johann Christoph Friderich Schiller.

#### 2. An Friedrich Scharffenstein.

[1778?]

Ich habe nicht bos an Dir gehandelt, wie Du mein Herz anklagst. Es ist rein, heiter, hat bei Deinem Zettel keinen Antheil gesunden, hab nicht erröthen, nicht weinen, nicht beben bürfen, denn es ist rein, ohne Falsch und Trug, darum kann ich izt kluge, ernsthafte, ausrichtige Worte reden.

Wahr ists, ich pries dich in meinen Gedichten zu sehr! Wahr! sehr wahr! Der Sangir, den ich so liebe, war nur in meinem Herzen. Gott im Himmel weiß es, wie er darin geboren wurd; aber er war nur in meinem Herzen und ich betete ihn an in Dir, seinem ungleichen Abbilde! Dafür wird Gott mich nicht strasen, denn ich sehlte nur aus Liebe, nicht aus Thorheit und falschem Sinn! Gott weiß, ich vergaß alles, alle andere neben Dir! ich schwoll neben Dir, denn ich war stolz auf Deine Freundschaft, nicht um mich im Aug der Menschen daz durch erhoben zu sehen, sondern im Aug einer höhern Welt, nach der mein Herz mir so glühte, welche mir zuzurusen schien: das ist der einige, den Du lieben kannst, ich schwoll, wie ich sage, in Deiner Gegenwart, und doch war ich nie so sehr gedes müthigt, als wenn ich Dich ansah, Dich reden hörte, Dich fühlen sah, was Dir die Sprache versagte, da fühlt ich mich kleiner als

sonst überall, da that ich auch Wünsch an Gott, mich Dir gleich zu machen! Scharssenstein! er ist bei und, er hört dieses und richte, wenns nicht an dem so ist! es ist, so wahr meine Seele lebt. Es kostet Dich wenig Müh, Dich zu erinnern, wie ich in diesem Vorschmak der seeligen Zeit nichts als Freundschaft athmete, wie alles alles selbst meine Gedichte vom Gesühle der Freundschaft belebendigt wurden, Gott im Himmel mög es Dir vergeben, wenn Du so undankbar, unedel sehn kannst, das zu verkennen.

Und was war das Band unserer Freundschaft? war es Gigennuz? (ich rebe hier auf meiner Seite, benn ich kanns, weiß Gott, von Dir nicht gang bestimmen) war es Leichtsinn? war es Thorheit, wars ein irdisches gemeines, oder ein höheres unsterbliches himmlisches Band! Rede! Rede! o eine Freund= schaft wie diese errichtet hätte die Ewigkeit durchwähren können! - Rebe! rebe aufrichtig! wo hättest Du einen andern gefunden, ber Dir nadfühlte, was wir in ber stillen Sternennacht vor meinem Kenster, ober auf dem Abendspaziergang mit Bliken uns sagten! Gehe alle alle die um Dich sind durch, wo hättest Du einen finden können, als Deinen Schiller, wo ich einen von tausenden, der mir das wäre, was Du mir — hättest sehn können! Glaube, glaube unverhohlen, wir waren die einige, die uns glichen, glaube mir, unsere Freundschaft hätte ben herrlichsten Schimmer bes Himmels, ben schönsten und mächtigsten Grund, und weißagte uns beiben nichts anderes, als einen Himmel; Wärest Du ober ich zehenmal gestorben, ber Tod sollte uns keine Stunde abgewuchert haben, - was hatte bas für eine Freundschaft sehn können! — und nun! nun! — wie ist bas zugegangen? wie ists so weit gekommen?

Ja ich bin kaltsinnig worden! — Gott weiß es — benn ich bin Selim blieben, aber Sangir war dahin! darum bin ich kaltsinnig worden — versteh mich aber wohl in Euren Augen, aber die Unruhe, der Drang meiner Seele, der mich lange lange hin und her warf, ist gestillet und ich habe Ruhe und Empfind-

samkeit und eine mächtige Stüze gefunden und bin gegen Dich

Warum aber, weiß ich wohl wirst Du mich fragen, warum bist Du kalter geworben? höre, Scharffenstein, Gott ift ba, Gott hört mich und Dich, Gott richte! Meinst Du es war Brahleren, Phantasen, meinst ich hätte Dich barum erwählt, um Einen zu haben, von dem ich in meinen Gedichten plaudern könne! Bor Clender, wende Dein Angesicht ewig zur Erde, wenn er noch einmal in Dir aufsteigt ber schändliche Gebanke! ben Du boch in Deinem Zettel äußertest! Gebenkst Du noch an die Stunde unserer Verbindung? Was ist das für ein unfinniges Geschwäz mit Deinem Guten Morgen etc. Solltest mich nicht beim ersten Umgang anders kennen gelernt haben? In der That sag ich Dir, wenn noch etwas in Dir zurükblieben ist von ber Freundschaft, die wir uns schwichren, so war das ein Beweis bavon, daß Du mich auf diese Art von meinen anderen Ramera= den unterschiedest, denn ich denke das nemliche von dem leeren Gruß:

Aber zur Hauptsach! warum ich kaltsinnig worden? weil ich Dich liebte, weil ich Dein Freund war, und sah — daß Du es nicht von mir warst; - faßt Dich ber Gebanke, Du warst nicht mein Freund! Du hättest Achtung vor mir haben müssen wie ich vor Dir; benn wenn man eines Freund ist, muß man in ihm Eigenschaften verehren, die ihn verehrungswerth machen, aber aber — möge das dein Herz nicht treffen wie der Donnerschlag - Du haft nichts auf mich gehalten, die Gigenschaften, die bas Wesen des Freundes ausmachen, in mir nicht gefunden, Du hast meine Fehler, für die ich doch täglich Rene und Leid fühle, lächer= lich, Dich darüber luftig gemacht und da es Deine Freund: schaftspflicht gewesen war, mir in Liebe und Ralte folde zu rugen, mir verhehlt, haft mir sie nur im Zorn vorgeworfen, Pfui! Pfui! ber schändlichen Secle! - war bas Freundschaft ober wars Trug, Falschheit? — Sieh hier hab ich Klage auf Klage gehäuft; aber ich wills verantworten, will Dir hernach alles vor Augen bewiesen hinlegen, sieh nur daraus, wie wenig Achtung, Liebe Du für mich hegtest, wie klein Du mein Herz gefunden; konntest Du son lieben, der so viel lächerliches etc. an sich hat? — oder wolltest Du den Namen Freundschaft borgen? — oder hattest Du wirklich im Sinne, mich zu bessern — ah! psui! des betrogenen, blinden Seelenkenners: Du hast den Weg versehlt, Seelen zu bessern! — So greift mans nicht an!

Du haft nichts auf mich gehalten! — wie oft (aber immer nur, wenn Du in Zorn geriethst, sonst heucheltest Du Achtung und Bewunderung,) wie oft, wie oft hab ichs hören müssen von Dir und dem Boigeol, bitter, bitter, wie mein ganzes Wesen eben ein Gedicht seh, wie meine Empfindung vorzgegebene Empfindung. Von Gott, Religion, Freundschaft etc. Phantasen kurz alles blos vom Dichter nicht vom Christen, nicht vom Freund herausgequollen — oh weh, o weh, was das mein Herz angriss, und ihr habts gesagt, Gott weiß es, Gott zeug es, gesagt habt ihrs, o mit den trügenden Zügen, mit der ernstesten Miene — o weh! o weh! und wie schmerzt mich das von euch! — von Dir!

Erinnerst Du Dich noch, wenn mir ein Buch nicht gefallen wollte, ein Gedicht oder so was z. E. Amynt von Kleist, was Du da sagtest: "Es sen freilich kein Schwung darin (das sagtest Du aber nur im Zorn, sonst hättest Du mirs verschwiegen) keine Bilder, aber Gefühl, anderes Gefühl, als in meinen Gedichten, es sen nicht ausgericht mit meiner Mahlerei, Herz sollt ich haben oder dergl." Warlich so sagtest Du. Und nun schau in Dein innerstes mein Scharssensten — sieh! ich kann diesen Ausruf nicht mehr unterdrüßen. — schau gen Himmel, sest, starr gen Himmel, wo eigentlich nur unserer Freundschaft Auge sehen sollte, schau hinaus und frage: hab ich recht gethan; hab ich aufrichtig gehandelt, daß ich den zum Freund erkohr oder vorgab, dem das Wesentliche der Freundschaft, volles Herz, mangle, dessen Gefühl nur in der Feder liege oder noch frisch im

Gedächtniß behalte beim Lesung Klopstoks, o Gott vergebe Dir dieß, Du hast Dich hier an Deines Selim Herzen versündigt. Freilich hab ich Klopstok viel zu danken, aber es hat sich tief in meine Seele gesenkt und ist zu meinem nahen Gefühl, Eigenthum worden, was wahr ist, was mich trösten kann im Tobe!

Ferner. Du haft Dich über meine Lafter luftig gemacht! Du kanntest meine Eigenliebe. — Lieber himmlischer Bater, ich erkenne bieses Laster als eines ber schändlichsten, wurzle mirs aus bem Bergen lieber himmlischer Bater, ich erkenns, bereus! - und Du kanntest meine Eigenliebe - und nun lag vorm Angesicht bes Nahen Dir sagen: - Du hast Dich brüber luftig gemacht - Du mein Freund vor ben Leuten mich beschämt, Du ber mir in ber Stille verborgen, verschwiegen hat! wie oft, bas will ich nur noch nebenher sagen, hast Du mir meine Gebichte feurig bewundert, wie oft bis in himmel meinen Geift erhoben. wie oft wenn wir zusammensagen auf meinem Bette gang er: staumungsvoll meinem thörichten Eigenlob zugehört, nichts gesagt, als wenn birs im Eifer herausplazte, ober bem Boigeol ins Ohr gedifielt und hast mich boch nie getadelt, auch bei dem tadel= haftesten. Wolltest mir Du meine Eigenliebe befriedigen? — -Burük ich schäme mich, jemals ber Freund eines solchen gewesen zu sehn! Denkst Du auch noch an bas, wie wir einst unter vielen an Gebels Bette standen, wie Du mich batest, mich mit Dir zu messen (p. parenthes. muß ich auch noch sagen, daß mir auch bas miffiel, Du sahst ja, mußtest sehen, mit wie viel Schmerz und Zwang und Ungern ich Dir willfuhr, benn eben bamals war mir von Haus etwas zugestoßen und haft schon oft mir biese Mühe gemacht, ohne Nothwendigkeit) also sagt ich. ich maß mich mit Dir und ba gabst Du Dein Erstaunen vor ben Ohren einiger mit einem bosen Lächeln also zu erkennen: Er wächst an Körper und Geift! (und indem Du Dich zu mir wandtest,) Ein ganzer Kerl! - - oh sahst Du auch, wie ich bamals erröthete, sahst Du nichts mehr? Da Du mich bin=

stelltest, meme Eigenliebe vor allen auszuhöhnen und ich da stand, Gott mit welcher Empfindung, Gott weiß, es war mir leid um meinen großen Tehler ber Eigenliebe, aber biefer Sohn, diefer Augenblik — – von Dir — vor den Augen — o ich konnte nicht weinen, ich mußte mich wegwenden, eher Zernichtung, als noch so einen Augenblik von Dir — mög biese Träne nicht heiß auf Deine Seele fallen! Auch äußertest Du einem Freunde, mich balb in ber Rangierung neben Dir zu sehen. — Verzeih mirs Scharff: wenn ich in diesem Augenblik von Gott bas Begentheil erbeten mußte, und es gab Augenblike, wo es mein einziges Sehnen war an Dich hin zu stehen zu kommen! Scharffenstein, Gott weiß es, Gott hör es, Gott richte, wenn ich falsch gerebet, ich wurde Dich nicht qualen, wenns nicht aus meinem Herzen berausmüßte! Auch will ich nur noch berühren, wie sehr Du mein Berg geplagt, ba Du Dich so an ben Grub gemacht haft. Du weist und solltest konntest auch wohl wissen, warum ich auf ben Menschen nichts halte, er ist boses Bergens und kleinen Bergens! - Sollte er Dein Freund fenn, ber, ben viele meiner Cameraden flieben, ber ift an ber Seite bessen, ber mein Einziger sehn will? Mein Einziger geht an ber Seite meines Verhaften? Sieh also aus bem allem, bag mein Herz ohne Trug ist, wie Du nicht glaubtest! Ich wählte Dich zu meinem Freunde, weil Du klüger, erfahrener, gesezter bist als ich, weil Du meinem Herzens-Gefühl Dich am meisten, gang genähert haft, gleichkommen bist, weil ich sonst keinen Freund habe! - Das hab ich Dir auch gesagt in ber Stiftungsftunde! haft Dus erfüllt, hast Dus erkannt? Scharff: Der Herr ist ba, ber Herr siehts, Er sen Richter zwischen mir und Dir!

Und nun will ich des Briefs ein Ende machen. Ich bin nicht verlassen. Sieh ich hab eine Quelle gefunden, die mein Herze vollmacht und seegnet, einen großen großen herrlichen Freund, und darum vergeb ich Dir — verzeb ich Dir — verzeb ich Dir — fo wahr mir Gott vergebe im letzten Zuken des Todes, vergeb ich Dir alles, will Dir Gutes thun für und für,

aber ich werbe lang mein Angesicht wegwenden müssen von meinem Scharssenstein, um Tränen zu verbergen! — Ich sag noch mahl Ich vergebe Dir; Sieh eben hab ich in der Bibel das Leben Davids gelesen, Er und Jonathan liebten sich wie mein Selim und Sangir, ich werde auch im Himmel von ihnen geliebt werden, weil ich sie liebe! — Es hat edle Freunde in der Welt gegeben! — und ich suchte mir einen für die Unsterblichkeit — — Aber im Himmel werd ich ja edle Herzen finden. Lehd ist mirs, daß ich die liebe Strophe in meinem Selim und Sangir lügen strasen mußte:

Sangir liebte seinen Selim zärtlich Wie Du mich mein Scharffenstein Selim liebte seinen Sangir zärtlich Wie ich Dich mein lieber Scharffenstein!

Schiller.

#### 3. An Georg Fr. Boigeol.

[1778]

Warum ich Ihnen jetzt erst schreibe? — Mit Fleiß hab ichs 3 Tag anstehen lassen, ob sie in dieser Zeit nicht anders werden und ihren Brief verwersen würden. Ich bitte sie, lesen Sie jetzt ihren Brief wieder, was haben sie geschrieben! Verzeyhen Sie mir, mein Freund, wenn ich nicht das mindeste mit ihren Klagen sympathistire. Sie sind nicht unglücklich und worüber Sie sich vielleicht am meisten wundern, Sie haben auch tein Gesühl des Schmerzens, wie könnten Sie so reden? wie könnten sie auf die lächerlichste Weise in Vildern, Metaphern und Galimathias von ihren Schmerzen historischerweise reden? wie könnten Sie so in Zehen entgegengesetzte Empfindung hineingerathen, die alle einander widersprechen, bald sind sie demüthig, bald äußerst stolz auf ihre Würde, bald wollen Sie die Menschen sliehen, verstuchen bald Ihnen guts thun, sie

segnen; sizen auf das Wort auf das unschnlöge Wort in meinem Brief an Ih. dem Boigeol hinauf, dichten Dinge hinzu, an die kein anderer Mensch, am wenigsten ich beim schreiben kam, ist das alles nur ein Ausdruck des Schmerzens? Ists nicht pure kranke Phantasie? lieber Freund, ich bitte Sie lesen Sie nochmahls ihren fanatischen Brief und gestehen Sie mir aufrichtig ist er nicht zu verwerfen? Ich kann unmöglich alles erschöpffen, kann nichts sagen als lesen sie ihn selber wieder!

Warum heißen Sie die Menschen Bösewichter? weil sie nicht alle nach ihrem Herzen sind? Oh glauben Sie denn, daß das sein kann? Haben wirs nicht oft miteinander selbst gesagt wie wenig wir unter Ihnen zu suchen hatten? Können wir nicht weise ihre Thorheiten ansehen? Müssen wir denn von Ihnen geliebt werden, wenn wir sie lieben? o ich bitte Sie! — sie kennen ja die Menschen? Haben Sie nicht Ressource in sich genug um darüber hinüber zu sein? Thun sie uns ja nichts Leydes ohne gegebene Ursache, und was sollen sie dann um uns kriechen, da wir niemahls Ihnen eigen werden wollen? Was verzweiselten Sie also? (Aber ich weiß gewiß, es ist nur Phantasie, meine Ueberzeugung sind unnöthig.)

Aber Sie klagen mich an der Gleichgültigkeit, des Stolzes, Hasses gegen Sie! — Ja! mein Freund, sie haben wirklich aus einigen Umständen auf so etwas schließen können und wenn Sie mich nicht geliebt hätten, würden sie solche nicht geachtet haben.

Allein es ist nicht Stolz, nicht Gleichgültigkeit, vielweniger Haß! wie können Sie das denken? allein das muß ich kann ich Ihnen nicht bergen, daß wirklich mein Herz von Ihnen abgewandt wurde. Ich habe traurige Entdeckungen gemacht und in Ihrem Brief, da stehen Worte, die mich darin tieser bestätigt haben. Sie waren mein Freund nicht! in dem hohen Verstand, wie wirs so leicht glaubten zu sehn und es entehrt ihr Herz daß Sie es von mir zu sehn vorgaben. Sagt nicht ihr letzter Brief genug, ich hätte nur darum Freunde damit Sie mir schmeichelten? Sagte nicht ihr voriger Umgang

oft oft mit mir bas nehmliche? Sagten Sie nicht immer, ich hätte das wahre Gefühl des Herzens nicht, alles sei Phantasie, Poesie, die ich mir durche lesen Klopftocks angeeignet hätte, ich fühlte Gott nur im Gebicht und bie Freundschaft liege nicht in meinem Innerften! Jett benten Gie nach! Jett ichamen Sie sich (ich muß hart mit Ihnen reben und thut mir weh) Sie hielten mich vor bas, waren bei fich fo zu fagen überzeugt, daß ich bloß Dichter wäre, und ich wills übergeben, wie oft ich bas mit schwehrem Herzen von Ihnen weggetragen habe, ba ich boch weiß wie ich hier von Ihnen verkannt werbe, wie wenig mir Dichternahme gilt, wird gelten in ber Stunde bes Tobes wo es bloß auf mein Herz ankommt, fie mähnten bas von mir, o benten Sie hier erröthend nach, und wollten mich boch jum Freund? - Bum Freund, wo alles bas was ich meinen Stolz in ihren Augen nannte nichts, wo bas Wahre nur im Herzen besteht, bas sie mir absprechen, und wollten mich boch zum Freund? - Dich will abbrechen von biefer Betrachtung um Ihnen nicht mahre Urfache zur Schwermuth zu geben Boigeol! Wenn ich ben letten Athem giehe, wenn ich vorgeforbert bin, vor ben Allgegenwärtigen Richter, werb ich so bestehen können, so wie sie mich wähnen - aber ich will ihn bann fragen, ihn ben allgegenwärtigen, ba soll nichts sehn zwischen meinem Bergen und ber beschuldigten Beuchelung, zwischen ihnen und mir! Ich bin viel anders worben, als Gie mich kannten — und sehr verändert Ihr Freund zu sehn, warlich wenn Sie nach Lesen bieses Briefs nicht anders von mir benken und von meinem Herzen — mußte ihnen bas zu schwerem Fluch gereichen, daß Sie sich jehmals meinen Freund nannten! Berzenhen Sie mir diese scharfe Rebe! Ich hoffe fie sollte sie nicht treffen! Was reben Sie so hart wider mich, als den stolzesten, schänd= lichsten Verlezer ber heiligen Freundschaft? War ich Ihnen bann schon so innig verbunden, daß ich nicht noch Freiheit (Freiheit ber unsterblichen Seele, mit ber ich zwischen Seyn und Nichtseyn unterscheiben kann), daß ich nicht noch Gewalt besaß einen Wegsprung zu machen und er ist nicht hart diefer Sprung! er ist nicht ungerecht, und viel weniger Stolz! - wenn ich bas nicht an Ihnen gefunden was mein Berg suchte, wenn ich so mißbandelt worden bin nicht mit Kleinigkeiten, sondern mit Thaten die die unfterbliche Seele foltern, Gott vergebe uns beeden! — wenn ich eine bessere Wahl getroffen habe, einen böhern Freund an dem mirs nun nimmer fehlen wird für und für, bin ich bann ein Bosewicht, daß ich biesen Schritt gethan habe! - o benken Sie jett nicht hart von mir, entheiligen Sie meinen Vorsatz und Ihre unsterbliche Seele nicht — Es wird Ihnen sonst einst bitter vorgeworffen werden! - Mein lieber immer geliebter (benn biefer Freund gebeut mir fie zu lieben in Ewigkeit, es kommt bei ber Freundschafft auf alle Rleinigkeiten — in den Augen der Welt Kleinigkeiten an! Und wie fehr find wir hierin verfchieden? wie viel Ungleichheit ber Seelen! wie näher mußten wir uns nähern, wenn wir Freunde sein sollten, alles vorige weggerechnet, Ihre Art des Studirens gefiel mir nie: wenn wir Bucher zusammen lafen, waren wir felten einer Empfindung, fehr mannichfaltig, ihr Vortrag, wenn Sie mir meine Fehler, meine Eigenliebe, meinen Stolz, furz meine Lafter (bie ich fehr wohl erkenne und bei Gott bereue) vorwarffen, ihr Vortrag babei hatte das herzliche, edle trauliche nicht, und fehr oft bemerkte ich, daß Sie nur in der hize mit Vorwürfen berausplatten, die Sie mir - ist das Freundschaft? - fonst verfdwiegen. Nie hatten Sie das edle frege Zutrauen zu mir, wie sichs bem Freunde gebührt, lauter Grunde die mich in den Augen bes Weifesten, Gerechtesten entschuldigen, daß ich so und nicht anders gehandelt habe! - -

Aber genug mein Lieber! — wir wollen einander unsere Herzen nicht quälen, vielleicht sind wir in einer besseren Welt und gleicher als hier und dann werden unsere Arme offen sehn zu freundlicher Umarmung, wir gehen beyde einem letzten Ziele entgegen und an diesem Ziele, wann wir uns freudiger wieders sehen sollten! — —

Lieben Sie mich — ober! hassen Sie mich nicht! Ich bin ein Jüngling von feinerem Stoff als viele und selten traf ich das rechte Ziel, oft, oft gleitete ich neben aus, wie im vorigen Falle, aber hier — hier hab ich das rechte Ziel, Gott wird mit mir sehn und mich führen! —

Leben Sie wohl! — — Ich wills in Ihrem Angesicht lesen und Sie nicht fragen, ob wir wollen uns unsere etliche Jahre wo wir noch so zu leiden haben nicht verbittern.

Leben Sie noch einmal wohl!

Ich weiß nicht ob das Antwort genug ist auf ihren Brief, aber ber Brief ist doch wichtig, daß Sie ihn wohl lesen dürfen. Leben Sie wohl mein Lieber!

Schiller.

4. An den Hauptmann v. Hoven.

Stutgardt ben 15. Jun. [Donnerstag] 1780.

Wohlgeborner Herr,

Hochzuverehrender Herr Hauptmann.

Endlich bin ich von der heftigen Bestürzung über den traurigen Abschied meines theuresten Freunds wieder zu mir selbst gekommen, und wage es mein gepreßtes Herz durch Worte zu erleichtern. Gegen wen sollt ich dieses nun sonst thun als gegen den Bater eines unschäzbaren Sohns, als gegen Sie, der Sie mich am besten verstehen. Ich will Sie nicht mit kahlen, frostigen Tröstungen betrüben, die nur allzusehr ein kaltes sühlloses Herz verrathen, nein, ich will mit Ihnen über den verlohrenen Edeln weinen, den sein Verlust ist unersezlich und für Trostgründe zu groß. Hören Sie es also nocheinmal aus dem Mande eines sühlenden Freundes, was Ihnen Ihr väterliches Herz schon tausendmal wird gestanden haben: — Sie verloren einen werthen liebenswürdigen Sohn, einen Jüngling, aus dessen lebe hafter Geistes Arast künstige Größe und Bewunderung geahndet wurde, einen Jüngling, deß empfindungsvolles, zärtliches Herz Ihm die Liebe aller Menschen erwarb, und izo durch das Allegemeine Trauren Derer die Ihn kannten auf das vollkommenste gerechtsertigt wird, einen Jüngling voll der schönsten Hoffmungen, der schmeichelhastesten Aussichten, und der es werth war der Stolz seines Baters zu sehn, und der würdigste war unter uns allen länger und glüklicher zu leben. Alles dis würden Seine erbittertsten Feinde gestehen müßen — (er hatte keinen einzigen) — aber was bleibt nun Seinen Freunden noch übrig? was bleibt mir noch übrig?

Ja, ich kann es fühlen, was es heißt seine schönsten Hoff: nungen, die Freuden seines Lebens in einem Sarge dahintragen sehen, ich weis daß die Klagen eines untröstlichen Vaters gerecht sind, — und weis daß die Klagen des Vaters zu Dem ich izt rede, zehnsach gerechter sind als aller andrer — denn ich empfind es, wie schwer es schon meinem eigenen zärtlichen Vater würde gefallen sehn, wenn dieser Schlag mich getroffen hätte, da ich doch in keinem Stük auf den Werth Ihres lieben Sohns Anspruch machen dark.

Aber haben Sie Ihren Sohn benn verloren? — verloren? — War er glüklich, und ist es izt nicht mehr? Ist er zu bestauern, ober nicht vielmehr zu beneiden? Ich mache zwar diese Fragen einem geschlagenen Vater, deßen Seelenleiden ich freilich niemals nachempfinden kann, aber ich mache sie auch einem Weisen, einem Christen, der es weiß, daß ein Gott Leben und Tod verhängt, und ein ewig weiser Rathschluß über uns waltet. Was verlor Er das Ihm nicht dann unendlich ersezt wird? Was verließ Er, das Er nicht dort freudig wieder sinden, ewig wieder behalten wird? — Und starb Er nicht in der reinsten Unsschulb des Herzens mit voller Fülle jugendlicher Kraft zur Ewigsteit ausgerüstet, eh Er noch den Wechsel der Dinge, den bestands losen Tand der Welt beweinen durfte, wo so viele Planc scheitern,

so schöne Freuden verwelken, so viele so viele Hoffnungen verzeitelt werden?

Das Buch der Weißheit sagt vom frühen Tod des Gerechten: "Seine Seele gefiel Gott, darum eilet er mit Ihm aus dem bösen Leben. Er ist bald vollkommen worden und hat viele Jahre erfüllt. Er ward hingerükt, daß die Bosheit seinen Verstand nicht verkehre, noch falsche Lehre Seine Seele betrüge." — So ging Ihr Sohn zu dem zurük, von dem Er gekommen ist, so kam er früher und reinbehalten dahin, wohin wir später aber auch schwerer beladen mit Vergehungen gelangen. Er verlor nichts und gewann alles.

Bester Vater meines geliebten Freunds, das sind nicht auswendig gelernte Gemeinsprüche, die ich Ihnen hier vorlege, es ist eigenes wahres Gefühl meines Herzens, bas ich aus einer traurigen Erfahrung schöpfen mußte; tausendmal beneidete ich Ihren Sohn wie er mit dem Tode rang, und ich würde mein Leben mit eben der Ruhe statt seiner hingegeben haben, mit welcher ich schlafen gehe. Ich bin noch nicht ein und zwanzig Jahr alt aber ich barf es Ihnen frei sagen, die Welt hat keinen Reiz für mich mehr, ich freue mich nicht auf die Welt, und jener Tag meines Abschieds aus der Atademie, der mir vor wenig Jahren ein freudenvoller Festtag würde gewesen sehn, wird mir einmal kein frohes Lächeln abgewinnen können. Mit jedem Schritt den ich an Jahren gewinne, verlier ich imer mehr von meiner Zufriedenheit, je mehr ich mich dem reifern Alter nähere, desto mehr wünscht ich als Kind gestorben zu senn. Wäre mein Leben mein eigen, so würd ich nach dem Tod Ihres Theuren Sohnes geizig fenn, fo aber gehört es einer Mutter, und breien ohne mich hilflosen Schwestern, ben ich bin ber einzige Sohn. und mein Vater fängt an graue Haare zu bekommen. —

Aber nun Sic? — Sind Sie nicht ein glüklicher Vater? Sie verloren einen Sohn, der Ihnen Theuer war, aber schon freut sich ein zweiter, die doppelte süße Pflicht zu tragen, und bieser allein war es auch würdig, die Stelle des Entrißenen zu ersezen. Er fühlt was er Ihnen schuldig ist, er strengt alle Kräfte seines Geists auf diesen einzigen Zwek an, und wird Ihnen zehenmal mehr leisten als ich meinem Vater jemals versprechen kann. Weinen Sie über den Verlust des würdigsten Jünglings, weinen Sie, denn er ist alles werth, — doch versgeßen Sie niemals, daß Ihr anderer Sohn, ich darf kek sagen Ihr großer Sohn, dardurch beseidigt werden nurß, wenn Sie Ihre Hossmungen mit jenem im Grabe verscharren.

Und nun verzeihen Sie mir wenn ich mich anmagte einen Vater zu trösten, da ich selbst noch ein unerfahrener Jüngling bin. Ich weis, daß Sie Fülle des Trostes aus Ihrem eigenen vortrefflich Herzen und aus der Religion schöpfen können, und was ich hier fagte, war mehr zu meiner eigenen Beruhigung, benn ich verlor in Ihm einen herrlichen Freund. Aber es gibt ja eine Welt, wo die Getrennten sich wieder vereinen, dort werden Sie ihren Sohn als einen verklärten Engel wiederum umarmen. dort werd ich Freudentränen weinen am Halse meines theuren werthen Freundes. Stets foll mir Sein Andenken heilig febn. und jede Spur von ihm eine Reliquie. Könnt ich Ihnen in mir einen zweiten Sohn, könnt ich Ihrem altern Sohn einen Bruder schenken, so wollt ich stolz auf mich selbst sehn. Aber es foll mehr an meinen Kräften, nimmermehr aber an meinem Willen fehlen. Ich empfehle mich Ihnen und Ihrem ganzen Hauffe in ewige Gewogenheit und Freundschaft und wünschte nichts mehr als mich nennen zu dürfen

Wohlgebohrner Herr

Hochzuverehrender Herr Hauptmannn Dero gehorsamsten Sohn J. E. Fr. Schiller. 5. An Christophine Schiller.

Stutgardt, d. 19. Junij [Montag] 1780.

# Liebste Schwester,

Ich verdiente Deine Vorwürfse, warum ich Dir nicht schrieb, schon sehr osst; aber diesen leztern verdien ich nicht, meine liebe. Du wußtest wol damals noch nicht, daß mir ein theurer werther Freund durch einen frühen Tod entrisen wurde, der junge Sohn des Hauptmanns v. Hoven, und nun begreisst Du leicht wie wenig ich Naum zu schreiben haben konnte, da ich immer um des Sterbenden Vette als Mediciner sowohl als auch und noch mehr als ein theilnehmender Freund beschäftigt war und selbst eine Nacht durch mit seinem Bruder und seiner angesochtenen Mutter bei ihm wachte. — begreisst auch wie wenig ich zu dieser Zeit zum Briefschreiben gestimmt sehn konnte.

D meine Liebe mit Mühe, mit schwerer Mühe hab ich mich aus Betrachtungen des Todes und menschlichen Elends heraus gearbeitet, denn es ist etwas sehr Trauriges, theure Schwester, einen Jüngling voll Geist und Güte und Hoffmung dahinsterben sehen — denn der Verstorbene theure und edle Jüngling war mir äuserst interessant. Du kanntest ihn zu Ludwigsdurg als wild und leichtsimmig und roh — aber er bildete sich in den 9 Jahren, die er in der Academie zubrachte, besonders in den zwei leztern aus die vortheilhafsteste Weise zu einem seinen, empsindungsvollen zärtlichen und geistvollen Jüngling, wie wenig sind —. Und ich dars Dir sagen, mit Freuden wär ich sir ihn gestorben. Denn er war mir so lieb, und das Leben war, und ist mir eine Last worden.

O meine gute Schwester was Dein empfindungsvolles Herz — was die zärtliche Mutter — was ach was mein ehrwürz diger mein bester Vater, der so viel auf mich rechnet, mehr als ich ihm jemals leisten werde, — gelitten haben würden, wenn

ich ber einzige Sohn und Bruber an dieses Stelle gewesen wäre, und boch, boch hätte es ja sehn können; kann es vielleicht noch sehn, daß ihr die Freude nicht mehr erlebt mich aus der academie treten zu sehen, daß ich — Siehst Du ich mag Dirs nicht aussprechen, aber es kann ja sehn — Wer hier in die geheimen Bücher des Schiksals schauen könnte — Mir wärs erwünscht, zehntausendmal erwünscht. Ich freue mich nicht mehr auf die Welt, und ich gewinne alles, wenn ich sie vor der Zeit verlaßen darf. Ich bitte Dich, Schwester, wenn es geschehen sollte, so seh klug und tröste Dich, und Deine Eltern.

Ich habe dem Vater des Verlorenen Edeln selbst geschrieben, und die Antwort darauf war mir sehr schmeichelhafft; er wolle mich für seinen zweyten Sohn halten, mein Freund, mein Vater sehn. Schwester Du begreifsts, diß hat mich sehr gerührt. Ich habe das Glük vor vielen Tausenden (das unverdiente Glük) den besten Vater zu haben, und hier sindet sich ein anderer auch vortresslicher Mann, der mich Sohn nennet. Ich habe viele Freunde in der academie die mich sehr lieben. Ich habe Dich meine Theure, und doch kan dis alles keine Heiterkeit von einiger Dauer in meine Seele rusen. Du weist nicht wie ich so sehr im innern verändert, zerstört din. Auch sollst Dus gewiß niemals ersahren, was die Kräfte meines Geists untergräbt.

Hier folgen Zeichnungen. Berzeih daß sie nicht bälder kommen. Der Freund der sie mir gab kam nicht lange vorher von Hohenheim und mußte sie dann erst zusammenbringen. Hier solgt auch ein Buch, wenn Dirs gefällt, so magst Du's behalten. Es ist vom verstorbenen Casernenprediger Gauß.

Die Wäsche besorge bald. Auch die Schuhe.

Bitte den lieben Papa, daß er mir ein Buch Papier schike, und einige Kiele.

Mahne die liebe Mama an Strümpsse, und bitte Sie sie möchte mir ein Hemd ohne Manschetten zum Nachthemd zurecht machen. Es darf von grober Leinwand seyn.

Leb wol, meine Liebe, und mach Dich recht luftig als ein

Landmädchen. Es ist Dir gesund und heitert Dich auf.

Diesen Brief läßst Du die liebe Eltern nicht lesen, Du weist warum — Ich hätte Sie nicht gern traurig gemacht. — Noch einmal lebe wol und sahre fort zu lieben Deinen Bruder der sich glüklich schäzt, sich den Deinigen zu nennen.

J. C. F. Schiller.

## 6. An den Oberften von Seeger.

über die Krankheitsumstände des Eleven Grammont so,

wie solche ben 26ten Junij. [Montag] beobachtet wurden.

Auf den gnädigsten Besehl, ein wachsames Auge auf die Leiden und Außerungen meines Freundes zu haben, wage ich es, ein kurzes Bild seiner Krankheit zu entwerssen, soweit mir die mir gnädigst gemachte Gelegenheit, und der bisherige genaue Umgang den ich mit ihm genossen, Ausschluß darinn gegeben hat.

Die ganze Krankheit ist meinen Begriffen nach nichts andres als eine wahre Hppochondrie berjenige unglükliche Zustand eines Menschen, in welchem er das bedauernswürdige Opfer der genauen Sympathie zwischen dem Unterleib und der Seele ist, die Krankheit tiesbenkender, tiesempsindender Geister, und der meisten großen Gelehrten. Das genaue Band zwischen Körper und Seele macht es unendlich schwer die erste Quelle des übels aussindig zu machen, ob es zuerst im Körper oder in der Seele zu suchen sep.

Pietistische Schwärmeren schien ben Grund zum gauzen nachfolgenden übel gelegt zu haben. Sie schärfte sein Gewissen und machte ihn gegen alle Gegenstände von Tugend und Religion äuserst empsindlich, und verwirrte seine Begriffe. Das Studium der Metaphysik machte ihm zulezt alle Wahrheit verdächtig, und riß ihn zum andern Extremo über, so daß er, der die Religion

vorhero übertrieben hatte, durch sceptische Grübelegen nicht selten bahin gebracht wurde an ihren Grundpfeilern zu zweiflen.

Diese schwankende Ungewißheit der wichtigsten Wahrheiten ertrug sein vortreffliches Herz nicht. Er strebte nach Überzeugung, aber verirrte auf einen falschen Weeg, ba er sie suchen wollte. versank in die finstersten Zweifel, verzweifelte an der Glükselig: feit, an ber Gottheit, und glaubte fich ben unglüklichsten Menschen Alles big hab ich in häuffigen Wortwechseln aus ihm herausgebracht, da er mir von seinem Zustand niemal nichts verschwiegen hat.

Mit dieser Unordnung seiner Begriffe verband sich nach und nach eine körperliche Zerrüttung, (ich getraue mir nicht zu bestimmen, ob ein organischer Fehler im Unterleib zum Grunde liegt). Es folgten Fehler im Berdauungsgeschäfte, Mattigkeit, und Ropfichmerzen, welche, so wie fie Wirkungen eines zerrütteten Seelenzustandes waren, hinwiederum diesen Zustand rutwärts veridlimmerten.

Auf diese Art war der Weeg zu der fürchterlichen Melancholie gebahnt, in die er einige Wochen versank. Es ist Verzweif= lung an seiner eigenen Rraft - Er sagte oftmals zu mir, er fen kein Mensch, ben er konne nicht benken — Er fahe nicht ein warum er leben solte, da er ohne alle Absicht lebe — und Diese Außerungen schienen wirklich gefährlich, ba fie tiefere Wurzeln hatten, und Geburten eines benkenben speculativen gar nicht aber leichtsinnigen Ropfes waren, welchen Fehler er gewiß nicht hat. Er sabe die Zerstoerung ein, in die er gerathen war, und schrieb fie äußern Berhältniffen und Ginschränkungen zu, wehwegen er auch ein großes Verlangen hatte außerhalb ber Academie, in ber Ruhe bes Landlebens, seinen Beist zu befänftigen und neue Rräfte zur Erforschung ber Wahrheit zu sammeln. Mit einer tiefen Seftigkeit, Die feinem Karakter eigen ist, warf er sich auf diesen Gebanken, und er füllte feine gange Seele. Er zweifelte nicht an ber Erfüllung, und sprach, wie mit Zuverlässigkeit von bem neuen Plan seines

Lebens. Darum würkten die Hindernisse auf welche er traf doppelt heftig auf ihn, daß er in die tiefste Melancholie stürzte, und den Entschluß faßte sein Leben abzukürzen und vernichtet zu werden. Alle Versuche ihn zu zerstreuen, mißlangen.

So dauerte es bis heute gegen Abend fort. Den ganzen Morgen war er in sich selbst versunken, gleichgültig gegen alles, mistrauisch und überaus zerstört, er wollte nicht, wie gewöhnlich frühstüken, weigerte sich auch Mittags etwas zu genießen, und wie ich stärker in ihn drang, sagte er kurz heraus, er hätte gar nicht Ursache sein Leben zu verlängern, da es ihm doch nur zur Last wäre; und alles was er that verrieth einen schröklichen Entschluß.

Wegen heftigem Ropfweh warf er sich öfters auf das Bett. schlief aber nicht und hatte auch die vorige Nacht nicht geschlafen. Er floh die Gesellschaft und hieng der Einsamkeit überhaupt außerordentlich nach. Endlich gegen Abend gewann ich so viel über ihn, daß er sich bei mir über seinen Zustand heraus ließ. Indem er so seine Klagen entwikelte, und sich durch Reden erleichterte fieng er an etwas nachgiebiger zu werden, und ermunterte sich. Nach und nach wurde er lebhaft, gesprächich, und verlangte endlich etwas zu essen. Er war schon über 24 Stunden Was ihn vollends zur Ruhe brachte war nüchtern geblieben. bas Collegium archiatrale, beren Vorstellungen und Gründe ihm Zutrauen einflößten. Besonders sprach er mit vieler Achtung und Vertrauen vom Leibmedicus Hopffengärtner, ber ihm ausnehmend gefallen hatte. Er entschloß sich, seiner Führung sich ganz zu überlassen, sich selbst Gewalt anzuthun, und schöpfte Hoffnung zur Wiedergenesung, an der er bisher verzweifelt hatte. Er gelobte, alles aufs punktlichste zu erfüllen, was ihm auferlegt würde, und gestand mir auch wie er izt selbst ein: fähe, daß er sein eigener Beiniger gewesen, und sein Übel ver= größert habe.

Mit einem Wort, es ist die beste Hoffnung zur Wiedersherstellung des Patienten da, er schien wie aus einem Traume erwacht zu sehn, und arbeitet izt emsig für seine Gesundheit,

und zwingt sich, sich ber traurigen Ideen zu entschlagen, und dafür in historischen Schriften, Bewegung Zeitvertreiben und bergl. Zerstreuung zu suchen.

Er hat mich gebeten in seinem Nahmen Seiner Herzoglichen Durchlaucht auf bas feurigste zu banken, daß Höchsteselben seinen irrigen Wunsch aus der Academie zu kommen vereitelt haben, von dem er izt einsieht, daß er ihn unglüklich gemacht haben würde.

Schiller.

### 7. An den Oberft von Seeger.

#### Bericht

von den Krankheits-Umständen des Eleven Grammonts am 1. des Julius [Sonnabend] 1780.

Mit der gröften Genauigkeit beobachtet der Patient die Vorschriften seiner Ürzte. Er brachte die meiste Zeit des Tags mit Leibes-Bewegungen zu, welche vorzüglich in Reuten, Spazierensgehen und dreimaligem Baden bestanden, welches leztere ihm auch ohnstreitig am zuträglichsten ist, da es alle Vortheile der Bewegung hat, ohne durch Erhizung zu entkräften. Auch sand er sich selbst jedesmal auf das Bad muntrer und stärker.

Vormittags besuchte er die Lection des Chirurgien Majors Klein. Sonsten zerstreut er sich durch Discourse, oder Lesung, solcher Schriften die ihn ohne-Anstrengung unterhalten, und uns vermerkt von seinen Lieblings-Ideen entsernen.

Die verordneten Arzneimittel nahm er mit der äußersten Sorgsalt und dem vollsten Vertrauen. Er hat auch mehr Appetit zum Eßen, und schlief nach dem Mittagsspeisen einige Zeit, worauf er sich aber nicht zum Besten befand.

Abends war er ziemlich aufgeräumt, und gewiß ist diese Aufheiterung seines Geistes das gröfte Mittel zur beförderung seiner Gesundheit, so wie sich die zunehmende Besserung seines Körpers rutwärts ber Seele mitheilt.

Die Nacht war nicht so gut. Er beklagte sich sehr über unruhige Träume und diesen Morgen über Kopsweh.

Eleve Schiller.

8. An ben Oberft bon Seeger.

### Bericht

von den Krankheits-Umständen des Eleven Grammonts am 11. Jul. [Dienstag] 1780.

Diesen Vormittag war unser Hypochondrist von der gestrigen Reise noch sehr abgemattet und meistens sehr niedergeschlagen. Dieses leztere läßt sich freilich auch dem Verlust einer heitern und reizenden Gegend, worin Seine Herzogliche Durchlaucht ihn zu versezen die Gnade gehabt, zuschreiben. Er war mismutig zu allem, und außer dem Neuten hatte er zu keiner Lection Lust. Er ließ sich von mir einige Zeit aus den Biographien des Plutarchs vorlesen. Sonst ging er spazieren oder schlief, worzauf er immer mit schwermüthigen Gedanken und Kopfschmerzen erwachte.

Den Mittag aß er wenig. Selbst seinen Wein ber ihm sonst immer wohl bekam wollte er mir aufdringen. Ich sparte ihm solchen aber bis auf den Abend auf, und beredete ihn, ihn im Garten mit mir zu trinken, wodurch ich ihn etwas munterer zu machen hosste.

Er geht immer mit dem Gedanken um, wie er keines reinen Vergnügens sähig seh, da ihn selbst diese leztere Lustreise so wenig verändert, ja vielmehr verschlimmert hätte; Er glaubt, ohngeachtet aller Gegen Vorstellungen, daß kein anderer Weeg zu seiner Genesung übrig seh, als die Aushebung aller seiner Verhältniße mit der Akademie.

Eleve Schiller.

9. Un ben Oberft bon Seeger.

Unterthänigster

Bericht

von bem Befinden des Eleven Grammonts.

am 16. Julij. — [Sonntag] 80.

Dieser Tag war an traurigen Austriten bei unserm Patienten besonders merkwürdig. Vormittags als ich bei ihm war, schien er noch ziemlich erträglich, sprach gern, und wurde wirklich etwas munter, bis er gegen Mittag Kopsweh und Übligkeiten klagte, welches aber wahrscheinlicher weise nur die Wirkung des genommenen Brechweinsteins war. Von da an war er auch unruhiger und hängte seinen schwermüthigen Schwärmerehen heftiger nach. Er hatte kein Frühstüt zu sich genommen, af auch diesen Mittag nichts, und versiel endlich aus Mattigkeit in einen Schlas, worin Seine Herzogliche Durchlaucht ihn selbsten überraschten.

Auf die Unterredung, welche Höchstelelben mit ihm zu halten die Gnade hatten beharrte er immer noch auf dem Gebanken, "daß er schlechterdings nicht in der Academie genesen könnte. Alles sei ihm hier zuwider. Alles zu einförmig um ihn zu zerstreuen. Alles weke seine Melancholie nur desto heftiger." Unsere eifrigsten Einredungen waren vergeblich. Ich gab ihm zu bedenken, wie er nirgends keine Außicht in der Welt hätte, da er nicht ausstudirt, da er ohnehin noch einen siechen Körper hätte, da ihm alle Mittel sehlten — wie es ihn viels leicht auf das schwerste gereuen würde, und dergleichen mehr.

Er antwortete: "als Taglöhner und Bettler würde er immer vergnügter sehn als hier, weil er da frei seh. Gott erhalte ja den Sperling auf dem Dach. Er werde auch ihn nicht verhungern lassen, und wenn ihm auch diese Erwartung sehlsschlagen sollte, woraus er das gröste Vertrauen sezte, so sei ihm doch noch immer der Tod übrig."

An den Schönheiten der Natur schien er sich gestrigen Abend etwas auszuheitern, aber sie wirkten bald die alte Melanscholie in ihm wieder, indem er sich beklagte, daß er diese Schönsheiten nicht außerhalb der Academie genießen dörfte. Das ist noch das schlimmste, daß er sogar das Vergnügen nicht lange genießen kann, ohne körperliche Schmerzen zu empfinden, um in desto tiesere Schwermuth zu versinken.

Auf vieles fruchtloses Zureden versprach er endlich sich noch so lang zu gedulden, dis er auch das Teinacher Bad noch versstucht hätte. Aber wenn ihn auch dieses Mittel betriegen sollte, so wüßte er in der Academie kein einziges mehr. Er bittet aber unterthänigst, daß er es doch ja bald versuchen dürste, eh es vielleicht zu spät würde, da seine Melancholie mit jedem Tag seines Aussenthalts allhier zunähme.

Hich große Gnade und Gelindigkeit Seiner Herzoglichen Durchläch große Gnade und Gelindigkeit Seiner Herzoglichen Durchlaucht ihn gerührt hat. Er erkannte es mit dem innigsten Dank, wie väterlich Höchstbieselbe um die Hebung seiner Beschwerden bekümmert sind, und auch dieses ist ein großer Zuwachs zu seiner Melancholie, daß er diese unaussprechlich gütige Fürsorge und Geduld nicht, wie er gern wünscht mit Gehorsam belohnen kann, daß sie (wie er glaubt) an ihm fruchtlos sei, und daß er nothwendig für den undankbarsten unter der Sonne gehalten werden nußte, wenn ihm nicht seine Schwermuth und körperliche Schmerzen zur Entschuldigung dienen.

Eleve Schiller.

10. An den Cberft von Seeger.

Stutgardt d. 21sten Julij. [Freitag] 1780. Unterthänigster

Bericht

von den Krankheits-Umständen des Eleven Grammont am 21sten Julij 80.

Die moralischen und physicalischen Umstände des Patienten icheinen sich nun zu einer vollkommenen Begerung zu neigen, wenigstens kann ich von dem heutigen Tag nichts anders, als Gutes melben. Er war voll Munterkeit und Leben, zu klagen fand er gar nichts, wenn ich einige geringe Beschwerben über Übligkeiten aus dem Magen, welche aber nichts als vorübergebende Folgen seiner Arznehen waren, ausnehmen will. ich ihn in bieser gunftigen Stimmung fand, auf bie ich lange mit Sehnsucht gewartet hatte, fo ergriff ich ben Zeitpunkt, und leitete ben Discours auf seine vormalisgen] Foberungen, und fragte ihn: was er izo gesonnen seh, ob er noch aus ber Academie begehre? - 3ch that zugleich einen Seitenblit auf bie vielen und großen Vortheile seines Hierbleibens, und auf bie vielen abidröfenden Folgen seines unzeitigen Sinauskommens, auf die Borftellungen und gütigften Ermahnungen Seiner Berzoglichen Durchlaucht vom vorigen Sontag — Da ich ihn bagegen aar nicht unempfindlich fand, so führte ich ihn weiter, stellte ihm bas Bergnügen lebhaft vor Augen, bas ihn im großen und schönen Feld ber medicinischen Wissenschaften erwartete. Auf diese Art erwette ich in ihm bie lang ichon erftorbene Reigung zum Studieren wieber, welches ohnstreitig das einzige und auch dauerhafteste Mittel ift, fein Gemüth von fich selbst auf andre Gegenstände zu lenken; welches ihm zugleich äuserst nötig ist, ba er bisher wegen seiner Krankheit nicht wenig zurükblieb. Er eröffnete mir nun fein ganges Berg, raumte mir vieles ein, und ichlof mit der Versicherung, daß er sehr gern in der Academie bleiben wolle, wenn ihm nur diejenigen Frehheiten gelassen würden, die sein körperlicher Zustand, und die Richtung seiner Seele nothe wendig machten; Nach und nach sprach er von seinem Hierbleiben, als von einer bekannten Sache, darwider er doch vorhin immer mit der größten Heftigkeit gekämpst hatte, und versprach mir, gleich nach seiner Zurükkunst aus Teinach mit vollem Enser an sein Studieren zu gehen.

Mit gröster Freude hört ich dieses an, mit gröster Freude schreib ich es hier nieder, denn ich sehe izo das erreicht, was die einzige gnädigste Absicht Seiner Herzoglichen Durchlaucht war, — und finde zugleich auch meine bisherige Handlungs-Art gerechtsertigt, die ob sie schon ganz allein auf jenen lezten Bunsch meines gnädigsten Vaters gerichtet war, dennoch, wie ich mit Schmerzen bemerken mußte, nicht ganz frey von einigem Verdacht einer heimlichen Vegünstigung seiner Meynungen geblieben ist.

Daß vielleicht Augenblike kommen, in welchen die alten Klagen unseres Hypochondristen wiederum auswachen, dasür steh ich nicht, dasür kann auch kein Mensch stehen, denn es ist fast eine physische Nothwendigkeit seines leidenden Körpers. Daß dieselben aber nur schwach, nur vorübergehend, daß sie durch eine schonende Behandlung bald unterdrükt sehn werden, das getraute ich mir mit vieler Gewisheit zu behaupten. Indeßen kommt das meiste nur darauf an, daß demselben immer noch gewiße Freiheiten bleiben, die er gewiß niemals misbrauchen wird; sonst dürste der Sprung von seinem jezigen Zustand auf einen entgegengesezten, die Vergleichung seiner jezigen Lage mit einem Zwang, der für die Gesunden vortrefslich sehn kann, ihm allzu auffallend sehn, und einen Kükfall seiner alten Melancholie nach sich ziehen, der das lezte Übel ärger machte als das erste.

Eleve Schiller.

# 11. An den Oberft von Seeger.

Stutgardt. d. 23. Julij. [Sonntag] 1780.

Hochwohlgebohrener Herr

Hochgebietender Herr Obrist.

Gewiße Vorfälle bei ber Krankengeschichte bes Eleven Grammont, welche mich etwas näher, als ich wünschte, anzugehen scheinten, haben mich so breust gemacht, Euer Hochwohlgebohren mit einer schristlichen Erklärung zu beschweren, welche Kühnheit nichts als meine vollkommenste überzeugung von Euer Hochwohls

gebohren billiger Gesinnung entschuldigen fann.

Ich bemerkte seit einigen Wochen, daß mein Umgang mit dem Patienten, mehr als vorhin, eingeschränkt, und sorgfältig dahin gesehen wurde, daß ich ihn nicht leicht allein sprechen konnte. Es ist mir diß um so befremdender aufgefallen, da ich den von Euer Hochwohlgebohren mir selbst ertheilten gnädigsten Besehl, beständig um ihn zu sehn, noch nicht vergessen hatte, und es sührte mich auf die Besorgniß irgend eines zu Grunde liegenden Verdachts auf meine Handlungs-Arten, der mir nichts weniger als gleichgültig sehn konnte. Es würde mir unendlich gesehlt sehn, wenn ich dazu schweigen müßte, da es sür mich von Folgen sehn könnte, und meinem Karakter gänzlich zuwiderläuft, ich nehme mir daher die Frenheit, zur Nechtsertizgung meines bisherigen Betragens einige noch geheim gehaltene Fakta Denenselben zu entdecken, welche über die Reinheit meiner Absicht einigen Ausschlung geben können.

Am XIten Junius, zwei Tage vorher, ehe die Krantsheit unsers Hypochondristen zuerst bekannt wurde, kam er zu mir, und wollte, daß ich ihm einen Schlaftrunk verschaffen, sollte. Mich schrökten seine fürchterlich ruhige Mine, seine veränderte Stimme, seine ungewohnten Gebehrden, daß ich Unsach merkte. Ich fragte ihn lächelnd: Wozu? Danach hätte ich

nicht zu fragen, war die Antwort, ich soll es ihm nur auschaffen falls ich jemals sein Freund gewesen. Endlich forschte ich bas unglütliche Geheimniß aus ihm heraus, und er geftand mir, daß er nach reifer überlegung nunmehr entschloßen seh, diese Welt zu verlagen wo er nicht glüklich senn könnte. Mit Gründen einer vernünftigen Philosophie war nun nichts mehr auszurichten, benn ich hatte schon in seinen gesunden Tagen über diesen Punkt oftmals vergebens mit ihm gestritten, ich bat ihn also, doch wenigstens nur so lang ruhig zu sehn, bis er mit H. Prof. Abel gesprochen hatte. Zugleich brang ich in ihn, bag er auf bas Krankenzimmer geben möchte, weil ich biese schrökliche Me= lancholie einem verschlimmerten Zustand seines Unterleibs zu= schrieb, und mir bort seine Gründe schriftlich entwikelte, weil ich hoffte, bag er barburch Zeit gewinnen würde, seinen paradoxen Entschluß mit befto mehr Ralte zu prüfen. Er ließ fich bereben, nur bat er mich auf das innständigste, bei unserer Freundschaft, von dem allen niemand kein Wort zu fagen, welches ich um so gerner halten konnte, da ich ihn privatim zurecht zu bringen hoffte, und kein Aufsehen in der Academie machen wollte, welches vielleicht hätte von Folgen sehn können. Das aber that ich. wie Euer Hochwohlgebohren sich zu erinnern gnädig belieben werben, daß ich Denenselben durch den Lieutenant Walter einen Wink bavon geben ließ, worauf ich auch die gnädige Antwort erhielt, ein wachsames Auge fortan auf ihn zu haben, und besonders auf seinen Unterleib Rüksicht zu nehmen, weil ich ohnehin viel baraus herzuleiten gewohnt wäre. Euer Hochwohlgebohren hatten auch die Gnade mich öfters über sein Befinden zu befragen, und empfahlen mir ihn auf das nachdrüklichste zu verschiedenen mahlen, und verordneten daß die medicinischen Veteranen Tag vor Tag seine Ordonancen sehn sollten. Meine Bemühungen waren anfangs nicht ohne guten Erfolg — ich berufe mich auf meinen ersten Rapport - allein bas übel nahm im Ganzen gu, und spottete unserer Kräfte.

Bis dahin war ich der vollkommenen Meynung, daß ich

mich vielleicht einiges Verdiensts um das Wohl des Patienten rühmen könnte, wenn es Verdienst ist, einen Menschen vom Absgrund zurüfzuziehen, und einen Selbstmord zu verhindern, der nach seinem eignen Geständniß noch denselben Abend auch ohne Schlaftrunk geschehen wäre, die dahin war ich der Meinung die Vorteile der Academie nach allen meinen Kräften betrieben zu haben, aber ich war es bald nicht mehr, und die nachsolgenden Äußerungen Guer Hochwohlgebohren brachten mich beinahe dashin, daß es mich hätte reuen können, jemals meinen redlichen Eiser in dieser Sache bewiesen zu haben, wenn mich nicht das belohnende Bewußtseyn, die Pflichten eines Academisten, und die Pflichten eines Freundes ohne Anstos erfüllt zu haben, wegen aller unverdienten Begegnung schadlos halten könnte.

Euer Hochwohlgebohren hatten vorigen Sonntag die Gnade mir ben Unterfelbscheer Mauchardt als Zeugen nachzuschicken, welcher auch nachher durch den Eleven Plieninger abgelößt wurde. Dik machte mich freilich nicht wenig stuzen, da ich immer, wie auch ber Eleve von Hoven, zum besondern Gefellschafter bes Kranken außersehen worden war. Dazu kam noch, daß Guer Hochwohlgebohren Montag abends, in den Berweis, den Dieselbe bent Kranken zu geben gnädig beliebten, die Worte einflochten, "Er traue vielen, benen er gar nicht trauen sollte." Er klagte biefes nachher bem Eleven Plieninger und fupplirte die verichwiegenen Nahmen mit dem des Prof. Abels des Chirurgien-Majors Klein, bes Eleven von Hovens, und bem meinigen, benn nur biefen, fagte er, konne er trauen, biefe alfo miiften nothwendig verstanden senn. Was für eine Wirkung dieser Seitenblik auf ben Patienten gemacht hat, indem ihm barburch feine Freunde, das einzige was ihn noch manchmal erheiterte, verbächtig gemacht wurden, das zu sagen ift Berwegenheit, aber von da an traute er niemanden, und sagte felbst, er sen mit lauter Creaturen eines höhern Winks umgeben. Wir hatten viel Roth bamit, unsere Niebergeschlagenheit unter die Maske ber Beiterkeit zu versteken.

Sollten Euer Hochwohlgebohren vielleicht vermuthen, daß ich neulich den Eleven Plieninger bei dem Patienten verrathen und verdächtig gemacht hätte? Dieser Vorwurff ist mir so empfindlich, daß ich wider Willen gezwungen din dem wahren Urheber dieser Verläumdung nachzusorschen. Aber nein, ich will es nicht thun, ich will Euer Hochwohlgebohren nur die Gnade haben zu versichern, daß ich bald acht Jahre in der Academie zu leben das Glüt habe, und in dieser Zeit noch keinem Menschen unter dem schändlichen Karakter eines Ohrenbläsers bekannt worden bin.

Ober sollte wohl die besondere Anhänglichkeit des Eleven Gramonts an den Eleven von Hoven und mich, Euer Hoch: wohlgebohren den Argwohn eingeflößt haben, daß wir den Abfichten Seiner Herzoglichen Durchlaucht entgegengearbeitet, und ben Grillen bes Patienten geschmeichelt hätten? Gang befrembet mich dieser Argwohn nicht, denn ich muß selbst gestehen, daß er fast nothwendig aufsteigen muß, wenn man bedenkt wie sehr ber Batient sonst jeden Umgang floh; ich habe es ihm auch vorher= gesagt, und ihn um alles gebeten, mich nicht zu seiner Gesell= schaft nach Hohenheim auszubitten; allein ich habe boch vielmehr gehofft, daß bieses Vertrauen des Patienten zu uns beiden vielmehr ein vortreffliches Mittel seyn werbe, jene gnäbigste und weiseste Absichten unseres Durchlauchtigsten Vaters um fo leichter erreichen können, da wir beibe nur allzuwohl einfahen wie sehr die Wünsche des Kranken von seinem wahren besten abwichen.

Endlich rechtfertigt uns die jezige Zufriedenheit und wahrhaftige Besserung des Patienten ganz. Freisich ging der Weeg den wir einschlugen in etwas von dem gewöhnlichen ab, wir dursten es ihn am wenigsten merken laßen, daß wir auf Besehl reden, nur die Künste der Freundschaft waren uns erlaubt, die nicht nachgibt als forgirt, und jener Tolle, der sich einbildete er habe zwei Köpsse, war nicht durch ein dictatorisches Nein überwiesen, sondern man sezte ihm einen künstlichen auf, und biesen schling man ihm ab. Das Vertrauen eines Kranken kann mur dardurch erschlichen werden, wenn man seine eigene Sprache gebraucht, und diese General-Regel war auch die Richtschnur unserer Behandlung. Widerspruch und Gewalt kann vielleicht dergleichen Kranke darniederschlagen, aber sie wird sie gewiß niemals kuriren. Aus diesem Grunde hatte die Gelindigkeit und nachgebende Methode Seiner Herzoglichen Durchlaucht einen so heilsamen Einfluß auf den Kranken, sobald ihm seine Krankheit ruhe ließ darüber zu denken; er hatte es uns nachher östers gestanden.

So hoff ich, und kann es von Euer Hochwohlgebohren edler Gesinnung mit Recht hoffen, daß Dieselbe in diesem Stükgünstiger von mir urtheilen werden, und habe die Ehre in untersthänigem Respekt zu verharren

Hochwohlgebohrener Herr Hochgebietender Herr Obrist Dero unterthaniger Diener Schiller Eleve.

12. An den Oberft von Seeger.

Unterthänigster

Bericht

von dem gegenwärtigen Befinden des Eleven Grammonts am 26. Julius [Mittwoch] 1780.

Auch aus dem heutigen Tag zu schließen ist die gröste Hossung zur völligen physischen und moralischen Genesung unsers Hypochondristen da; Er war überaus heiter, lustig, zuweilen scherzhaft, und besonders vergnügt. Sein Appetit ist natürlich,

und gut. Die Borschriften zur Bewegung befolgt er auf das genaueste, indem er auch dreimal gebadet, und noch sonst allerlei Leibes-Übungen sich gemacht hat. Zum Studieren zeigt er wenig Lust, und klagt meistens Kopsweh, wenn er nur wenig und ohne viel Anstrengung denkt. Für die Musik ist er besonders eingenommen, und versäumt auch keine Gelegenheit sie zu hören. Auf das Teinacher Bad freut er sich ungemein, und verspricht sich alles davon.

Eleve Schiller.

13. An den Oberft von Seeger.

Stutgardt d. 30. Jul. [Sonntag] 1780.

Unterthäniger

Bericht

von dem Befinden des Eleven Grammonts

am 30sten Jul. 1780.

Dieser Tag war zwischen ben Anstalten zu seiner Abreise, und den Besuchen seiner Schwester ganz getheilt. Er ließ nichts als Hossung, Dank und Freude bliken, so daß selbst der Absichied von seiner von ihm so geliebten Schwester ihn nicht schwermütig machen konnte. Er sieht auch jezt weit gesünder aus als jemals, und es läßt sich alles von dieser moralische und physischen Heilanstalt erwarten, da ihn schon allein die entsernte Borstellung davon halb genesen macht. Er nahm mit viel Rührung von allen abschied, und erkannte die mehr als vätersliche Fürsorge Seiner Herzoglichen Durchlaucht mit dem danks barsten Herzen.

Eleve Schiller.

14. An Friedrich von Hoven.

Stutgardt d. 4. Febr. [Donnerstag] 1781.

Bester Freund.

Denk boch ben Tansenbsakerments Streich! Schon 14 Tage wart ich auf Antwort und Gelb von Dir wegen der Carmen von denen Du gehört haben wirst, und wunderte mich, daß Du mir keins von beiden schifft — gestern sind ich Carmina und meinen Brief den ich Dir geschrieben habe, beim Logie changiren in meinen Scripturen noch zurük.

Du solltest ihn schon vor 14 Tagen bekommen, ist der Hunds: vott mein Kerl schuldig - Nimms also nicht übel, Lieber, daß Du bem ich alles zuerst habe schiken wollen durch diesen Zufall zu furz gekommen bist. Weil Du nicht hier warst, und ich wußte daß Du dem Berftorbenen und seinen Eltern gut warst, so nahm ichs auf mich, Dich auch zuzuziehen, und wie wir die Carmina ins Trauerhaus schiften, so schrieb ich express Deinen Nahmen zu ben unfrigen; Ich foll Dir auch von ben Eltern tausendfältig Dank bafür abstatten. Diefer Dank kostet Dich freilich 2 f. 12 Ur. den soviel beträgt der Antheil eines jeden, der aufgeschrieben ift, und Theil an bem Carmen nahm (NB. ich bin frei ausgegangen, wie die weit Luft!) Weil aber alle Mediciner, selbst D. Elwert ungefragt bazu gezogen worden, so nahm ich um so weniger Anstand in Deinem Nahmen zu consentieren. Die Fata meines Carmens verdienen eine mündliche Erzälung, den sie sind zum Todtlachen; ich spahre sie also biß auf Wiedersehen auf. Bruder! ich fange an in Activitaet zu kommen, und das kleine hundsvöttische Ding hat mich in ber Gegend herum berüchtigter gemacht, als 20 Jahre Praxis. Aber es ift ein Nahmen wie begjenigen, der ten Tempel ju Ephesus verbraunte. Gott sei mir gnädig!

Sei so gut und schift mit dem nächsten Botentag bas Geld, den Druker und Buchbinder überlausen mich. Tausend Complimente an Deinen Bortreflichen H. Bater, Mutter und Schwestern.

Ich bin der Deinige

Schiller.

[Am Rande]: Du bekomst außer biesem noch 8 Exemplare. Lt. Schmid gab heute b. alten Frager.

15. An Wilhelm Petersen.

[Stuttgart, Frühjahr 1781.]

Zur Nachricht.

Ich erwarte von Dir keine schaale und superficielle Anzeige des Guten und Fehlerhaften, sondern eine eigentliche Zergliederung, nach dramatischer Behandlung, Verwiflung, Entwiklung, Carakteren, Dialog, Interesse u. s. w., und ich habe Dir deswegen auch das Stük communicirt, damit ich Deine Anmerkungen nuzen könne. Darum hoff ich wirst Du thörichte Schmeichelehen bei seite sezen. Längstens dis Samstag mußt Du mirs wieder zurücksichen, und da ich weis daß Du wirklich nicht occupirt bist, so hosse ich das von Dir fordern zu können. Wenn die Recension unter 6 Vogen ist, so nuß ich schon das Maus krümmen. Aber je größer sie ist, desto begieriger din ich — und besto vergnügter machst Du mich Deinen herzlichen Freund

Schiller.

16. An Wilhelm Beterfen.

[Stuttgart, Frühjahr 1781].

Liebster Freund - daß Du siehst, wie viel mir an der Herausgabe meines Trauerspiels gelegen ift, und daß Du sie, falls Du, wie ich hoffe, Deine Einwilligung bazu gegeben hätteft, um so eifriger betreibst, will ich Dich izt schriftlich nochmals an das erinnern, was Du von Hoven schon, nach allen Künsten bes überredenden Franzens, gehört haben wirft. Der erfte und wichtigfte Grund warum ich die Herausgabe wünfche ift jener allgewaltige Mammon, dem die Herberge unter meinem Dache aar nicht austeht — bas Gelb. Stäudlin hat für einen Bogen seiner Berfe einen Ducaten von einem Tübinger Berleger bekommen, warum follt ich für mein Trauerspiel, bas burch ben neuen Zusag 12-14 Bogen enggebrukt geben wird, von einem Mannheimer nicht eben so viel — nicht mehr bekommen können. Was über 50 Gulden abfällt ist Dein. Du must aber nicht glauben als ob ich Dich dadurch auf einem interessirten Wesen ertappen wollte (ich kenne Dich ja) sondern das hast Du treu und redlich verdient und kannst brauchen.

Der zweite Grund ist wie leicht zu begreiffen, das Urtheil der Welt, Dasjenige, was ich und wenige Freunde mit vielleicht übertrieben günstigen Augen ansehen, dem unbestochenen Richter dem Publicum, preißzugeben. Dazu kommt noch die Erwartung, die Hoffnung und Begierde, welches alles mir meinen Aufsenthalt im Loche der Prüfung verkürzen und versüßen, und mir die Grillen zerstreuen soll. Ich möchte natürlicherweise auch wissen, was ich für ein Schikfal als Dramatiker, als Autorzu erwarten habe.

Und dann endlich ein dritter Grund, der ganz ächt ist, ist dieser: Ich habe einmal in der Welt keine andere Aussicht

als in einem Fache zu arbeiten. D. h. Ich suche mein Glüt und meine Beschäftigung in einem Amt, wo ich meine Physiologie und Philosophie durchstudieren und nüzen kann, und wenn ich etwas draußen schreibe, so ists in diesem Fache. Schriften aus dem Felde der Poesie, Tragödien u. s. w. würden mir in meinem Plane, Prosesor in der Physiologie und Medicin zu werden hinderlich sehn. Darum suche ich sie hier schon wegzuräumen

Schreib mir also, liebster Freund, ob und wie Du gesonnen bist! Daß es herauskomme, ist nicht zu besorgen, meinerseits soll die genaueste Vorsicht beobachtet werden. Und geschieht es — so ist es immer Zeit, daß Du Deiner Brüder einen als Autor davon ausstreuen kannst — daß Du Dich selbst neunst will ich Dir nicht zumuthen, auch wär es zu schmeichelhaft von meinem Product gedacht — Vergiß auch das Geld vor die Bücher nicht, dem ich und Kapfs habens wirklich verslucht nöthig. Betreib es ja. 4—5 Gulden kannst Du doch immer davor kriegen.

P. S. Höre Kerl! wenns reussirt. Ich will mir ein paar Bouteillen Burgunder drauf schmeken laßen. Leb recht wol.

Schiller.

17. An Heribert von Dalberg.

[Juli 1781.]

Neichsfren Hochwohlgebohrener
insonders Hochzubenerirender
Herr Geheimer Rath.

Eucr Excellenz haben die Bescheidenheit eines Schriftstellers durch die stolzen Prädikate die Hochdieselben mir in der schmeichels haftesten Zuschrift beizulegen beliebten, auf die schlüpfrigste Spize gestellt, indem solche durch das Ansehen des Kenners, von dem

sie stammen beinah das Gepräge der Unsehlbarkeit haben müßten, wenn ich solche für etwas anders als bloße Ausmunterung meiner Muse ansehen kömnte. Mehr läßt mich die tiefste Ueberzeugung meiner Schwäche nicht denken, gewiß aber wenn meine Kräfte jemals an ein Meisterstüßt hinaufklettern können, so dank ich es Ener Excellenz wärmsten Beisall allein, so dankt es Hochs denens. auch die Welt. Ich habe schon seit mehreren Jahren das Slük gehabt Ener Excellenz aus öffentlichen Blättern zu kennen, und schon damals zog der Glanz des Mannheimer Theaters meine ganze Ausmerksamkeit an. Auch, gesteh ich, war es seitdem ich einen dramatischen Genius näher in mir sühle, mein Lieblingszgedanke, mich dereinst zu Mannheim, dem Paradiß dieser Muse zu etablieren, welches aber durch meine nähere Berbindung mit Wirtemberg erschwert werden dörfte.

Der gütigste Vorschlag E. Excellenz in Rüfsicht auf meine Räuber und die noch in zukunft zu versertigenden Stüke ist mir unendlich wichtig und dörste zu seiner Zeitigung wol eine genauere Kenntniß der Particularökonomie von Ener Excellenz Theater, von den H. H. Schauspielern und dem non plus ultra der Theatermechanik, mit einem Wort einen lebendigen Augenschein erfordern, den ich auß dem Stutgardter Stadttheater niemalen werde abstrahiren können, das noch im Stande der Mindersjährigkeit ist. Leider sezen mich ökonomische Verfassungen außer Stand viele Reise zu machen, die ich izt um so freudiger und gewisser unternehmen würde, da ich noch einige fruchtbare Ideen für das mannheimische Theater Euer Excellenz zu communizieren die Ehre haben möchte. Nebrigens verharre ich zeitlebens

Guer Excellenz

ganz unterthäniger Diener und wahrer Berehrer D. Schiller Regimentsmedicus. 18. An Heribert von Dalberg.

Stutgardt d. 17. Aug. [Freitag] 81.

Reichsfrey Hochwolgeborener

insonders Hochzuvenerirender

Herr Geheimer Rath.

Nunnehro bin ich in den Stand gesezt, ernstlich und mit Muße über die Theatralisierung meiner Känder zu denken, und hoffe die ganze veränderte Auflage innerhalb 14 Tagen zu Stande zu bringen.

Weil mir schon vorher, ehe noch Euer Excellenz mich einer gütigsten Zuschrift gewürdigt hatten, von S. Softammer-Rath Schwan gewisse Propositionen in Absicht auf dieses Schauspiel gemacht worden sind, so konnte ich nicht umbin demselben die neuen Antrage Guer Excelleng zu wissen zu thun, und ihn, weil ich mich ichon anfänglich etwas mit ihm eingelassen, beshalb um Rath gu fragen. Ich bin fo frey gewesen, Guer Ercelleng in Beilagen seine Antwort zuzuschiken, woraus hochdieselbe meine Berhältnisse mit ihm, und seine Meinung über ben Bunkt zur Genüge abnehmen können. Ich befolge auch in fo fern ben freundschaftl. Rath biefes Manns, und ersuche Euer Excellenz unterthänig, mich mit einer Näheren Erklärung über dieses und die zufünftig zu edirenden Schauspiele, wie hochdieselbe es damit ge= halten zu haben wünschen, gütigst zu beehren, damit ich in den Stand gesezt bem Hofkamerrath eine entscheidende Antwort zu geben. Zwei Fragen unterstehe ich mich besonders zu merken -

- 1. Ob ich mit Euer Excellenz felbst zu traktieren die Ehre haben werde, und
- 2. Ob sich auch alle meine in Zukunft zu verfertigenden Schriften, sie seyen bramatisch ober nicht unter gleichen Bedingungen barunter befinden?

Noch bin ich fren und ungebunden, und werde es für ein ausnehmendes Glüt schäzen, mich Euer Excellenz wärmster Literatur-Liebe mit allem was ich bin zu eigen zu machen.

Mehreres wünsche ich Hochdenenselben persönlich sagen zu börsen, auf welchen Angenblik ich mir auch das Vergnügen vorbehalte mit der seurigsten Verehrung zu versichern daß ich stolz bin zu sehn meines

Reichsfrenhochwolgeborenen

Hochzuvenerirenden H. Geheimden Raths unterthänig ergebenster Schiller.

[Beilage.]

Mannheim d. 11. August [Sonnabend] 1781. Mein werthester Freund.

Bei meiner Freundschaft bente ich nie an den Raufmann. Ich liebe und ehre ben Mann und die Sache um des Mannes und ber Sache willen ohne die mindeste Absicht auf Interesse. Dis ist mm auch ber Fall zwischen uns beiben. Hören Sie. deshalb, was ich Ihnen als Freund rathe. Ohne sich gleich anfangs bie Banbe zu binden, laffen Gie fich einmal Borfchlage von dem Hn. von Dalberg thun. Sie können ihm dabei nicht undeutlich zu verstehen geben, wie Gie gegen mich gefinnt sind. Bielleicht macht man Ihnen Bortheile, Die ich Ihnen nicht machen fönnte, und bann würde ich Ihnen felbst rathen bort zu entriren. Rur laffen Sie sich mit niemand anders, wer es auch fen, ein, als mit bem Herrn von Dalberg selbst. Er ist ein rechtschaffener braver Herr, um ben es mir leid thut, daß er sich mit gewissen Leuten eingelassen hat, von benen, wenn aus zwei Uebeln eins gewählt werden muß, ich lieber wünsche, daß sie meine Feinde, als daß sie meine Freunde seben. wenigstens hätte ich von

den letzteren weniger Ehre. Ich war der erste, der den Hn. von Dalberg mit ben Räubern bekannt machte. Boller Enthufias: mus lief ich gleich zu ihm, als ich von Ihnen die ersten fieben Bogen erhielt, und las sie ihm brühwarm vor, und es rent mich nicht, Sie mit biesem Manne bekannt gemacht zu haben, der eben so viel durch seine eigene Verdienste als durch seinen Stand ber pfälzischen Literatur Ehre macht, und ben ich eben fo sehr schätze, als er mich, von übeln Rathgebern geleitet, feit einiger Zeit verkennt. Ohne ihn würde unser hiesiges Theater schon längst nicht mehr sehn, was es ist, und da er reich genug ist, um aus Liebe jum Guten einigen Berluft von seinen eigenen Mitteln nicht zu achten, so wird er auch ben Schaben, ben er am Ende bei bem ihm gum Nuten ber Theater= kasse von dem Beren Professor Rlein vorgeschlagenen eigenen Berlag ber für die hiefige Bühne Bearbeiteten Schanspiele sicher leiden muß, leicht verschmerzen. Doch das geht Sie, mein Freund, nichts an; wenn Sie gut und richtig bezahlt werben, woran Sie, sobald Sie mit B. v. Dalberg felbst zu thun haben, nicht zweifeln bürfen, so bekümmert Sie das übrige wenig. Daß Ihre Arbeiten nicht bekannt werden solten, weil sie keinen Buchhändler gum Berleger haben, baran zweifeln Sie nicht. Es wird gleich aller Orten Rachbrücke genug geben: benn fo fehr auch folide Sandlungen gegen den unerlaubten Nachbruck eifern, so ist es boch einmal bei ber Buchhandlung als ein Grundsatz angenommen, daß man Recht und Befugniß habe, alles nachzudrucken, was nicht von Buchhändlern selbst verlegt worden ist. Freilich wird das nun dem Hrn. von Dalberg oder vielmehr seinem Verleger nicht schmeden; aber das ist nun nicht anders; jeder bleibe bei seinem Beruf. Ich für meinen Theil werde mich freilich nie damit abgeben; aber es gibt andere genug, die das thun. Ift mir boch die Agnes Bernauerin, wovon ich die ganze Auflage an mich gekauft, an 3 Orten nachgedruckt worden, und ich mußte bei jedem die Entschuldigung gelten laffen, daß kein Nahme eines Buchhändlers als Verleger auf dem Titel stehe und es also

res nullius sei. Doch was unterhalte ich Sie mit allen ben Sadjen, verzeihen Sie bem Budhandler biefe Ausschweifung. Das Ihnen durch den Postwagen übersandte durchschossene Exemplar der Räuber, nebst meinen Aumerkungen, werden Sie erhalten haben. Ich bitte Sie nochmals, es für nichts als Anmerkungen anzusehen. Gestern erhielt ich einen Brief vom Direktor ber Regensburger Schaubühne; ber hat auch schon angefangen bas "Ich werde Stüt fürs Regensburger Theater zu bearbeiten. aber, schreibt er, damit warten bis Sie mir die veränderte Ausgabe, wozu, wie Sie mir schreiben, ber Verfasser selbst Hofmung macht, schicken, um zu selben, wie weit ich von der Meinung des Verfassers abgewichen, oder entfernt bin." — Ich hielt mich im vorigen Monat 10 Tage bei meinem alten Freunde, dem Neichshofrathe von Berberich, auf seinem Landhause in Dieburg auf. Dieser Berr ift Intendant von der Regensburger Schaubühne. Auch da laß ich die Räuber vor, und die ganze Gesellschaft wünschte bis Stück aufgeführt zu seben. Daber ber Ginfall des Directors Schopf, es zu bearbeiten. Er wird aber nun damit zurückhalten.

Leben Sie wohl und bleiben Sie mein Freund, so wie ich aufrichtigst bin ber Jhrige

C. F. Schwan.

[Am Rande]: Haben Sie den Hofrath Katzner in Stuttsgardt gesehen?

19. An Heribert von Dalberg.

Stuttgardt d. 6. 8br. [Sonnabend] 81.

Hier erscheint endlich der Verlorene Sohn, oder die umgeschmolzenen Räuber. Freilich habe ich uicht auf den Termin, den ich selbst festsezte, wort gehalten, aber ich bedarf nur eines flüchtigen Bliks über die Menge und Wichtigkeit der getrossenen Veränderungen, mich gänzlich zu entschuldigen. Dazu komt noch, daß eine Ruhrepidemie in meinem Regiments Lazaret mich von meinen otiis poëticis sehr oft abrief.

Nach vollendeter Arbeit barf ich Sie versichern, daß ich mit weniger Anstrengung des Geistes und gewiß mit noch weit mehr Bergnügen ein neues Stüt, ja felbst ein Meisterstüt Schaffen wollte, als mich ber nun gethanen Arbeit nochmals unterziehen. — Hier mußte ich Fehlern abhelfen, die in der Grund= anlage des Stüts schon notwendig wurzeln, hier mußte ich an sich gute Buge ben Granzen ber Buhne, bem Gigenfinn bes Barterre, bem Unverstand ber Gallerie ober sonft leibigen Convenzionen aufopfern, und einem jo burchbringenden Renner, wie ich in Ihnen zu verehren weiß, wird es nicht unbekannt sehn tonnen, baf es wie in ber Natur, so auf ber Bühne, für Gine Ibee, Gine Empfindung, auch nur Ginen Ausbrut, Gin Kolorit Eine Veränderung, die ich in einem Karakterzug vornehme, gibt oft dem ganzen Karakter, und folglich auch seinen Handlungen und der auf diesen Handlungen ruhenden Mechanik bes Stüks eine andere Wendung. Mfo Herrmann. Wieberum ftehen die Räuber im Original unter sich in lebhaftem Contrast, und gewiß wird ein jeder Mühe haben, Vier oder Fünf Räuber contraftieren zu laffen, ohne in einem von ihnen gegen die Delikateffe bes Schanplages anzurennen. Als ich es anfangs bachte, und ben Plan bavon bei mir entwarf bacht ich mir die theatralische Darftellung hinweg. - Daber kams, daß Frang als ein raifon= nirender Bösewicht angelegt worden, eine Anlage, Die, fo gewiß sie den denkenden Leser befriedigen wird, so gewiß den Zuschauer der vor sich nicht philosophirt, sondern gehandelt haben will, ermüden und verbrießen muß. In der veränderten Auflage konnte ich diesen Grundrif nicht übern Haufen werfen, ohne baburch ber gangen Dekonomie des Stuks einen Stoß zu geben; ich sehe also mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit voraus, das Franz wenn er nun auf der Bühne erscheinen wird, die Rolle nicht spielen werbe, die er beim Lesen gespielt hat. Dazu kommt noch, daß der hinreißende Strom der Handlung den Zusichauer an den feinen Nüancen vorüberreißt, und ihn also um wenigstens den dritten Theil des ganzen Karakters bringt. Der Räuber Moor, wenn er, wie ich zum voraus versichert bin, seinen Mann unter den H. H. Schauspielern findet, dörfte auf dem Schauplaz Epoche machen, einige wenige Speculationen, die aber auch als unentberlich Farben in dis ganze Gemälde spielen, weggerechnet, ist er ganz Handlung ganz anschauliches Leben.

Spiegelberg, Schweizer, Herrmann u. j. w. sind im eigent: lichen Verstande Menschen für den Schauplaz, weniger Amalia und der Vater.

Ich habe schriftliche, mündliche und gedrukte Recensionen zu benuzen gesucht. Man hat mehr von mir gesordert, als ich leisten konnte, denn nur dem Versasser eines Stücks, zumal wenn er selbst noch Verbesserer wird, zeigt sich das non plus ultra vollkommen. Die Verbeserungen sind wichtig, zerschiedene Scenen ganz neu, und, meiner Meinung nach, das ganze Stük werth.

Darunter gehören: Herrmanns Gegenintriguen, die Franzens Plan untergraben, seine Scene mit biesem, bie in ber Iften ausarbeitung (nach bem vollkommenen Sinn meines Erfurter Rezensenten) ganglich und sehr unglüklich vergessen worden. Doch hat mein Rezensent ben Ausgang bieser Unterhandlung anders erwartet, aber ich bin überzeugt, mit weniger Gründen, als ich ihn, fo wie er ist ift, für Recht hielt. Geine Scene mit Amalien im Garten ist um einen Akt zurudgesezt worden, und meine guten Freunde fagen, bag ich im gangen Stut feinen beffern Ort hatte bazu mahlen konnen, als biefen, keine beffere Zeit, als einige Augenblike vor Moors Scene mit Amalien. Franz ist der Menschheit etwas näher gebracht, aber ber Weeg bagu ift feltsam. Gine Scene wie seine Berurteilung im Vten Aft, ift meines Wiffens auf keinem Schauplag erlebt, eben fo wenig als Amaliens Aufopferung burch ihren Geliebten. Die Ratastrophe bes Stüts bäucht mich nun bie Krone besselben zu seyn. Moor spielt seine Rolle ganz aus, und ich wette, daß man ihn nicht in bem Augenblik vergessen wird, als ber Bor= hang ber Bühne gefallen ift. Wenn bas Stüt zu groß febn sollte, so steht es in der Willkühr des Theaters, raisonnements abzukurzen ober hie und da etwas unbeschadet des gangen Ginbruks hinweg zu thim. Aber dawider protestiere ich höchlich, daß beim Drufen etwas hinweggelaffen wird; benn ich hatte meine guten Gründe zu allem, was ich stehen ließ, und so weit geht meine Nachgiebigkeit gegen die Bühne nicht, daß ich Lüken lasse und Karaktere ber Menschheit für die Bequemlichkeit ber Spieler verstümmele. - In Absicht auf die Wahl der Rleidung erlauben Sie mir nur die unmaßgebliche Bemerkung; Sie ist in ber Natur eine Rleinigkeit, niemals auf ber Bühne. Meines R. Moors Geschmak barin wird nicht schwer zu treffen senn, boch bin ich auch auf diese Kleinigkeit äußerst begierig, wenn ich so glüklich bin Zeuge ber Vorstellung zu sehn.

Einen Busch trägt er auf bem Hut, benn dieses kommt namentlich im Stük vor, zu der Zeit da er sein Amt niederlegt. Ich gäbe ihm auch einen Stok zu. Seine Kleidung müßte immer edel ohne Zierung, nachläßig ohne leichtsünnig seyn.

Ein vortrefflicher junger Componist arbeitet wirklich an einer Simfonie für meinen verlorenen Sohn; ich weiß, daß sie meisterlich wird. Sobald sie fertig ist, bin ich so frei, sie Ihnen zu offerieren.

Nun entschuldigen Sie auch die ungleiche Handschrift, das unkorrekte der Schreibart. Ich eilte Ihnen das Stük zu schiken und darum zweierlei Hand, und darum nahm ich mir auch nicht Zeit, dasselbe zu corrigieren. Mein Kopist hat, nach Gewohnsheit aller begerwissenwollender Schreiber die orthographie oft erbärmlich mißhandelt. Schließlich empsehle ich mich und meine Arbeit der Nachsicht eines verehrungswürdigen

Renners

D. Schiller

RMedicus.

20. An Heribert von Dalberg.

Stuttgardt b. 3. Novembr. [Sonnabend] 81.

Die mit höchster Begierde erwartete Antwort und Kritik meines verlorenen Sohns habe ich richtig erhalten, und bedaure nur daß die Verzögerung derselben ihren Grund in einer Krankscheit gehabt hat, wovon ich E. E. von Herzen besrehht wünsche. Das was Ihnen darin tadelnswerth erschienen, konnte ich freislichsselben nicht so leicht sinden, weil mir sowohl gewisse Theatersbeziehungen undekannt sind, als auch das Stüt selbst in einer allzugroßen Nähe steht, daß der kritische Verstand, der sein Obsiekt notwendig in perspektivischer Entsernung gestellt haben muß, über viele Nüancen hinweggleitet. Diß einzige kam mir bespremdlich sür, daß E. E. die poötische Seite des Stüks in der Umarbeitung ungern vermissen, welche meinem Bedünken nach jederzeit mit Vortheil von einem Theaterstük wegbleiben dars.

Das günstige Urtheil über die Verdammung Franzens
ist mir um so angenehmer, da ich es weniger bei diesem Fall
als etwa bei der Ermordung Amaliens und ihrer Situation
mit dem Käuber im IVten Alt erwartet hätte. Theatralisch
mag es immerhin von der auffallendsten Wirkung sehn. Daß
E. E. die Amalia lieber erschießen als erstechen lassen wollen
gefällt mir ungemein, und ich willige mit Vergnügen in diese
Veränderung. Der Effett nuß erstaunlich sehn, und kömmt
mir auch räubermäßiger vor. Bas sonstige Abänderungen betrift so stell ich es dem Gutbesinden E. E. anheim damit zu
schaften und zu walten wie Sie wollen. Freilich wünscht ich
zuweilen auch ein Wort zur Beleuchtung gewisser Stellen sprechen
zu börsen.

Wenn ich Ihnen die Frage: ob das Stüt nicht mit Vortheil in spätere Zeiten zurüfgeschoben werden könnte, meine unmaßgebliche Meinung sagen darf, so gestehe ich, ich wünschte diese Veränderung nicht. Alle Karaktere sind zu aufgeklärt zu

modern angelegt, daß das ganze Stük untergehen würde wenn die Zeit, worin es geführt wird, verändert würde. Doch meine Meinung ist vielleicht zu einseitig, und soll auch nicht binden. Sonst wüßte ich nichts zu Legitimation meiner Umarbeitung hinzuzusezen, wenigstens nichts was sich leicht in die Gränzen eines Briefs einschränken ließ. Lebendiger und anschauender wäre vielleicht öfters meine Nechtsertigung bei einzelnen Passagen selbst, denn ich erinnere mich noch wol, daß es mich hie und da eine kleine Anstrengung gekostet hat, so und nicht anders zu handeln. Uebrigens unterwerfe ich meine Arbeit gänzlich dem Urteil der Kenner, und habe also zu der Kritik des Vornehmsten unter diesen kein Wort hinzuzusezen.

#### Guer Excellenz

ganz unterthäniger

D. Schiller.

21. An Friedrich von Hoven.

[Ende 1781].

## Lieber Freund!

Petersen wird Dir von meinem vorhabenden Almanach, oder besser Anthologie schon gesagt haben. Du hast ihm eine Romanze geschift, die ich schlechterdings nicht branchen kann, weil sie die theologische Censur nicht passirt und das ganze Institut hintertreiben könnte. Sei also so gut und versertige etwas anders das wider die Intoleranz unserer Censur nicht so schnurgerade anrennt. Schik mir auch Deinen Dissanschen Somnengesang und gute Epigramme, auch überhaupt laß Deine komische Muse sür uns nicht verloren gehen. Ich leg es Dir nahe, Lieber, weil ich es für einen wahren Verlust rechnen würde,

wenn Du nicht bei uns entrirtest. Vier Bögen sind gedrukt und zwar sehr schön mit dem schönsten Papier. Komm überhaupt dieser Tage hieher und dann das weitere. Meinen gehorsamsten Nespekt an Deinen vortreslichen H. Vater, Deine Frau Mutter und Schwestern.

Dein Freund

Schiller.

[Abresse:] An Herrn Herrn Doktor von Hoven, am militairischen Waysenhauße zu Ludwigsburg. fren.

22. An Heribert von Dalberg.

Stuttgardt d. 12 Xbr. [Mittwoch] 81.

Mit der von E. Excellenz in Rüksicht auf den Verlag meines Schauspiels getroffenen Veränderung bin ich vollkommen zufrieden, besonders da ich sehe daß durch dieselbe zwei von sich sehr verschieden gewesene Interessen vereinigt worden sind, ohne jedoch wie ich hoffe die Folgen und den Success meines Schanspiels zu unterdrüten. E. E. berühren einige fehr wichtige Veränderungen die meine Arbeit von Ihren Sänden erlitten hat, und ich finde diese Sache in Ansehung meiner wichtig genug etwas weitläusia dabei zu sehn. Gleich Anfangs gesteh ich Ihnen aufrichtig, daß ich die Zurüksezung der Geschichte meines Stüls in die Epoche des gestifteten Landfriedens und unterdrüften Faust= rechts — die ganze bardurch entsprungene neue Anlage des Schaufriels für unendlich beger als die meinige halte, und halten muß, wemt ich vielleicht bardurch mein ganzes Schanspiel verlieren sollte. Allerdings ist der Ginwurf, daß schwerlich in unserm hellen Jahrhundert, ben unserer abgeschliffenen Polizen und Bestimmtheit der Geseze eine solche meisterlose Rotte gleichsam im Schoos ber Geseze entstehen, noch viel weniger einwurzeln und einige Jahre aufrecht stehen könnte, allerdings ist biefer Vorwurf gegründet, und ich wüßte nichts dagegen zu sezen, als die Freiheit der Dichtkunst, die Wahrscheinlichkeiten der Wirklichen Welt in den Rang der Wahrscheit, und die Möglichkeit
derselben in den Rang der Wahrscheit, und die Möglichkeit
derselben in den Rang der Wahrscheinlichkeit erheben zu dörfen
Diese Entschuldigung befriedigt allerdings die Größe des Gegentheils nicht. Wenn ich aber Euer Excellenz dieses zugebe,
(und ich gebe es mit Wahrseit und ungeheuchelter Neberzengung
zu) was wird folgen? — Gewiß nichts anders als daß mein
Schauspiel einen großen Fehler beh der Geburt bekommen, einen
eigentlichen angeborenen Fehler den die Hand der seinsten
Chirurgie ewig nicht ausmerzen wird — einen Fehler, den es,
wenn ich so sagen darf, ins Grab mitnehmen muß, weil er in
sein Grundwesen verslochten ist, und nicht ohne Destruktion des
ganzen aufgehoben werden kann. Ich will mich E. E. näher
zu erklären wagen.

I Sprechen alle meine Personen zu modern, zu aufgeklärt für die damalige Zeit. Der Dialoge ist gar nicht derselbe. Die Simplicitaet, die und der Versasser des Göz von Verlichingen so lebhaft gezeichnet hat, sehlt ganz. Viele Tiraden, kleine und große Züge, Karaktere sogar sind aus dem Schooß unserer Gegenwärtigen Welt herausgehoben, und taugten nichts in dem Maximilianischen Alter. Mit einem Vort, es ginge dem Stüft wie einem Holzstich, den ich in einer Ausgabe des Virgils gesunden. Die Trojaner hatten schöne Husarenstiesel, und der König Agamemnon führte ein paar Pistolen in seinem Husser. Ich beginge ein Verbrechen gegen die Zeiten Maximilians, um einem Fehler gegen die Zeiten Friderichs II. auszuweichen.

II Meine ganze Episode mit Amaliens Liebe spielte gegen die einfache Nitterliebe der damaligen Zeit einen abscheulichen Kontrast. Amalia müßte schlechterdings in ein Nitterfräulein umgeschmolzen werden, und Sie sehen von selbsten dieser Karakter, diese Gattung Liebe die in meiner Arbeit herrscht ist in das ganze Gemälde der Räuber Moors, ja in das ganze Stük so tiese und allgemein hinein kolorirt daß man das Ganze Gemälde

übermahlen muß um es auszulöschen. So verhält es sich auch mit bem gangen Karakter Frangens Diesem spekulativischen Bosewicht, diesem methaphysisch-spizfundigen Schurken. Ich glaube mit einem Wort sagen zu können, diese Bersezung meines Stuts, welche ihm vor ber Ausarbeitung den Grösesten Glang und die höchste Bollkommenheit würde gegeben haben, macht es nunnehr, da es schon angelegt und vollendet ist, zu einem fehlervollen und anstößigen Quodlibet, zu einer Krähe mit Pfaufebern. Berzeihen Guer Excellenz dem Bater diese eifrige Fürsprache für sein Kind. Es sind nur Worte, und allerdings kann jedwedes Theater mit ben Schanspielen anfangen was es will, ber Autor muß sichs gefallen laffen, und ein Glüt ift es für ben Berfaffer ber Räuber, daß er in die besten Bande gefallen ift. Dieses einige werd ich mir von H. Schwan ausbedingen, daß er es weniastens nach ber Isten Unlage brukt. Auf bem Theater praetendire ich keine Stimme.

Die Zwote Haupt Beränderung mit der Ermordung Amaliens interessirte mich fast noch mehr. Glanben mir E. E., es war biefes verienige Theil meines Schauspiels ber mich am meiften Anstrengung und Neberlegung gekostet hat, bavon bas Resultat kein anderes war, als dieses, daß Moor seine Amalie ermorden muß, und bag biefes eine positive Schön heit feines Rarafters ift. Die einerseits ben fenriaften Liebhaber, andernseits ben Banditenführer mit dem lebhafteften Rolorit auszeichnet. würde die Rechtfertigung biefer Stelle in feinem Briefe erschöpfen. Nebrigens sind die wenigen Worte, davon E. E. in Ihrem Briefe Meldung gethan fürtrefflich und der ganzen Situation werth. Ich würde ftolz barauf senn, sie gemacht zu haben. Da mir H. Schwan auch schreibt, bas Stüt würde mit ber Musik und ben unentbehrlichsten Paufen gegen 5 Stunden spielen, eine an lange Zeit für ein Stuf, fo wird eine zweite Beschneibung an bemfelben vorgenommen werden mugen. Ich wünschte nicht bak jemand anders, als ich, sich bieser Arbeit unterzöge, und ich felbst kann es nicht ohne die Anschammg einer Probe ober der ersten Vorstellung felbst.

Wenn es möglich wäre, daß E. E. die Generalprobe des Stufs wenigstens zwischen ben 20-30 biefes Monats zu standen brächten, und mir die wichtigsten Unkosten einer Reise zu Ihnen vergüteten, so hoffte ich in etlichen Tagen bas Interesse bes Theaters und bas meinige vereinigen, und bem Stut bie theatralische Rundung geben zu können, die sich nicht ohne wirkliche Gegenwart bei ber Aufführung geben läßt. Heber biefes bat ich mir bieser Tage einen gütigsten Aufschluß aus, so würde ich mich auf ben Fall vorzusehen wissen. S. Schwan schreibt mir, daß ein Baron von Gemmingen sich die Mühe genommen, und meinem Stüt die Chre gegeben hatte, es vorzulesen. höre auch daß dieser H. v. Gemmingen Verfasser des Tentsch. Hansvaters fen. Ich wünschte die Ehre haben, diesen Mann zu versichern, daß ich eben diesen hansvater ungemein gut befunden, und einen vortrefflichen Mann und sehr schönen Geist darin bewundert habe. Doch was ligt dem Verfasser des Teutsch. Hausvaters an dem Geschwäz eines jungen Kandibaten? -Hebrigens wenn ich je bas Glüt habe, einem v. Dalberg zu Mannheim meine Wärme und Verehrung zu bezeugen, jo will ich mich auch in die Arme jenes drängen, und ihm sagen, wie lieb mir folde Seelen sind, wie Dalberg und Gennningen.

Den Gedanken mit dem kleinen Avertissement vor Aufsführung des Stüks find ich fürtrefflich, und sende daher E. E. in Beilage einen Versuch. Uebrigens habe ich die Ehre mit vollkommener Achtung zu ersterben

Ener Excellenz

ganz unterthäniger Schiller.

## Die Räuber ein Schauspiel.

Das Gemählbe einer Berirrten großen Seele — ausgerüstet mit allen Gaben zum Fürtrefflichen und mit allen Gaben verstoren. Zügelloses Fener und schlechte Kamerabschaft verdarben sein Herz — rissen ihn von Laster zu Laster — bis er zulezt

an ber Spize einer Morbbrennerbande stand, Grenel auf Grenel häuffte von Abgrund zu Abgrund fturzte in alle Ticfen ber Berzweiflung. — Groß und majestätisch in Unglük, und burch Unglük gebeffert, rutgeführt zum Fürtrefflichen. Ginen folden Mann wird man im Räuber Moor beweinen und haßen, verabscheuen und lieben. - Ginen heuchlerischen heimtülischen Schleicher wird man entlarbt erbliken, und gesprengt sehen in seinen eigenen Minen. Einen allzuschwachen nachgiebigen Bergärtler und Bater. — Die Schmerzen schwärmerischer Liebe, und die Folter herrschender Hier wird man auch nicht ohne Entsezen in die innere Wirthichaft des Lasters Blike werffen, und aus der Bühne unterrichtet werden, wie alle Vergolbungen des Glüfs den innern Burm nicht tödten, und Schreken, Angst, Reue, Berzweiflung hart hinter seinen Fersen sind. Der Zuschauer weine heute vor unserer Bühne - und schaubere - und lerne seine Leidenschaften unter die Geseze ber Religion und bes Berftanbes bengen, ber Jüngling sehe mit Schreken bem Ende ber zügellosen Hus: schweiffungen nach, und auch ber Mann gehe nicht ohne ben Unterricht von dem Schauspiel daß die unsichtbare Sand der Vorsicht auch den Bojewicht zu Werkzeugen ihrer Absichten und Gerichte brauchen, und ben verworrensten Anoten bes Geschifs jum Erstaunen auflösen könne.

23. An Heribert von Dalberg.

Stuttgardt b. 25 Dec. [Dienstag] 1781.

E. E. haben mich in Ihrem lezten Brief scharssinnig genng nach Hauß geschikt, daß ich schweigen und abwarten muß. Scheinbar wenigstens sind Ihre ausgedachten Gründe im höchsten Grade, besonders die aristotelische Philosophie und der Sophistische Geist des damaligen Jahrhunderts in Absicht auf meinen Franz, daß ich selbst bald Ihrer Meinung bin. Doch müßte man dem Leser und Zuschauer in Absicht auf dieses einen kurzen Aufschluß im Dialogen selbsten geben. Was die Amalia betrift so glaube ich komnt sehr viel darauf an wie Solche gespielt wird, das unschuldige einsache des Betragens amalgamirt sich dann mit dem Text, und bildet daraus einen Haupt Eindruk, der nicht anders als vortheilhaft sehn muß. — Auf meinen R. Moor din ich im höchsten Grade begierig und von H. Bök, der ihn ja vorstellen soll, hör ich nichts, als Gutes. Ich freue mich wirklich darauf wie ein Kind.

Ich glaube, meine ganze bramatische Welt wird babei aufwachen, und mir im ganzen einen größern Schwung geben, benn es ist bas erstemal in meinem Leben, baß ich etwas mehr als Mittelmäßiges hören werbe.

Für das gütigste Anerbieten einer Reiseunkostenvergütung dank ich gehorsamst, und es soll mir dazu dienen, und mich antreiben, irgend ein Verdienst um die Mannheimer Schanbühne zu erwerben.

Daß E. E. mit meinem Avertissement zufrieden sind, freut mich ungemein, und ich hoffe daß auch dieses etwas zur besseren Aufnahme beitragen wird.

In Hoffmung einer baldigen Gelegenheit E. E. dassenige mündlich sagen zu können, was ich Ihnen schuldig zu sehn füle, habe ich die Ehre mit vollkommenster Hochachtung zu verharren

EE.

unterthäniger Diener

D. Schiller.

24. An Christian Schwan.

Stuttgardt b. 30. Dec. [Sountag] 1781.

Theurester Freund.

Eine verdrüßliche Sache scheint zwischen meine Hoffmung die Räuber aufführen zu sehen, zu treten. H. von Dalberg schreibt, daß solche den 10. oder den 12, und Sie daß sie den 8. schon

können gegeben werden. Nun ist den 10ten Januar das geburtssest der Gräfin von Hohenheim, von welchem niemand, der vom Militairstand ist, oder sonstige Verhältnisse gegen den Herzog hat, wegbleiben darf, da es in aller Sollennitaet vollzogen werden soll. Sollte mein Stüt also vor dem 10ten oder am 10ten selbst vorgestellt werden, so geht es für mich verloren. Geschieht es aber den 12ten oder noch später so habe ich die beste Hossenung. Dieses wollte ich Ihnen nur zu wissen thun, damit Sie die Freundschaft gegen mich hätten, mich bei Zeit bestimmter zu avertieren, sonst aber in Mannheim so viel als möglich von meiner Dahinreise zu schweigen, und auch den Herrn von Dalberg und sonstige dieser Sache kundige Personen um das nehmliche zu bitten, weil ich vielleicht genötiget sehn könnte, von diesem Stillsschweigen Gebrauch zu machen.

Wäre es nicht möglich — boch diese Foderung ist für mich zu eitel — die Vorstellung des Stüts zwei bis drei Tage zu verzögern, da im Ganzen eben derselbe Effett herauskommt?

In Hoffmung einer baldigen Befriedigung meiner Bitte empfehle ich mich Ihrer Liebe und Freundschaft

Ihr aufrichtiger

F. Schiller.

[Abresse]: S. T. Herrn Hoffammerath Schwan zu Mannheim. Franco.

25. An die Freunde.

[Stuttgardt 1781 ober 1782.]

Seyd mir schöne Kerls. Bin da gewesen, und kein Petersen, kein Reichenbach. Tausendsacerlot! Wo bleibt die Manille heut? Hol Guch alle der Tenfel! Bin zu Haus, wenn Ihr mich haben wollt. Abies,

26. An Heribert von Dalberg.

Stuttgardt b. 17. Jan. [Donnerstag] 82.

Ich wiederhole hier schriftlich die wärmsten Danksagungen für die von E. E. empfangene Soflichfeit und Unade, für die Aufmerksamkeit auf meine geringfügige Arbeit, für die Ehre und ben Pomp bessen Sie mein Stüf gewürdigt, und für alles wodurch E. E. die kleine Bollkommenheiten besselben erhoben und seine Schwäche mit dem größten Aufwand ber theatralischen Runft zu bedeken gewußt haben. Mein kurzer Anfenthalt in Mannheim verstattete mir nicht ins Detail meines Stüks und seiner Vorstellung zu gehen, und weil ich nicht alles sagen konnte, weil mir die Zeit zu sparsam bazu abgewogen, und mein Incognito zu ftreng war, so hielt ich es für besser noch gar nichts zu sagen. Beobachtet habe ich sehr vieles, sehr vieles gelernt, und ich glaube, wenn Teutschland einst einen bramatischen Dichter in mir findet, so muß ich die Epoche von der vorigen Woche zählen.

E. E. werben mir erlauben, wenn ich die Vorstellung der Ränder zu Mannheim nach meinen dabei angestellten Beobachtungen weitlänffigzergliedere und in einer Abhandlung über das Schauspiel öffentlich der Welt bekannt mache. Ich werde hier die drei trefslichen Spieler, H. Issland, H. Voekund H. Beil vorzüglich zu Karakterisieren sinden, nämlich in so weit ich ans den Rollen die sie spielten auf sie schließen darf. Ich werde mir die Frenheit nehmen über die Gränzen des Dichters und Spielers zu reden, und in einige Situationen mehreres Licht auf meinen eigenen Text werffen, wo ich glaube daß er auf eine andere Art als ich mir dachte begriffen worden. Auf diese schäft werden, und E. E. zugesschift werden soll berufe ich mich und breche ab, mit der einzigen Vorerklärung, daß ich als Versasser des Stüks ohnstreitig ein

parteiischer und vielleicht allzustrenger Richter bin. Dieses einige gestehe ich EE. daß die Rolle Franzens, die ich für die schwerste erkenne, als solche über meine Erwartung (welche nicht gering war) in den wichtigsten Punkten vortrestich gelang. Auch die Rolle der Amalia gewann durch die Borstellung mehr, als im Lesen. Bis dahin empschle ich meine geringe Person in die Nachsicht E. Excellenz, und habe die Gnade mit der vollkommensten Berehrung zu beharren

#### ©. Excellenz

ganz unterthäniger Diener

Schiller.

27. An Christian Schwan.

Stuttgart. 2 Febr. [Sonnabend] 82.

## Bester Freund!

Hier haben Sie endlich mein Schauspiel ganz, und ich bitte Sie, es ohne eine Linic zu verändern (selbst die Ordnung der Seenen und ihre Anzahl nicht ausgenommen) in den Druk zu geben. Es ist die lezte Hand, die ich daran lege, und damit sei es gut.

In der Scene, wo Herrmann die falsche Nachricht von Carls Tod bringt, schalten Sie die Namen der Derter und Personen ein, wie Sie solche bei der Aufführung angenommen haben; ich weiß mich nicht mehr zu erinnern. Eine crakte Correktur werde ich nicht einzuschärfen branchen.

Gegenwärtig muß ich den Helikon verlassen und mit der Schlange von Spidaurus spielen. Ich werde hener das Diplom eines Doctors annehmen, wozu ich also meine Medizin wieder durchfliegen muß. Wegen dem Göz von Berlichingen will ich an Göthe selbsten schreiben. Machen Sie mich doch, ich bitte

Sie inständigst, mit Herrn Wieland bekannt. Ich liebe ben Mann unaussprechlich und muß noch von ihm gekannt sehn.

Noch etwas. Das Mser., das Sie mir neutich schiften, welches die Dalbergische Beränderung enthält, muß von einem Franenzimmer herrühren, wenigstens ist es ganz Franenzimmershandschrift. Ich bitte Sie, schreiben Sie mir doch, es ist eine sonderbare Neugierbe; doch möcht ich befriedigt sehn.

Meinen unterthänigsten Respect an Herrn v. Dalberg und Herrn v. Gemming, so wie auch an sämmtliche Herrn Schauspieler meine verbindlichsten Compliments, und Ihnen, mein Freund, diese Hand zum Zeichen unwandelbarer Liebe.

Schiller.

28. An Heribert von Dalberg.

Stuttgardt d. 1. April. [Montag] 82.

Die Aufmanterung womit E. Excellenz meine bramatische Muse zu erweken suchen ist im höchsten Grade schmeichelhaft für mich, umd ist mir einigermaßen ein sicherer Bürge, daß die erste Probe die ich Ihnen gegeben, Ihren unschäzbaren Vehsall hat. Ich würde die Unwahrheit reden, wenn ich meine immer wachsende Neigung zum Drama verläugnete, die einen großen Theil meiner Glükseligkeit auf dieser Welt ausmachen soll, und doch hab ich vor Versunss eines halben Jahrs wenig Hossung sie befriedigen zu können. Meine gegenwärtige Lage nöthiget mich den Gradum eines Doctors der Medicin in der hiesigen Karlsuniversität anzunehmen, und zu diesem Ende muß ich eine medieinische Dissertation schreiben und das Gebiet meiner Handwerkswissenschaft noch einmal zurükstreisen. Freilich werde ich von dem milden Himmelsstrich des Pintus einen verdrüßlichen Sprung in den Norden einer troknen terminologischen Kunst

machen müssen, allein was sehn nuß zieht nicht erst die Laune und die Lieblingsneigung zu Nath. Dielleicht umarme ich dann meine Muse um so feuriger, je länger ich von ihr geschieden war, vielleicht sinde ich dann im Schooß der schönen Kunst eine süße Indemnisation für den fakultistischen Schweiß. Ich zweisle nicht, daß ich zu Ende dieses Jahrs die Verschwörung zu Genna vollendet sehe, woran ich schon einen großen Teil vorausgearbeitet habe. Darf ich bei dieser Gelegenheit so kühn sehn, E. E. an das ehemalige Versprechen zu erinnern, mir ein interessantes teutsches Ihema zu einem Nationalschauspiel zu verschaffen.

An den Göz v. Berlichingen habe ich mich noch nicht gewagt, weil ich besorgte der Verfasser möchte sich dadurch beleidigt finden. Wenn E. E. durch Ihr Ansehen und persönliche Befanntschaft mit Göthen mir die vollkommene Freiheit hierin verschaffen könnten, so würde ich, während meiner medicinischen Beschäftigungen, in der Umarbeitung dieses Stüls die angenehmste

Erholung finden.

Die versprochene Kritik über die Vorstellung meiner Näuber erspare ich auf diesenige Zeit, wenn ich mehrere Pieçen aufsühren gesehen habe, welches wie ich hoffe dieses Jahr noch geschehen soll. Unterdessen habe ich irgendwo in einem vaterländischen Journal einige Worte davon gesagt. Ich empsehle mich in E. E. fernere Gnade und Gewogenheit, und habe die Ehre mit vollskommenster Hochachtung zu verharren

Guer Excellenz

gang unterthäniger Diener

Schiller.

29. An Heribert von Dalberg.

Stuttgardt. d. 24. Mai. [Freitag] 82.

Ich bin so breust Euer Excellenz um die Erfüllung eines Buniches zu ersuchen, welche zu den großen und vielen Verbindlichkeiten, die ich Ihnen jezt schon schuldig bin, eine neue hinzufügen wird. Das ungebultige Verlangen mein Schauspiel zum zweitenmal aufführen zu sehen, und die dazu kommende Abwesenheit meines Herrn veranlagten mich und einige Freunde und Dames, die eben so voll Begierde, wie ich, find, die Ränber auf Dalbergs Bühne zu sehen, eine Reise nach Mannheim zu unternehmen, welche morgen schon vor sich gehen wird. Da das nun der Hauptzwek unserer Reise ist, und mir überhaupt an einem vollkommnerem Genusse meines Schauspiels unendlich viel liegt, ich auch mit besto gröserem Vortheil bei meinem wirklich unter Handen habenden Stüt zu Werk gehen würde, fo wäre meine schnlichste Bitte an Euer Excellenz mir big Dienstag den 28ten dieses Monats zu dieser Frende zu verhelfen. ein Wink von Ihnen das ganze Rad treibt, und ich übrigens von der Gefälligkeit der Herren Schauspieler diese Freundschaft für mich erwarten kann, und versichert bin, daß Gie mir gern dieses Vergnügen machen, so schmeichte ich mir, nicht umsonst zu reisen, denn ich reise doch nur defiwegen. It erst würde ich mit ganzer Seele mich in die Vorstellung verlieren, und mit vollen Zügen an diesem Anblik mich waiden können.

Wenn es irgend nur möglich ift, daß die Vorstellung bewerkstelligt werden kann, so sodere ich die gnädige Gesinnungen Ener Excellenz gegen mich zur Ausstührung dieses Vorhabens auf. Ich kann nicht länger als dis Dienstag Nachts zu Mannheim verweilen, werde also im ganzen Zweyen Schauspielen beiwohnen können. Wie glüklich wäre ich, wenn meine Räuber eins davon sehn könnten! — Ich nuß gestehen daß ich mich auf die erste Vorstellung nicht mehr gefreut habe, als froh ich

izt die zweite erwarte.

Wegen dieser zudringlichen Bitte bete ich Euer Excellenz um Verzeihung, und das Vergnügen der Aussicht, wodurch ich begeistert war möge für dißmal meine Entschuldigung sehn, der ich die Gnade mit aller Hochachtung mich zu nennen

> Euer Excellenz unterthänigen Diener

> > F. Schiller

30. An Friedrich von Hoven.

Stuttgardt, d. 25. Mai, [Sonnabend] 82.

## Liebster Freund!

Ich gehe diesen Nachmittag um 1 Uhr von hier ab, nach — (wohin meynst Du wol?) nach Mannheim. Frau von Wollzogen, Frau Hauptmann Bischerin und ich machen zusammen eine Reise-Seschschaft aus. Willst Du nun Parthie mit machen, so bist Du von uns allen freundschaftlichst eingeladen und kannst Dich praecise um ½ zwei Uhr im Chausséehauß zwischen Suffenhausen und Ludwigsburg einsinden und dort auf uns warten. Wir kommen in einer 4sizigen Chaise vorbeh, und haben Raum genug zu einer 5ten Person darin übrig. Die ganze Reise wird Dich nicht über 10 f. kommen. So ist es schon unter uns ausgemacht und durchgehens accordirt. Ich habe nach Mannheim wissen sasse ich komme, und um eine Vorstellung meiner Räuber ersucht.

Bist Du daher entschlossen, Theil an der Sache zu nehmen, so vergiß ja nicht praecise um 1/2 Uhr Dich im Chaussechauß einzufinden und uns dort zu erwarten. Wir werden nach Dir fragen, und, da wir uns nicht aushalten können

unsern Weg fortsezen wenn Du nicht zugegen bist. Du ninmst allenfalls 2 Hember und ein gutes Kleib mit, welches Du unter einem Überrof auf dem Leibe tragen kannst. Stiefel versteht sich ohnehin, und allenfalls 2 Ducaten Geld. Willst Du und kannst Du also, so konune! wo nicht so werden wir, wenn Du nicht am besagten Ort bist, es für einen Beweiß halten, daß Du nicht kommen werdest und also weiter sahren.

Übrigens stillschweigen!

Dein aufrichtiger

Schiller-

An Deine Familie meinen gehorsamsten Respekt.

[Abresse:] An Herrn Herrn Doctor von Hoven, beim Herzoglmilitairischen Waisenhauß zu Ludwigsburg.

31. An Heribert von Dalberg.

Stuttgardt, d. 4. Junij. [Dienstag] 82.

Ich habe das Vergnügen das ich zu Mannheim in vollen Zügen genoß seit meiner Hieherkunft durch die epidemische Krankheit gebüßt, welche mich zu meinem unaussprechlichen Verstruß biß heute gänzlich unfähig gemacht hat Ener Exzellenz für so viele Achtung und Hösslichkeit meine wärmste Danksaung zu bezeugen. Und doch berene ich beinahe die glüklichste Reise meines Lebens, die mich, durch einen höchst widrigen Kontrast meines Vaterlandes mit Mannheim, schon so weit verleitet hat, daß mir Stuttgardt und alle schwäbische Seenen unerträglich und ekelhaft werden. Unglüklicher kann bald niemand seyn, als ich. Ich habe Gefühl genug für meine traurige Situation, vielleicht auch Selbstgefühl genug für das Verdienst eines bessern Schiksals, und für beides nur — eine Aussicht.

Darf ich mich Ihnen in die Arme werffen, vortreflicher Mann? Ich weiß wie schnell sich Ihr edelmütiges Herz entzündet, wenn Mitleid und Menschenliebe es auffordern, ich weiß wie stark Ihr Muth ist eine schöne That zu unternehmen, und wie warm Ihr Gifer, sie zu vollenden. Meine nenen Freunde in Mannheim, von denen Sie angebetet werden, haben es mir mit Enthousiasums vorhergesagt, aber es war dieser Versicherung nicht nöthig; ich habe selbst ba ich bas Glük hatte, eine Ihrer Stunden für mich zu nuzen, in Ihrem offenen Anblit weit mehr gelesen. Dieses macht mich nun auch so breust, mich Ihnen gang zu geben, mein ganzes Schitsal in Ihre Bande zu liefern und von Ihnen das Glüt meines Lebens zu erwarten. Roch bin ich wenig ober nichts. In diesem Norben des Geschmaks werbe ich ewig niemals gedehhen, wenn mich sonst glüklichere Sterne und ein griechisches Klima gum wahren Dichter erwärmen würden.

Brauch ich mehr zu jagen als bieses, um von Dalberg alle

Unterstüzung zu erwarten?

E. Exc. haben mir alle Hoffnung dazu gemacht, und ich werbe den Händedruk der Ihren Verspruch versiegelte, ewig fühlen; Sie schienen weniger Schwierigkeit in der Art mich zu employren, als in dem Mittel mich von hier weg zu bekommen zu finden. Jenes steht ohnehin ganz bei Ihnen allein — zu die sem könnten Ihnen vielleicht folgende Ideen dienen.

1. Da im ganzen genommen das Fach der Mediciner bei ums so sehr übersezt ist, daß man froh ist, wenn durch Erledigung einer Stelle Plaz sür einen andern gemacht wird, so kommt es mehr darauf an, wie man dem Herzog, der sich nicht trozen lassen will, mit guter Art den Schein gibt, als geschähe es durch seine willkührliche Gewalt, als wär es sein eigenes Werk, und gereiche ihm zur Ehre. Daher würden Euer Excellenz ihn von der Seite ungemein kizeln, wenn Sie in den Brief den Sie ihm wegen mir schreiben, einstließen ließen, daß — Sie mich

für eine Geburt von ihm, für einen durch ihn Gebildeten und in seiner Academie Erzogenen halten, und daß also durch diese Vocation seiner Erziehungsanstalt quasi das Hauptcompliment gemacht würde, als würden ihre Produkte von entschiedenen Kennern geschät und gesucht. Dieses ist der Passe par tout beim Herzog.

- 2. Wünschte ich (und auch meinetwegen) sehr, daß Sie meinen Ausenhalt beim Nationaltheater zu Mannheim auf einen gewissen beliebigen Termin festsezten, (der dann nach Ihrem Bessehl verlängert werden kann,) nach dessen Verschuß ich wieder meinem Herzog gehörte. So sieht es mehr einer Neise als einer völligen Entschwähung (wenn ich das Wort brauchen darf) gleich, und fällt auch so hart nicht auf. Wenn ich nur einmal hinweg bin, man wird froh sehn, wenn ich selbst nicht mehr anmahne.
- 3. Würde es höchst nothwendig sehn zu berühren, daß mir Mittel gemacht werden sollten zu Mannheim zu practicieren und meine medicinischen Uebungen da fortzusezen. Dieser Artikel ist vorzüglich nöthig, damit man mich nicht, unter dem Vorwand für mein Wohl zu sorgen eujoniere, und weniger fortlasse.

Wenn Euer Excellenz diese 3 Ibeen goutieren und in einem Schreiben an den Herzog Gebranch bavon machen so stehe ich

ziemlich für den Erfolg.

Und nun wiederhohle ich mit brennendem Herzen die Bitte die Seele dieses ganzen Briefs. Könnte E. E. in das Junere meines Gemüths sehen, welche Empfindungen es durchwühlen, könnte ich Ihnen mit Farben schildern, wie sehr mein Geist unter dem Verdrüßlichen meiner Lage sich strändt — Sie würden — ja ich weiß gewiß — Sie würden eine Hülfe nicht verzögern die durch einen oder zwei Briefe an den Herzog geschehen kann,

Nochmals werfe ich mich in Ihre Arme, und wünsche nichts anders, als bald, sehr bald, Ihnen mit einem anhaltenden Giser und mit einer persönlichen Dienstleistung die Verehrung befräftigen zu können, mit welcher ich mich und alles was ich bin für Sie anfzuopfern wünsche.

Guer Greellenz

unterthäniger

Schiller.

32. An Heribert von Dalberg.

Stuttgardt d. 15. Jul. [Montag] 1782.

Mein langes Stillschweigen wird mir bei Ener Exzellenz beinahe den Vorwurf der Indiscretion zugezogen haben, weil ich es nicht nur anstehen ließ, hochdero lezten gnädigen Vrief zu beantworten, sondern auch die 2 bewußte Vücher so lange zurüfbehielt. Beides wurde durch eine verdrüßliche Geschichte, die ich hier hatte, verzögert. Ener Excellenz werden ohne Zweisel nicht wenig Verwunderung bezeugen, wenn ich Ihnen sage daß ich wegen meiner lezten Hinreise zu Ihnen 14 Tage in Arrest gesperrt wurde. Alles wurde meinem Landesherrn haarklein berichtet. Ich hatte deßwegen eine persönliche Unterredung mit Ihn gehabt.

Wenn Euer Exzellenz glauben, daß sich meine Aussichten, zu Ihnen zu kommen, möglich machen lassen, so wäre meine einzige Bitte solche zu beschlennigen. Warum ich dieses jezt doppelt wünsche, hat eine Ursache, die ich keinem Brief anvertrauen darf. Dieses einzige kann ich Ihnen für ganz gewiss sagen, daß in etlichen Monaten, wenn ich in dieser Zeit nicht das Glükhabe, zu Ihnen zu kommen, keine Aussicht mehr da ist, daß ich jemals bei Ihnen leben kann. Ich werde alsdam gezwungen sehn, einen Schritt zu thun, der mir ummöglich machen würde,

zu. Mannheim zu bleiben. Mein Trauerspiel die Bersschwörung des Fiesko zu Genua wird biß in die Mitte des Augusts fertig, und sähig sehn Euer Exzellenz zur Prüfung vorsgesegt zu werden.

Die Geschichte des Spaniers Dom Carlos verbient allerdings den Pinsel eines Dramatikers, und ist vielleicht eines von den

nächsten Sujets das ich bearbeiten werde.

Wagners Kindsmörderin hat rührende Situationen und interessante Züge. Doch erhebt sie sich über den Grad der Mittelsmäßigkeit nicht. Sie würkt nicht sehr auf meine Empsindung und hat zu viel Wasser. Um den Macbeth hat er gar nicht das geringste Verdienst.

Beibe Bücher senbe ich Euer Excellenz mit dem untersthänigsten Dank zurük. Ich würde den Namen Dalbergs niemalen an die Spize einer solchen Arbeit zu sezen wagen.

Ich schließe mit der Erklärung meiner vollkommensten Dankbarkeit für den Antheil den Euer Excellenz bisher an meinem Schiksal genommen, und werde nie aushören mit der größten Veneration mich zu nennen

## Euer Excellenz

ganz unterthänigen Diener und Verehrer

Schiller MD.

An Seine Erzellenz

Dalberg

Geheimenrat, Obersilberkämerling und Vice Kammerpräsidenten Sr Curfürstl. Durchlaucht zu Pfalz und Bahern u. s. w.

zu Mannheim.

33. An den Herzog Karl von Württemberg.

Durchlanchtigster Herzog,

Gnädigster Herzog und Herr!

Stuttgardt, den 1 Sept. [Sonntag]. 1782.

Friedrich Schiller, Medieus bei dem löblichen General-Feldzeugs meister vom Augé'schen Grenadiers regiment, bittet unterthänigst um die gnädigste Erlaubniß, ferner litterarische Schriften bekannt machen zu dörfen.

Eine innere Ueberzengung, daß mein Fürst und ummschränkter Herr zugleich auch mein Vater sey, gibt mir gegenwärtig die Stärke, Höchstdenenselben einige unterthänigste Vorstellungen zu machen, welche die Milderung des mir zugekommenen Besehls: nichts Litterarisches mehr zu schreiben, oder mit Ausländern zu kommunieiren, zur Absicht haben.

Eben diese Schriften haben mir bishero zu der, mir von Eurer Herzogl. Durchlancht gnädigst zuerkannten jährlichen Bessoldung noch eine Zulage von fünschnudert und fünfzig Gulden verschafft, und mich in den Stand gesezt, durch Korrespondenz mit auswärtigen großen Gelehrten und Anschaffung der zum Studieren benöthigten Subsidien, ein nicht unbeträchtliches Glüfin der gesehrten Welt zu machen. Sollte ich dieses Hilfsmittel ausgeben müssen, so würd ich künftig gänzlich außer Stand gesezt sehn, meine Studien planmäßig fortzusezen, und mich zu Dem zu bilden, was ich hoffen kann zu werden.

Der allgemeine Beifall, womit einige meiner Versuche von ganz Deutschland aufgenommen wurden, welches ich Höchstdenenselben unterthänig zu beweisen bereit bin, hat mich einigermaßen

Jonas, Schillerbriefe.

veranlaßt, stolz sehn zu können, daß ich von allen bisherigen Zöglingen der großen Karls-Akademie der Erste und Einzige gewesen, der die Ausmerksamkeit der großen Welt angezogen, und ihr wenigstens einige Achtung abgedrungen hat — eine Ehre, welche ganz auf den Urheber meiner Bildung zurücksällt! Hätte ich die litterarische Freiheit zu weit getrieben, so bitte ich Ew. Herzogl. Durchl. allerunterthänigst, mich öffentliche Rechenschaft davon geben zu lassen, und gelobe hier seierlich, alle künstigen Produkte einer scharsen Zensur zu unterwersen.

Noch einmal wage ich es, Höchstdieselbe auf das Submisseste anzustehen, einen gnädigen Blik auf meine unterthänigste Vorftellungen zu werfen, und mich des einzigen Wegs nicht zu berauben, auf welchem ich mir einen Namen machen kann.

Der ich in aller bevotester Submission ersterbe Ewr. Herzogl. Durchlaucht unterthänigsttreugehorsamster Frid. Schiller.

34. An den Oberft bon Seeger.

Hochwohlgebohrener Herr,

Sochgebietender Herr Obrist,

[Mannheim b. 24. Sept. Dienstag. 1782.]

Regimentsmedicus.

Die Überzeugung, daß ich mit einem Manne rede, der Gefühl für mein Unglük und Weißheit genug für meine Lage hat, einem Mann, der in Verbindungen eines Vaters gegen mich steht, läßt mir jezt die Dreustigkeit zu, Hochdenenselben mein

Herz aufzubeken, und wenn mich alle Rossourcen in der Welt verlaffen, meine Zuflucht zur Großmut und Ebeln Denkungsart meines ehemaligen Freundes zu nehmen. Soine Herzogliche Durchlaucht haben mir vor 4 Wochen bas Herausgeben litterarischer Schriften verboten. Da ich mir schmeichelte burch eben bergleichen Schriften ben Plan ber Erzichung ber in ber Rarlsacademie Bu Grunde ligt auf eine auffallende Art gerechtfertigt, und geehrt ju haben; ba es überbiß bie Gerechtigkeit gegen mein eignes Talent erfoderte, es zu meinem Ruhm und Glüf anzubauen, da die wenige Schriften, die ich biß jezt der Welt mitgetheilt habe, meine jährliche Gage um fünfhundert Gulben jährlich vermehrt haben, so war es mir ganz unmöglich, ein Berbot, bas all diese Vortheile und Aussichten zu Grunde richtet, ganz mit Stillschweigender Gleichgültigkeit anzunchmen. Ich habe es gewagt Seine Herzogl. Durchlaucht unterthänigst um die gnädigfte Erlaubniß anzusuchen, Bochstbenenselben meine Lage in einem Schreiben vor Augen zu ftellen. Diese Bitte wurde mir abgeichlagen und meinem General ber Befehl gegeben mich, fo bald ich mich wieder um die Erlaubnig eines Briefs melben würde in Arrest nehmen zu lassen. Da ich aber nun schlechterbings gezwungen bin, Dieses Berbot entweder aufgehoben oder gemildert gu feben, fo bin ich bieber gefloben um meinem gnädigften Lanbes: herrn meine Noth, ohne Gefahr, vortragen zu können. Eurer Sochwohlgebohren aufgeklärtem Geift, und edelm Bergen hoffe ich großmütigste Unterstügung in meiner höchst bedrängten Situation, bemt ich bin ber unglüklichste Flüchtling, wenn mich Serrenissimus nicht zurükkommen laffen. Ich kenne die fremde Welt nicht, bin losgeriffen von Freunden, Familie und Baterland, und meine wenigen Talente mägen zu wenig in ber Schaale ber grosen Welt, als daß ich mid auf fie verlassen könnte. ich meine Zuflucht zu Ihnen nehmen verehrungswürdigfter Berr. Darf ich Sie, ber Sie schon so vielen Antheil an meinem Glüt und meiner Bildung hatten, auch izt noch auffordern Ihre Hand nicht von einem hilflosen zu wenden, ber in einem unbefannten Land alles Schuzes beraubt, Glüf und Unglüf von den Diensten seiner Freunde erwartet.

Ich schwohlgebohren weisen Kofnung, und habe die Gnade Euer Hochwohlgebohren in tiesstem Respekt zu versichern, daß ich nicht aufhören werbe mich zu nennen

Hochwohlgebohrner Herr,

Hochgebietender Herr Obrist

Hochderoselben unterthänig ergebenster

Frid. Schiller

Regimentsmedicus.

35. An den Herzog Karl von Württemberg.

Mannheim ben 24 Sept. [Dienstag] 1782.

Durchlauchtigster Herzog

Gnädigster Herzog und Herr,

Das Unglüf eines Unterthanen und eines Sohns kann dem gnädigsten Fürsten und Vater niemals gleichgültig sehn. Ich habe einen schröklichen Weeg gefunden, das Herz meines gnädigsten Herrn zu rühren, da mir die natürlichen bei schwerer Ahndung untersagt worden sind. Höchstdieselbe haben mir auf das strengste verboten sitterarische Schriften herauszugeben, noch weniger mich mit Ausländern einzulassen. Ich habe gehoft Eurer Herzoglichen Durchsaucht Gründe von Gewicht unterthänigst dagegen vorstellen zu können, und mir daher die gnädigste Erslaubniß ausgebeten, Höchstdenenselben meine unterthänigste Vitte in einem Schreiben vortragen zu dörfen; da mir diese Vitte

mit Androhung des Arrests verwaigert ward, meine Lage aber eine gnädigste Milderung dieses Verbots höchst nothwendig machte, so habe ich, von Verzweislung gedrungen, den einzigen Weeg ergriffen, Eure Herzogliche Durchlaucht mit der Stimme eines Unglüklichen um gnädigstes Gehör für meine Vorstellungen anzussehen, die meinem Fürsten und Vater gewiß nicht gleichzgültig sind.

Meine bisherigen Schriften haben mich in den Stand gesett ben Jahrgehalt, den ich von Höchstdero hoher Gnade empfing, jährlich mit 500 Gulden zu verstärken welcher ausehnliche Zusschuß für meine Gelehrtenbedürsnisse nothwendig war. Das Verbot, das mir das Herausgeben meiner Arbeiten legte, würde mich in meinen oeconomischen Umständen äuserst zurüksezen, und gänzlich außer Stand sezen mir ferner die Bedürsnisse eines

Studierenden zu verschaffen.

Zu gleicher Zeit glaubte ich es meinen Talenten, dem Fürsten der sie erwekte und bildete, und der Welt die sie schätzte schuldig zu seine Lausbahn fortzusezen, auf welcher ich mir Ehre zu erwerben, und die Mühe meines gnädigsten Erziehers in etwas belohnen könnte. Da ich mich bisher als den ersten und einzigen Zögling Enrer Herzogl. Durchl. kannte der die Achtung der großen Welt sich erworben hat, so habe ich mich niemals gefürchtet meine Gaben für diesen Endzwek zu üben, und habe allen Stolz und alle Kraft darauf gerichtet mich hervorzuthun und dassenige Werk zu werden, das seinen fürstlichen Meister lobte. Ich bitte Euer Herzogl. Durchl. in tiefster Unterthänigkeit mir zu besehlen daß ich das beweisen soll.

Ich mußte befürchten gestraft zu werben wenn ich Höchsten benenselben gegen das Verbot meine Anliegenheit in einem Schreiben entbette. Dieser Gefahr auszuweichen bin ich hieher geslüchtet, sest überzeugt, daß nur die unterthänigste Vorstellung meiner Gründe dazu gehört, das Herz meines Fürsten gegen mich zu milbern. Ich weiß daß ich in der großen Welt nichts gewinnen kann, daß ich in mein grösestes Unglüt stürze; ich habe keine Anssichten

mehr wenn Eure Herzogl. Durchlaucht mir die Gnade verwaigern solten, mit ber Erlaubniß Schriftsteller senn zu börfen, einigemahl mit bem Zuschuß ben mir bas Schreiben verschaft Reisen gu thun, die mich grose Gelehrte und Welt kennen fernen, und mich civil zu tragen welches mir die Ausübung meiner Medicin mehr erleichtert, zurüfzukommen. Diefe einzige Soffmung halt mich noch in meiner schröklichen Lage. Solte fie mir fehlschlagen so wäre ich ber ärmste Mensch, ber verwiesen vom Herzen seines Fürsten, verbannt von ben Seinigen wie ein Flücht= ling umberirren muß. Aber bie erhabene Grogmut meines Fürsten läßt mich bas Gegentheil hoffen. Würde sich Karls Gnade herablaffen mir jene Punkte zu bewilligen, welcher Unterthan ware glüklicher als ich, wie brennend folte mein Gifer fenn Karls Erzichung vor der ganzen Welt Ehre zu machen. Ich erwarte die gnäbigste Antwort mit zitternder Hoffmung, ungedultig aus einem fremben Lande zu meinem Fürsten zu meinem Baterland zu eilen, ber ich in tiefster Submission und aller Empfindung eines Sohns gegen ben gurnenden Bater erfterbe

Eurer Herzoglichen Durchlaucht unterthänigsttreugehorsamster

Schiller.

36. An Heribert von Dalberg.

[Sachsenhausen d. 30. September. Montag. 1782.]

Eucr Excellenz werden von meinen Freunden zu Mannheim meine Lage dis zu Ihrer Ankunft, die ich leider nicht mehr abwarten konnte, erfahren haben. Sobald ich Ihnen sage, ich bin auf der Flucht, sobald habe ich mein ganzes Schiksal geschilbert. Aber noch kommt das schlimste hinzu. Ich habe die nöthigen Hilfsmittel nicht, die mich in den Stand sezten, meinem Mißgeschik Troz zu bieten. Ich habe mich von Stuttgardt, meiner Sicherheit wegen, schnell, und zur Zeit des Grosfürsten losreißen müssen. Daburch habe ich meine bisherigen
ökonomischen Verhältnisse plözlich durchrissen, und nicht alle
Schulden berichtigen können. Meine Hossnung war auf meinen Aufenthalt zu Mannheim gesezt; Dort hoffte ich von Ew Erzellenz
unterstüzt, durch mein Schauspiel, mich nicht nur schuldenfrei als
auch überhaupt in bessere Umstände zu sezen. Dis ward durch
meinen nothwendigen plözlichen Ausbruch hintertrieben. Ich
ging seer hinweg, seer in Vörse und Hosnung. Es könnte mich
schaamroth machen, daß ich Ihnen solche Geständnisse thun ums,
aber, ich weiss, es erniedrigt mich nicht. Traurig genug, daß ich
auch an mir die gehässige Wahrheit bestätigt sehen muss, die
jedem freien Schwaben Wachstum und Vollendung abspricht.

Wenn meine bisherige Handlungsart, wenn alles das woraus Ewr Erzellenz meinen Karakter erkennen, Ihnen ein Zutrauen gegen meine Ehrliebe einflöffen kann, fo erlauben Gie mir, Sie freimütig um Unterstüzung zu bitten. So höchst nothwendig ich izt des Ertrages bedarf, den ich von meinem Fiesko erwartete, so wenig kann ich ihn vor 3 Wochen theatersertig liefern, weil mein Herz so lange beklemmt war, weil das Gefühl meines Zustandes mich gänglich von dichterischen Träumen zurüfriss. Wenn ich ihn aber biss auf besagte Zeit nicht nur fertig, sondern, wie ich auch hoffen darf, würdig perspreche, so nehme ich mir daraus ben Muth, Ewr Erzellenz um gütigsten Borschuss bes mir badurch zufallenden Preises gehorsamst zu bitten, weil ich izt, vielleicht mehr als sonst durch mein ganzes Leben, dessen benöthigt bin Ich hätte ohngefähr noch 200 fl. nach Stuttgardt zu bezahlen. Ich darf es Ihnen gestehen, daß mir das mehr Gorgen macht, als wie ich mich selbst burch die Welt schleppen soll. Ich habe so lange keine Ruhe, biss ich mich von ber Seite gereinigt habe.

Dann wird mein Reisemagazin in 8 Tagen erschöpft sehn. Noch ist es mir gänzlich unmöglich mit dem Geiste zu arbeiten. Ich habe also gegenwärtig auch in meinem Kopf keine Ressourcen. Wenn Ewr Erzellenz (da ich doch einmal alles gesagt habe) mir auch hiezu 100 fl. vorstreken würden, so wäre mir gänzlich geholsen. Entweder würden Sie dann die Gnade haben, mir den Gewinnst der ersten Vorstellung meines Fiesko mit ausgehobenem Abonnement zuzusprechen, oder mit mir über einen Preiss übereinkonnnen, den der Werth meines Schauspiels bestimmen würde. In beiden Fällen würde es mir ein leichtes sehn (wenn meine izige Vitte die aisdann erwachsende Summe überstiege) beim nächsten Stüt das ich schreibe die ganze Rechnung zu applanieren. Ich lege diese Meinung, die nichts als inständige Vitte sehn darf, dem Gutbesinden Ener Erzellenz also vor, wie ich es meinen Kräften zutrauen kann sie zu erfüllen.

Da mein gegenwärtiger Zustand aus dem bisherigen hell genug wird, so sinde ich es sür überstüssig, Euer Erzellenz mit einer dräng enden Vormahlung meiner Noth zu quälen. Schnelle Hilfe ist alles was ich izt noch denken und wünschen kann, H. Meher ist von mir gebeten mir den Entschluss Euer Erzellenz unter allen Umständen mitzutheilen, und Sie selbst des Geschäfts mir zu schreiben zu überheben.

Mit entschiedener Achtung nenne ich mich Euver Exzellenz

wahrsten Verehrer

Frid. Schiller.

37. An Christophine Schiller.

An Jungfer Christophine Schillerin

**Einjchluß**.

Leipzig b. 18. Sbr. [Freitag] 1782.

Thenerste Schwester,

Bitte Dir von Millern den Brief aus den ich ihm und dem General schrieb, so wirst Du mir ersparen Dich mit unangenehmen Erörterungen über meine Lage zu unterhalten.

Mjo hinweg damit und zu Dir meine Liebe. Mir ist sehr wohl, biğ auf die Ungeduld mich ganz meiner Larve und meiner Comödienrolle entledigt zu sehen. Ich habe schon einen artigen Strich durch die Welt gemacht, Du follst mich kaum noch kennen Schwesterchen. Meine Umstände sind gut. Frei bin ich und gesund wie der Fisch im Wasser, und welchem freien Menschen Auch geht mir nichts ab; meine Schulden bezahl ist nicht wohl. ich sobald sie verfallen sind, und sobald meine Affaire mit d. H. entschieden ist. Lag also die guten Eltern höchst ruhig sehn. Sage bem liebsten Papa, daß ich ben Brief an ihn mit eben bem Bergen, als er ben seinigen an mich geschrieben habe, bag ich aus guten Gründen so mit ihm gesprochen habe, um fein Schikfal von dem meinigen zu trennen. Auch meine Liebe hoffe ich, daß wir beibe und bald wiederseben sollen. Rach Bauerbach gehe ich nicht, um die W. zu schonen, wenigstens nicht. big ber Sturm versaußt ist. Sag ihr bas, und fuße Sie in meinem Namen millionemal. Rüße die liebe Louise, die gute Nanette; wenn Du ben lieben Eltern ben Brief zeigen barfit, so sag ihnen daß ich mit ganzer Seele und mit ganzem Herzen ihr gehorsamster ihr freier, ihr froher Sohn sen. Über mein Schikfal follen fie keine Anfechtung haben, benn mir gebe Wenn ich nicht mehr zurükkomme, so mußen meine hinterlagene Sachen verkauft werben. Mit benen kann Landauens Conto ganz bezahlt werden. Das andere will ich alles besorgen.

Bergiß mich nicht meine liebe. Nächstens schreib ich Dir mehr, benn Du mustt wißen dis ist ber 7bente Brief, meine Hand fängt an steif zu werden.

Ewig Dein Bruder

Schiller.

Gestern kam an mich gegenwärtige Ordre bes Herzogs. 38. An Dr. von Jakobi.

d. d. T. d. 6. Novbr. [Mittwoch] 1782.

# Theurer Freund,

Dass Deine überflüssige Zweisel in meine Gesimungen glüklich gehoben sind, ist mir ein wahrer Gefallen. Wenn jeder, an dem mir das gelegen ist, was an Dir, ein Gleiches thut, so din ich zusrieden, die andren mögen sie behalten. Ich dächte, Du hättest mich nicht aus meinen Briefen, sondern aus meinen Bewegungen beurtheilen sollen, die gerade das Widerspiel von den ersteren machten.

Jene hatten den sehr wichtigen Zwek meine Familie zu sichern, und meinen gewaltsamen Schritt in den möglichstrechtmässigen hinüber zu drehen. Dieses Ziel scheine ich wirklich erreicht zu haben, und hiermit bleibt auch die ganze Maschinerie auf sich beruhen. Wenn ich die Einwilligung des Herzogs in meine Foderungen ohne alle Zweideutigkeit erhalten hätte, so hätte ich natürlich nicht nur zurükgehen müssen, sondern auch mit Ehre und Vortheil können, und mein ganzer Plan hätte ein neues Ansehen gewonnen.

Deine Lorwürfe über mein Mistrauen in Freunde sind nicht ganz gerecht. Eine verdrüssliche Erfahrung hat mich wahre Theilnehmung von derjenigen, woran mehr Neugierde und Maul Theil haben, unterscheiden gelehrt. Ueberdies ist es kein grosses Wagstük sich für jemand zu interessiren, der dieses Interesse niemals auf die Probe zu stellen gesonnen ist.

Mein Schiksal sollst Du ersahren, so bald es einen wichtigen Schritt gethan hat. Gegenwärtig bin ich auf dem Weeg nach Berlin. Gelegenheitlich bitte ich dich in diese Nachzricht weniger Mistrauen, als in die vorige zu sezen. Ich gestehe Dir Jene war Politik, weil ich weniger sicher war meinen Ausenthalt anzugeben, als vielleicht izt. Die wirkliche Nachricht ist ächt.

Jebermann, ber nur bas geringste von meinem Schikfal und Plan erfuhr, vereinigte sich in den Rath nach Berlin zu gehen, wohin ich nicht nur vortreffliche Abdressen habe, sondern auch mehrere bekommen werbe, weil ich über Erfurt, Gotha, Weimar und Leipzig reise, an welchen Orten ich theils schon burd Schriften empfohlen bin, theils auch durch neue Empfehlungen sehr viele Freunde antreffen werde, die mir wiederum Berliner Bekanntschaften machen werben. Bielleicht, daß ich in Berlin meinen Plan verändere, und durch Unterstüzung wichtiger Personen nach Petersburg gehe. Das versteht sich ohnehin, dass ich nur als Medicus Dienst nehme, und weil ich gern hierin etwas vorstellen möchte, so kann es seyn, daß ich 1 ober 11/2 Sahr privatisiere, mir vollends in biesem Fach Bestigkeit und ansbreitende Kenntnisse zu verschaffen. Schwan, der in der genaucsten Berbindung mit Nicolai steht, versichert mich, dass er mich durch ein Empfehlungsschreiben bei biefem nicht nur gleich zur allgemeinen Bibliothet bringen, sondern auch in verschiedenen andern Entreprisen von Bebeutung und Revenue einführen werbe. — Mannheim ist schlechterbings teine Sphare für mich, zu klein mich als Mediciner zu begünstigen, zu unfruchtbar mich als Schriftsteller aufkommen zu lassen. Beim Theater Dienste zu nehmen ist nicht nur unter meinem Plan, sondern auch wirklich schweer, weil es sehr erschöpft ist, verarmt und finkt.

Noch habe ich die Wolluft, gang frei zu sehn, in dem Grade nicht empfunden, als ich sie empfinden könnte, wenn mein Schikfal

entschieden wäre.

Gegenwärtig war ich nur Flüchtling. Innerhalb 3—4 Wochen hoffe ich freier Weltbürger zu sehn. Lass mich bald hören, was sich sür dich entwickelt hat, und schreibe mir auch Neuigkeit in Betreff meiner Bekannten. Meine Stelle wird vermuthlich von Niemand, oder einem Academisten besezt werden. Ich gratuliere ihm schon im Voraus dazu.

Dem guten Abel habe ich schon etlichemal schreiben wollen, aber soll ich einerlei Sache 6mal erzählen? Das ist verbrüsslich,

und ihn von wichtigeren Sachen unterhalten zu können hat mir bisher Zeit und Ruhe gesehlt. Er darf aber darauf zählen, dass, sobald ich sester sitze, diese Rachlässigkeit herein gebracht werden soll. Empfiehl mich ihm auf das wärmste.

Bisher habe ich kein einziges Bedürfniff, weniger als zu Saufi befriedigen können. Es ging mir recht gut, und ich kann sagen, ich bin auch gut ökonomisch gereist. In Frankfurth am Main wo ich 14 Tage war habe ich nicht 12 fl. gebraucht, ich bin von Mannheim zu Fuff über Darmstadt dabin gegangen, und überhaupt hab ich bas Gehen für meine Gesundheit ungemein zuträglich befunden. Ich war auch zu Mainz, wohin ich auf bem Mann fuhr, und zu Worms, wohin ich von Mainz 9 Stunden in 8 machte. Connaissancen hab ich vermieden, weil ich bisher meinen Namen verbarg, aber baburch hab ich oft das Luftspiel erlebt, dass in meiner Gegenwart von Mir die Rede war. Erst neulich zu Mainz wurde in einem Zimmer. das an das meinige stieff vom Berfasser der Ränber gesprochen, und zwar von Franenzimmern, die brennend wünschten mich einmal nur zu sehen, und mit benen ich ben Raffee trank. Frankfurt bin ich in 6 Buchhandlungen gewesen und habe meine Räuber gefodert, aber überall bie Antwort bekommen, es fen fein Bogen mehr zu bekommen, man habe es ichon etlichemal nachgesobert. Notabene auch in Frankfurt war ich incognito, soust hatte id, bir von baher mehr zu schreiben.

Jezt lebe recht wol, und sen so gut, eingeschlossenen Brief zu besorgen. Weil ich dir keine Abdresse schiken kann, da meine Reise meinen Ausenthalt immer verändert, so schik nur die Briefe an Hr. Eranz oder [Gern], wo ich sie bälder als von Stuttgardt bekomme. Ohne Beränderung

bein zärtlicher

Frd. Schiller.

39. An Christophine Schiller.

E. S. 6. Novemb. [Wittwod) 1782.

Theuerste Schwester.

Gestern Abend erhalte ich Deinen lieben Brief und eile, Dich aus Deinen und unserer besten Eltern Besorgnissen über mein Schiksal zu reissen.

Daß meine Völlige Trennung von Vaterland und Familie munnehr entschieden ist, würde mir sehr schmerzhaft sehn, wenn ich sie nicht erwartet, und selbst befördert hätte, wenn ich sie nicht als die nothwendigste Führung des Himmels betrachten müßte, welche mich in meinem Vaterland nicht glüklich machen wollte. Auch der Himmel ist es, dem wir die Inkunft übergeben, von dem ihr und ich, gottlob unr allein, abhängig sind. Ihm übergebe ich ench, meine Thenren, er erhalte euch vest und stark, meine Schiksale zu erleben, und mein Glük mit der Zeit unt mir theilen zu können. Losgerissen aus enren Armen weis ich keine besere keine sicherere Niederlage meines theuersten Schazes als Gott. Lon seinen Händen will ich euch wiederempfangen, und — das sei die lezte Träne die hier fällt!

Dein Verlangen unich zu Mannheim etabliert zu wissen, kann nicht mehr erfült werden. So wenig es auch im Kreis meines Glüks läge, dort zu seyn, so gern wollt ich die nähere Nachbarschaft mit den meinigen vorziehen, und dort Dienste zu erlangen suchen, wenn mich nicht eine tiesere Bekanntschaft mit meinen Mannheimischen Freunden für ihre Unterstüzung zu stolz gemacht hätte. Ich schreibe Dir gegenwärtig auf meiner Reise nach Berlin, wo es mir in mehr als einem Fache nicht sehlsschlagen kann, wo, nach dem einstimmigen Urteil Aller Menschen, denen ich meine Umstände vorlegte, mein Glük aufgehoben sehn mus. Auch ist es möglich, daß, wenn mich bedeutende Connoissancen zu Berlin unterstüzen, ich nach Betersburg gehe. Erschrift nicht beste Schwester daß soviel Meilen zwischen euch und

mich werben zu liegen kommen. Ihr solt jedes meiner Verhängniße mit mir teilen: ich suche mein Glük eben so sehr für euch als für mich. Innerhalb einiger Jahre, soll, wenn Gott will, kein Schuh breit zwischen uns liegen. Biß dahin wache der Ewige

über euch und mich.

Deine zweitnächste Sorgfalt wird ohne Zweifel mein Auskommen fenn. Bu Deinem und unserer gartlichsten Eltern Troft kann ich bir sagen, daß ich bis izt auch keine Kleinigkeit ent= behren müssen, welche ich zu Stuttgardt gewohnt war. Auch in die Zukunft kann ich zuversichtlich sehen, weil mir meine Arbeiten gut bezahlt werden, und ich fleißig bin. Sobald ich in Berlin bin, kann ich in ber ersten Woche auf festes Ginkommen rechnen, weil ich vollgültig Empfehlungen an Nicolai habe, ber bort gleichsam ber Souverain ber Litteratur ift, aber Leute von Ropf sorgfältig anzieht, mich schon im Boraus schäzt, und einen ungeheuren Ginfluß hat, beinah im ganzen teutschen Reich ber Ich habe keinen andern Gedanken, als mein Gielehrsamfeit. Glüf nur allein durch die Medicin zu machen, und werde suchen innerhalb eines halben Jahrs Doctor zu febn. Da ich burch Sachsen gebe, so habe ich gute addressen an große Gelehrte, auch an Fürsten, wenn ich die leztern benuzen will.

Für meine Schulden können meine Eltern stehen, denn ich hätte bereits schon die Hälfte davon abgetragen, wenn es nicht meine erste Pflicht wäre, zuerst mein Glük zu etablieren. Meinen Schuldnern verschlägt es nichts, ob sie 3 Monat früher oder später bezahlt werden, da die Zinse fortlausen, mich aber kann das Geld, das ich ihnen izt schiften würde, an den Ort meines Glüks bringen. Das ist eine Billigkeit, die jedermann erkennen mus, und wossir wäre ich denn solang ein rechtschaffener Mann gewesen, wenn mir dieses Prädikat nicht einmal auf ein Viertelsoder Halbjahr Eredit machte. Sage dieses den Lenten, so wird

alles sich zufrieden geben.

Noch einmal meine inniggeliebte Schwester vertraue auf Gott, ber auch ber Gott Deines fernen Brubers ist, bem 300 Meilen

eine Spanne breit sind, wenn er uns wieder zusamen gebracht haben will. Grüße unsern besten allertheuersten Bater, und unsere herzlich geliebte gute Mutter, meine liebe redliche Louise, und unsre kleine gute Nanette. Wenn mein Seegen Kraft hat, so wird Gott mit euch seyn. Ein inneres starkes Gesühl spricht laut in meinem Herzen ich sehe euch wieder — Vertraut Gott. Es wird kein Haar von uns allen auf die Erde fallen.

Ich werde zu weich, Schwester und schließe. Wenn Du die Wolzogen sprichst, so mache ihr tausend Empsehlung. Auch der Vischrin empsiehl mich. Ich kann nicht weiter schreiben. Du schreibst mir wie bisher über Mannheim. ewig Dein treuer zürtlicher Bruder.

Frid. Schiller.

40. An Heribert von Dalberg.

Oggersheim, b. 16. Nov. [Somnabend] 1782.

Ich lebe gegenwärtig in der grösesten Erwartung, wie Ener Exzellenz meinen Fiesko besunden, und wie sich überhaupt meine Boraussezungen von dem Stük bestätigt oder nicht bestätigt haben. Da E. E. acht Tage, ohne eine Erklärung, darüber verweisen, vermuthe ich eines Theils, daß die Durcheinandersarbeitung des Stoffs dem kritischen Leser wie dem Versasser, einige Anstrengung absodern nuß. Es sollte ein ganzes groses Gemählde des würkenden und gestürzten Ehrgeizes werden. — wenn es das wirklich ist, so zweisse ich keineswegs, daß es der Theaterdirection, dem Schauspieler und Zuschauer ein ziemliches zumuthen wird. Sobald ich aber freie Macht bekäme, das Stüknoch außerdem nach meinem Sinn herauszugeben, wo ich den Theaterzwek ganz außer Angen sezen dörste, sobald ich dazu besugt würde, sollte das Stük durch Herauszugehen, wo ich den

Episode in ein simpleres Theaterstüß schmelzen. Wenn E. E. auch izt noch keine Entscheidung über die Theatersähigkeit des selben geben können, so bitte ich mir indess nur das Urtheil des Dramaturgisten überhaupt aus, welches mir äuserst willkommen sehn wird.

Ich logiere hier im Diehhof unter bem Namen Schnibt, wenn E. E. mich mit einer Antwort beehren wollen, der ich die Gnade habe, mit vorzüglichem Respekt mich zu nennen

E. E.

ganz gehorsamsten

Schiller.

41. An die Eltern.

Mannheim, den 19. Nov. [Dienstag] 1782.

## Beste Eltern!

Da ich gegenwärtig zu Mannheim bin, und in fünf Tagen auf Immer weggehe, so wollte ich mir und Ihnen noch das Bergnügen bereiten, und zu sprechen. Hente ist der 19te, am 21sten bekommen Sie diesen Brief, wenn Sie also unverzügslich (das müßte sehn) von Stuttgart weggehen, so könnten Sie am 22. zu Bretten im Posthaus sehn, welches ungefähr halbwegs von Mannheim ist, und wo Sie mich antressen. Ich denke, Mana und die Christophine könnten am süglichsten, und zwar unter dem Borwand nach Ludwigsburg zu Wohlzogen zu gehen, abreisen. Nehmen Sie doch die Fischerin Wohlzogen auch mit, weil ich beide auch noch, vielleicht zum setzenmal, die Wohlzogen ausgenommen spreche. Ich gebe Ihnen eine Carolin Keisegeld, aber nicht bälder als zu Bretten. An der schnellen Bestolzung meiner Bitte will ich erkennen, ob Ihnen noch theuer ist

Ihr ewig dankbarer Sohn

Schiller.

42. An Wilhelm Friedrich Bermann Reinwald.

Meiningen b. 7. Dezember [Sonnabend] 1782.

#### p. p.

Ein Fremder von Stuttgardt der vor einer halben Stunde hier eintraf, und Ihnen vielleicht schon bekannt ist, wünscht das Vergnügen zu haben Sie zu sprechen; weil er aber wegen Sicherheit seiner Person in kognito bleiben muß, so werden Sie so gütig sehn zu bestimmen, wo wir beide am ruhigsten beieinander sind. Ich höre, Sie haben die Kost aus dem Hirsch, ich bin also so fren Sie auf ein Mittagessen zu bitten.

קרות. Bibliothecarius

Rheinwald.

43. An Andreas Streicher.

Bauerbach, den 8. Dezember [Sonntag] 1782.

Liebster Freund!

Endlich bin ich hier, glüklich und vergnügt, daß ich einmal am Ufer bin. Ich traf alles noch über meine Wünsche; keine Bedürfnisse ängstigen mich mehr, kein Querstrich von außen soll meine dichterischen Träume, meine idealischen Täuschungen stören.

Das Haus meiner Wolzogen ist ein recht hübsches und artiges Gebäude, wo ich die Stadt gar nicht vermisse. Ich habe alle Bequemlichkeit, Kost, Bedienung, Wäsche, Feuerung, und alle diese Sachen werden von den Leuten des Dorses auf das Vollskommenste und Willigste besorgt. Ich kam Abends hieher — Sie müssen wissen, daß es von Franksurt aus 45 Stunden hieher war — zeigte meine Briese auf, und wurde seierlich in die Wohnung der Herrschaft abgeholt, wo man alles ausgepuzt, einzgeheizt, und schon Betten hergeschafft hatte. Gegenwärtig kann Jonas, Schillerbriese.

und will ich keine Bekanntschaften machen, weil ich entsezlich viel zu arbeiten habe. Die Oftermesse mag sich Angst darauf sehn lassen.

Schreiben Sie mir doch, wo Sie gesonnen sind zu bleiben. Halten Sie sich, wenn Sie zu Mannheim bleiben, nur immer fleißig an Schwan, Meier und meine Freunde. Besser Sie bleiben aber nicht dort, und verfolgen ihren ersten Anschlag, der mir immer der vernünftigste schien.

Was Sie thun, lieber Freund, behalten Sie diese praktische Wahrheit vor Augen, die Ihren unersahrnen Freund nur zu viel gekostet hat: Wenn man die Menschen braucht, so muß man ein H....t werden, oder sich ihnen unentbehrlich machen. Eines von beiden, oder man sinkt unter.

Wenn Sie Ursache hätten nicht nach Wien zu gehen, so könnte ich Ihnen allenfalls einen andern Ausweg anrathen, der mir von mehreren Seiten besehen, nicht gar verwerslich scheint. Sie sind jung, weit genug in Ihrer Kunst, um brauchbar zu sehn, halten Sie sich an einen Meister in einer großen Stadt, von dem Sie wissen, daß er viele Geschäfte hat, lassen Sie sich auch zu dem Handwerksmäßigen ihrer Kunst herab, machen Sie sich ihm nüzlich, so sinden Sie erstlich Gelegenheit den Mann zu studiren, sinden Brod, und wenn Sie weggehen Empsehlung. Der große Titian war Naphaels Farbenreiber. Weit gesehlt, daß ihm das schimpflich wäre, macht es seinem Namen nur desto größere Ehre.

Empfehlen Sie mich bei Schwan, Meier, Cranz, Vern, Derain, dem Stein'schen Hause, auch auf dem Viehhof. Schreiben Sie mir, was sich von dem Officier, der mich aufsuchte, bestätigt hat.

Noch etwas: bei bem neulichen schnellen Aufbruche von Oggersheim haben wir beibe vergessen, die Zeche im Viehhof zu bezahlen. Ich will nicht haben, daß Sie in Schaden babei kommen. Sie werden also, weil das Geld zu wenig beträgt, um 65 Stunden geschift zu werden, eine Anweisung dafür und

für andere ausgelegte Kleinigkeiten an Schwan bekommen, der mir, weil Fiesco gewiß mehr als 10 Bogen stark wird, noch Gelb herauszahlen wird.

Jest muß ich eilen, das ist bereits der 5te Brief, und

wenigstens noch so viel hab ich zu schreiben.

Leben Sie recht wohl, lieber Freund, vergessen Sie mich nicht, und sehn Sie vollkommen versichert, daß ich thätig an Sie denken werde, sobald sich meine Aussichten verschönern, welches, wie ich hoffe, nicht lange mehr anstehen soll. Noch einmal seben Sie recht wohl. Wenn Sie mir schreiben, legen Sie den Brief bei Schwan oder Meier nieder.

Ohne Veränderung ihr aufrichtigster

Schiller.

44. Schiller an Friedrich Schwan.

Bauerbach b. 8. Dec. [Sonntag] 1782.

# Theuerster Freund,

Izt kann ich Ihnen mit aufgeheiterterm Gemüth schreiben, benn ich bin an Ort und Stelle, wie ein Schiffbrüchiger, ber sich mühsam aus den Wellen gekämpft hat. Nunmehr bin ich in der Verfassung ganz meiner Seele zu leben, und ich werde Sie sehr benuzen. Da ich alle Nothwendigkeiten und auch die Bequemkichkeiten habe, so habe ich eine Zeiklang für nichts zu sorgen, als mich zu einem großen Plan vollends auszubilden. Diesen Winter seh ich mich genöthigt, nur Dichter zu sehn, weil ich auf diesem Weeg meine Umstände schneller zu rangieren hoffe. Sobald ich aber von dieser Seite fertig bin, will ich ganz in mein Handwerk versinken.

Bei meiner neulichen, schnellen und heimlichen Abreise war es mir nicht möglich, persönlich von Ihnen mein bester Freund Abschied zu nehmen. Ich thue es izt, und sage Ihnen für Ihre zärtliche Theilnehmung an meinen Schiksalen meinen aufrichtigsten Dank. Meine bamalige Verfassung gab mir Gelegenheit genug, meine Freunde auf die Probe zu stellen, und so unangenehme Ersahrungen mir auch dabei aufstießen, so bin ich doch durch die Bewährung einiger weniger genug schadloß gehalten. Geben Sie mir einmal Gelegenheit, schäzbarster Freund, Ihnen zu beweisen, dass Sie sich für keinen Alltagsmenschen interessierten.

Sie werben zu ben grosen Verbindlichkeiten, die Sie mir bis jezo schon auflegten, noch die gröseste hinzusügen, wenn Sie meinen zurükgelassenen Freund und Landsmann in Ihren Schuz nehmen. Ich weis nicht ob er in Maunheim zu bleiben gesonnen ist. Wenn Sie aber glauben, daß ihm solches angerathen werden kann, so unterstüzen Sie ihn mit Ihrem Kath und Ihren Empsehlungen. Sie thun es mir.

Sie waren so gütig mich Ettingern zu empsehlen. Daburch erweisen Sie mir einen wahren Dienst, benn außerbem daß ich zu meinen Produkten einen vortheilhaften Verleger wünsche, wird mich Ettinger auch mit Büchern versehen können, welche selbst anzuschaffen bei gegenwärtigen Umstäuden sur mich ohnmöglich ist.

Wenn Sie den Druk meines Fiesko beschleunigen können so verbinden Sie mich sehr. Sie wissen, daß nur das Verbot, Schriststeller zu sehn mich aus wirtembergischen Diensten getrieben hat. Wenn ich nun von dieser Seite nicht bald in meinem Vatersland von mir hören laße, so wird man meinen Schritt grundlos und unnüz sinden. Befördern Sie es, sobald Sie können. In höchstens 14 Tagen haben Sie Vorrede und Zuschrift.

Ist leben Sie wohl, und sezen die freundschaftlichen Gestimmigen die Sie mir zu Mannheim zeigten auch abwesend sort. Empsehlen Sie mich Ihrer schäzbarsten Mademoiselle Tochter und nehmen von mir die Versicherung dass ich nie aushören werde zu sehn Ihr aufrichtigster

Schiller.

Wenn Sie mir schreiben, so sehen Sie so gütig den Brief Meiern zum Einschlus zu geben, oder den seinigen in den Ihren zu schließen.

45. An Reinwald.

Bauerbach b. 9. Dec. [Montag] 82.

# Werthester Herr,

Ich kam vorgestern glüklich hieher, und traf meine Wintersquartiere im besten Stand. Zu meiner izigen Einsamkeit in einem Fremden Lande bedurfte ich eines edelmütigen Freunds. Darf ich mich mit der schmeichelhaften Hofmung wiegen, daß Sie es mir sehn werden? Sie waren so gütig meiner Vitte zuvorzukommen, und mir in meinen litterarischen Bedürsnißen Vorschub zu versprechen. Ich din also so frei Ihnen ohngesehr diezenige Schriften zu merken, die mir zuerst einfallen, und meinem gegenwärtigen Wunsch am nächsten liegen. Sie sind.

Legings fritische Schriften, also ohngefehr

Dramaturgie.

Theaterbibliothec.

Beiträge zur Litteratur.

Laokoon.

Homes Grundsäge ber Kritik.

Ramler's Bibliothek ber Schönen Künste u. Wißen-

Robertsohns Geschichte von Schottland.

Shakespears Othello und Romeo und Juliette.

Smiths Theorie der Empfindungen.

D. Humes Geschichte Carls 1.sten von Engelland.

Zimermann von der Erfahrung in der Arzneikunst.

Merander Gerard über bas Genie und ben Geschmak.

Mendelsohns

Sulzers

Philosophische Schriften.

Garves

Oeuvres de Mons. l'Abbé St. Réal. (Denjenigen Theil wo die Geschichte des Don Carlos von Spanien vorfommt).

Wielands Agathon.

und, wenn Sie welche haben,

Reisebeschreibungen -

Aus diesen Büchern haben Sie die Gütigkeit einige für

mich auszusuchen.

Noch eine Bitte erlaube ich mir an Sie. Weil ich gern unerkannt bleiben möchte, so würde ich Sie ersuchen, mir zu erlauben, daß ich die Briefe die an mich einlaufen, an Sie adressieren laßen kann, unter den sestgesezten Bedingungen, daß Sie Sich in die Unkosten, die dabei nothwendig sind, nicht mischen.

Unterbeß empfehle ich mich Ihnen, und nenne mich mit

vollkomenster Hochachtung

Ihren

ergebensten Freund und Diener Frb. Schiller.

46. An Reinwald.

Bauerbach b. 17. Dec. [Dienstag] 82.

Mein werthester Freund,

Ich benuze die heutige Gelegenheit, und eröfne meine Bestagerung. Die Judith wird Ihnen, Ihrer Erlaubniß gemäs ein Quantum Bücher abnehmen. Sie glauben nicht, wie mich in meiner Einsamkeit nach Lecture verlangt.

Sobald es etwas günstiger für Fußgänger wird, bin ich so frey und bestimme Ihnen den Tag wo ich Sie entweder zu Meinungen heimsuche, oder zu Masseldt erwarte. Ich freue mich recht sehr darauf wieder Menschen, das ächte Ebenbild Gottes zu erbliken, denn hier in meiner Einsamkeit mus ich die Stempel mühsam zusammensuchen. Nach Verssuß von 12 oder 14 Tagen bringe ich ein Neues Trauerspiel zu Stande, davon ich Sie zum geheimen Richter ernennen will. Haben Sie dann auch die Gütigkeit, und bringen mich in Gotters Bekanntschaft. Das Neue Theaterjournal für Teutschland ist in Etlingers Verlag angekündigt. Könnten Sie es nicht bekommen. Ich vermute, daß von meinen Näubern darinn gesprochen werden wird. Wenn Sie es können, so erweisen Sie mir einen grosen Dienst.

Judith eilt. Ich habe also nur noch Plaz mich zu unters

Ihren aufrichtigsten Ritter.

[Abresse]:

An Herrn Secretarius Rheinwald

> zu Meinungen.

47. An Reinwald.

Bauerbach, d. 23. Dec. [Montag] 82.

Hier mein Bester übersende ich Ihnen die verlangten Scheine über die mir gütigst communizirten Schriften. Sie sind neulich bei unserer persönlichen Zusammenkunft vergeßen worden. Auch einige andere von Ihnen zurückgelaßene Kleinigkeiten folgen zurük.

Ohne Zweisel werben Sie Briefe von meinem Vaterland an mich empfangen haben. Ich warte mit Sehnsucht barauf.

Mein Spaziergang nach Meinungen dörfte sich vermutlich bis nach den Feiertagen verzögern. Erstlich, weil ich gern ununterbrochen an meinem vorliegenden Stüke fortarbeiten möchte, biß es zu Ende ist, und dann zweitens, weil ich nicht mit Equipage genug versehen bin, um mich sonntäglich in der Stadt zu produeieren.

Sie werben mir einen Dienst erzeigen, wenn Sie mir bie

Romeo und Juliette mit bem bälbisten verschaffen, weil ich etwas baraus zu meinem S. zu schlagen gebenke.

Den beiden H. H. Fleischmann empsehlen Sie mich. Ich bin mit aller Achtung u. Wärme

Ganz ber Ihrige

Ritter.

p. p.

Wenn ich Ihre Freundschaft nicht misbrauche, So haben Sie doch die Güte ein Pfund guten Schnupftobak für einen armen schmachtenden Freund zu besorgen. Die Überbringerin dieses Briefs hat mir das Vorige mahl Rauchtobak dassür gebracht, und versteht sich überhaubt auf die Waare nicht. Weil ich noch nicht weiß, wie theuer — werden Sie so gütig sehn das Geld biß zur ordinary Rechnung zu avancieren.

48. Un henriette von Wolzogen.

Bauerbach d. 4. Jenn. [Sonnabend] 83.

# Beste, theuerste Freundin,

Ich bin ungewis, ob ich diesen Brief bälder werde fortsbringen können, als ich selbst zu Ihnen gekommen. Doch warum soll ich es nicht darauf wagen? Ich habe doch wenigstens den Geswinnst, desto lebhafter an Sie zu denken, wenn ich Ihnen schreibe.

Ich kam ganz wolbehalten von Masseld hier an. Aber meine Prophezeihung wurde wahr. Seit Ihrer Abwesenheit bin ich mir selbst gestolen. Es geht uns mit grosen lebhaften Entzükkungen, wie demjenigen der lange in die Sonne gesehen. Sie steht noch vor ihm, wenn er das Auge längst davon weggewandt. Es ist sür sede geringere Stralen verblindet. Aber ich werde mich wol hüten diese angenehme Täuschung auszulöschen.

Auf die Bekanntschaft Ihres Freundes freue ich mich wie auf einen zu machenden Tund. Sie glauben nicht, wie nöthig es

ist, daß ich edle Menschen finde. Diese müssen mich mit dem ganzen Geschlechte wieder versönen, mit welchem ich mich beinahe abgeworsen hätte. Es ist ein Unglük meine Beste, daß gutherzige Menschen so gern in das Entgegengesezte Ende geworsen werden, den Menschenhaß, wenn einige unwürdige Karaktere ihre warmen Urtheile betrügen. Gerade so ging es mir. Ich hatte die halbe Welt mit der glühendsten Empfindung umfaßt, und am Ende fand ich daß ich einen kalten Eisklumpen in den Armen hatte.

Ich geh also nicht über Meinungen, sondern gerade von Bauerbach nach Walldorf. Dem Wetter wird schlechterdings nicht nachgefragt. Es ist schon schlimm genug, daß die Geisterwelt so viele Plane zernichtet, die Körperwelt soll mir keine Freude meines Lebens verderben.

Den Brief an die H. v. Gotha bringe ich mit. Eben so mein Versprechen das ich der Henriette gethan.

Empfehlen Sie mich Ihrem vortrefflichen Herrn Bruber, und versichern Sie Ihn meiner vollkommensten Achtung. Ihrer liebenswürdige Lotte machen Sie mein herzlichstes Kompliment, und Hrn. Pst. Sauerteig — den ich nicht anstehe, meinen Freund zu nennen, denn da wir uns beide in der Liebe gegen Sie begegnen, so müssen wir nothwendig gleich bezogen sehn.

Leben Sie solang glüklich und vergnügt meine Theuerste, und vergessen Sie nicht daß drei Stunden von Jhnen jeden Augenblik an Sie gedacht wird von Ihrem zärtlichsten Freunde K. Schiller.

49. Un Benriette von Wolzogen.

Hannover den 8. Jenn. [Mittwoch] 1783.

Werden Sie mich entschuldigen beste Frau, daß ich Sie so viele Wochen ohne Nachrichten von meinem Schicksale ließ? Ich komme sehr ungern auf mich zu sprechen; wenn mir wohl ist, begnüge ich mich daß es so ist, und bin ich übel daran, so ist es doppelt nicht nöthig. Ich habe eine Hauptveränderung in meinem

Plane gemacht, und ba ich anfangs nach Berlin wollte, wend ich mich jezt vielleicht gar nach England. Doch gewis ist es noch nicht, so große Lust ich habe, die Neue Welt zu sehen. Wenn Nordamerika frei wird, so ist es ausgemacht, daß ich hingehe. In meinen Abern siedet etwas - ich möchte gern in dieser holperichten Welt einige Sprünge machen, von benen man erzählen foll. Schreiben Sie mir boch, und laffen Sie mich hören bag Sie meine Freundin noch sind. Ich habe vor einigen Wochen — aber Sie muffen es mir verzeihen — ein Gerücht ausgestreut daß ich nach Bauerbach seh. Ihnen kann es nichts schaben, aber mir nüzen. Sehen Sie, fürs Erste hätte ich alle meine Freunde für den Kopf gestoßen, wenn ich ihnen gestanden hätte, daß ich nicht nach Berlin gehen wollte, wozu sie mir, die mannheimischen besonders, so edle Offerten gemacht. Fürs 2te wäre ich gern ohne Streichern gereißt, ber mich ohne Zweifel hätte begleiten wollen, wenn er meinen wahren Plan gewußt hätte. Zum 3ten wäre ich gern incognito gereißt. Sobalb man es aber zu Mann= heim oder Frankfurt erfahren hätte, würde es izt überall bekannt sehn, daß ich nach Hannover seh. Glaubt man aber ich sei zu Bauerbach, so bin ich vor allen Entbekungen sicher. Endlich und legtens bin ich vor überläftigen Briefen gesichert, wenn man meinen Aufenthalt zu Hannover nicht weiß. Nach Bauerbach kann man schreiben. Sie haben ja einen Berwalter bort? Nicht? — ber fann die Correspondenz unterhalten?

Lassen Sie mich boch wissen ob Ihr ältester Sohn aus der Academie gekommen, und wo er angestellt worden. Nicht wahr zu Hohenheim? — Auch empfehlen Sie mich ihm vielmals.

Sie haben mich in Ihrem lezten Briefe (vom 13. November) gebeten, den Herzog in Schriften zu schonen, weil ich doch (meynen Sie) der Academie viel zu verdanken hätte. Ich will nicht untersuchen, wie weit dem so ist, aber mein Wort haben Sie, daß ich den Herzog von Wirtemberg niemals verkleinern will. Im Gegentheil habe ich seine Parthie gegen Ausländer (Franken und Hannoveraner besonders) schon hizig genommen.

Von der Hauptmann Vischerin habe ich etwas gehört, das mir unangenehm ist. Ich schrieb ihr vor etlichen Monaten einen (etwas übereilten) Brief, der so beschaffen war, daß ihn niemand du Gesicht bekommen durfte. Die Vischerin communizirte ihn einem gewisen Offizier. Sie hätte mir lieber weis nicht was thun können. Eine solche Indistrezion (das ist der gelindeste Name) thut weh, und ich dachte besser von ihr. Wie mus ich mich doch so oft in meinen liebsten Personen betrügen!

Nun leben Sie wol beste Wolzogen, und legen Sie den Brief (wenn Sie mich nicht auch schon vergessen haben, und einer Antwort noch werth halten) ben meinen Eltern nieder. Ich sehe Sie vielleicht mein Lebtag nicht wieder, aber mein Herz ist bei Ihnen, und wenn Sie allein sind, so denken Sie bei sich selbst: Izt denkt man einige 100 Stund weit an mich. Ewig Ihr treuester

Frid. Schiller.

p. p. Die Vischerin lassen Sie nichts merken. Es solte mir boch weh thun, wenn sie wüßte, daß ich von Stuttgardt aus — und von ihren ersten Freunden sast alles ersahre.

50. An Henriette von Wolzogen.

Bauerbach, den 10ten Jenner [Freitag] 83.

## Zärtlichste Freundin,

Ohne Zweifel werden Sie wegen dem Rezidiv des übeln Wetters meinethalben besorgt gewesen sehn, daher versiere ich keine Zeit Ihnen von meiner glüklichen Ankunft z. B. Nachricht zu geben. Ich nahm den Weeg über Dreißigaker und Massfeldt, wobei ich eine gute halbe Stunde prositirte. Der Weeg wäre erträglich gewesen, wenn mir Wind und Regen nicht zusgeset hätten.

So kann ich also boch mit dem Schiksal zusrieden seyn, weil ich Sie die kurze Zeit Ihres Hiersens doch recht genießen kann. Aber die Zeit eilt so schnell meine Beste, und das Nächstemal daß ich Sie sehe kommt schon der Abschied wieder. Zwar kein Abschied auf Lange, doch ein Abschied und welche Empsindungen man dabei zu erwarten hat, weis ich aus der Ersahrung. Es ist schröklich ohne Menschen ohne eine mitsühlende Seele zu leben, aber es ist auch eben so schröklich sich an irgend ein Herz zu hängen, wo man, weil doch auf der Welt nichts Bestand hat, nothwendig einmal sich losreissen, und verbluten mus.

Ich falle in eine finstere Laune, und mus abbrechen. Mo

zu Anfang ber nächsten Woche sehe ich Gie zu M. gewis.

Ihren ebeln verehrungswerthen Bruber versichern Sie meiner ganzen immerwährenden Achtung. Je mehr ich ihn kenne, desto schäzbarer wird er mir. Ihrer guten Lotte empfehlen Sie mich auch, und — vergessen Sie niemals Ihres

aufrichtigsten Freundes F. S.

51. An Andreas Streicher.

S. ben 14. Jan. [Dienftag] 1783.

So bin ich boch ber Narr des Schiksals! Alle meine Entwürse sollen scheitern! Frgend ein kindsköpfischer Teufel wirst mich wie seinen Ball in dieser sublunarischen Welt herum.

Hören sie nur!

Ich bin, wenn Sie den Brief haben, nicht mehr in Bauers bach. Erschreken Sie aber nicht. Ich bin vielleicht besser aufs gehoben.

Frau von Wolzogen ist wieder hier, und hat ihren Bruder, den Oberhosmeister von Marschalt, der bei Bamberg eine Erbsschaft von beinahe 200,000 Gulben gethan, begleitet. Sie können

sich vorstellen, mit welcher Ungeduld ich ihr entgegenflog — — — Aber nun! —

Lieber Freund, trauen Sie niemand mehr. Die Freundschaft der Menschen ist das Ding, das sich des Suchens nicht verlohnt. Wehe dem, den seine Umstände nöthigen, auf fremde Hülfe zu bauen. Gottlob! das Leztere war dießmal nicht.

Die gnädige Frau versicherte mich zwar, wie sehr sie gewünscht hätte ein Werkzeug in dem Plane meines künftigen Glükes zu sehn — aber — ich werde selbst so viel Einsicht haben, daß ihre Pflichten gegen ihre Kinder vorgingen, und diese müßten es unstreitig entgelten, wenn der Herzog von W. Wind bekäme; das war mir genug. So schreklich es mir auch ist, mich wiederum in einem Menschen geirrt zu haben, so angenehm ist mir wieder dieser Zuwachs an Kenntniß des menschlichen Herzens. Ein Freund — und ein glükliches Ungefähr rissen mich erwünscht aus dem Handel.

Durch die Bemühung des Bibliothekars Reinwald, meines sehr erprobten Freundes, din ich einem jungen Hrn. von Wrmd bekannt geworden, der meine Räuber auswendig kann, und vielsleicht eine Fortsezung liesern wird. Er war beim ersten Andlik mein Busenfreund. Seine Seele schmolz in die meinige. Endlich hat er eine Schwester! — Hören Sie, Freund, wenn ich nicht dieses Jahr als ein Dichter vom ersten Range sigurire, so ersscheine ich wenigstens als Narr, und nunmehr ist das sür mich Eins. Ich soll mit meinem Wrmb diesen Winter auf sein Gut, ein Dorf im Thüringerwalde, dort ganz mir selbst, und — der Freundschaft leben, und was das Beste ist, schießen lernen, denn mein Freund hat dort hohe Jagd. Ich hosse, das eine glükliche Revolution in meinem Kopf und Herzen nachen soll.

· Schreiben Sie mir nicht, bis Sie neue Abressen haben. Den Verdruß mit der Wolzogen unterdrüken Sie. Ich seh nicht mehr in Bauerbach, das ist alles was Sie sagen können — — — — Tausend Empfehlungen an meinen lieben, guten Meier. Nächstens schreib ich ihm wieder. Auch an Cranz, Gern u. s. f. viele Complimente. Mein neues Trauerspiel, Louise Millerin genannt, ist fertig. Beiliegendes übergeben Sie an Schwan, dem Sie mich vielmals empfehlen.

Ohne Veränderung

Jhr

Schiller.

52. An Reinwald.

Bauerbach b. 29. Jenn. Zwischen 11 und 12 Uhr bes Nachts [Mittwoch 1783].

Hier, mein lieber Freund, haben Sie das versprochene Gedicht, das, wenn ich es noch einmal überlese keinen Werth hat, als den guten Willen seines Versaßers. Weine L. Millerin geht mir im Kopf herum. Sie glauben nicht, wie es mich Zwang kostet, mich in eine andre Dichtart hineinzuarbeiten.

Lagen Sie bald von sich hören mein lieber. Ich bin wirklich sehr arbeitsam und freue mich, wenn mein Tagwerk vollendet ist.

Sie haben neulich einen Brief mit Gelb zu Postpapier, und einer Bitte um Tobak erhalten sollen. Ich hoffe, daß Sie es richtig bekommen haben, und bitte, mir die beschriebene Sachen mit dieser Gelegenheit zuzuschiken. Wenn Sie sonst etwas — mir interegantes wißen, schreiben Sie mirs auch — Jute Nacht — Ich kann keine Feder mehr halten

Ihr Nitter.

[Abresse]:

Un

Herrn Secretarius

Rheinwald zu Meinungen

53. An Henriette von Wolzogen.

Bauerbach d. 1ten Febr. [Sonnabend] 83.

## Theuerste Freundin!

Gott sei Dank — eine Woche ohne Sie auf dem Rüken. Also von 14, die bevorstunden, eine vom Halse. Ich wünschte, daß die Zeit alle ihre Geschwindigkeit bis auf den May zusezte, damit sie hernach desto abgematteter gienge.

Meine Wünsche und meine Tränen haben Sie begleitet, beste Freundin. Wo Sie auch sind — werden Sie solches Gesolge von mir bekommen. Die Freude über die Ersüllung Ihres und meines Wunsches — daß Ihre Lotte mit Ihnen dars, machte mir den Gedanken Ihrer Abreise etwas erträglicher, und ich weis nicht, ob ich bei Ihrem Hierbleiben, wenn nehmlich die Lotte nicht mitgedürft hätte, nicht eben so traurig gewesen wäre, so viel ich selbsten daben gewonnen hätte. —

Eben wandert ein Brief an meine Eltern fort. Doch hab ich, soviel ich von Ihnen sprechen mußte, kein Wort von Ihrem bisherigen Hiersehn, und den frölichen Augenbliken unseres hiesigen Beieinandersehns verloren. Sie selbst haben also das alles noch zu erzählen, und werden vermutlich ein paar ausmerksame Zushörer haben.

Lassen an Sie mich boch in Ihrem nächsten Briefe nähere Addressen an Sie wissen. Ich schike diesen Brief auf die Post, und unter Ihrer addresse nach Bamberg. Gott weiß ob er Sie tressen wird. Schreiben Sie mir auch, sobald Sie den Brief vom Herrn Doctor Schiller auß Stuttgardt erhalten, und machen Sie mich dann mit dem Manne bekannt.

Neues weis ich Ihnen nichts zu schreiben. Das sathrische Gebicht, wovon Sie wissen, ist fertig — ich weis aber noch nicht wie es der H. ausgenommen. — Man spricht hier zu Bauerbach, daß in einem Zimmer des Meiningerschlosses 30000 fl. an Gold und Silber — und einige Kisten von Tabaksdosen und was

weis ich? — entbekt worden. Gott bewahre aber, daß ich es nachsagen sollte. Doch unmöglich wäre es nicht — und auf die diensttägige Fête wäre der Fund vortrefflich. — Die Tabakse dosen waren mir wichtig — und derzenige der eine ganze Kiste davon sammelt, mus mich selbst übertroffen haben.

Liebste Freundin — heute haben wir einen so treslichen Frülingstag, daß mir die ganze Zukunft — die so angenehm vor mir ligt — zu Gedächtniß kommt. Wie werth müssen solche Täge alsdann sehn, wenn sie ihre Farben von der Freundschaft entlehnen. Ich mache einen Ausstug auf den Berg, und das Wäldchen. Vielleicht schieß ich einen Raubvogel.

Leben Sie also recht wol meine Freundin. Ihren Herrn Bruder versichern Sie meiner wahren Achtung — und daß ich bedaure kein Doktor Juris zu sehn und Ihm mit Leib und Seele zu dienen. Biel Complimente an Fräulein Lotte. Ohne Aufshören Ihr

Friderich Chevalier.

#### p. p.

Noch eine Haupt Sache beste Wolzogen. Weil ich nach Mannsheim die bewußte Lüge wegen meiner Abreise geschrieben habe, also nothwendig und mit dem nächsten eine addresse nach einem andern Ort angeben mus, so siel mir ein, ob nicht Sie in Bamsberg durch Ihre und Ihrer Freunde Bekanntschaften jemand aussindig machen könnten, an den ich die Briese die von Mannsheim an mich kommen, nach Bamberg schiken, und durch den hernach an Rheinwalden hieher addressiren lassen könnte. Es kommt auf einen Versuch an. Denken Sie nach.

54. An Reinwald.

Bauerbach b. 14. Febr. [Freitag] 1783.

Heute, mein Lieber, werden Sie mit allerlen Aufträgen heimgesucht.

Bum ersten haben Sie bie Gnte, ben benfolgenden Brief

zu besorgen.

Zum Zweiten sehen Sie boch nach wie Sie mir ein Paket Gothaerzeitungen mitschiken können. Ich lese erstlich außersorbentlich gern Anzeigen von Büchern, sodann finde ich vielleicht Anzeigen von mir — und wenn ich meinen Namen in der Zeitung lese, so ersahre ich doch, daß ich noch lebe. Also noch einmal — Wenn Sie mir ein Paket schiken können — Je srüher es anfängt, se beßer — meinetwegen vom Anfang des 1782 gsten Jahrs. (Ich bin gegen den vorigen Herbst mit meinem Repertorium darinn rezensiert worden. Suchen Sie dieses Stük auf) wenn Sie mir etwas schiken können, so ersreuen Sie mich sehr.

Zum Dritten schiken Sie mir boch bas Original meiner

Romanze zu.

Zum Vierten (Lachen Sie mich nicht aus) schenken Sie mir doch etwas Dinte, oder weisen Sie die Judith an, wo man gute bekommt. Doch will ich sie lieber von einem Gelehrten als von einem Schulmeister.

Zum Fünften schiken Sie mir wiederum ein 1/2 Pfund von dem guten Schnupftobak, den Sie mir schon etliche mal

ausgemacht haben. Marocco.

Zum Sechsten ein Buch recht gutes Schreibpapier, meine Louise Millerin darauf abzuschreiben. Das Holländische stumpst mir die Federn so ab.

Bum Siebenten empfehlen Sie mich bem Herrn Hof=

prediger bein lieben braven Mann, und zum

Jonas, Schillerbriefe.

Achten bleiben Sie mein Freund, wie ich ohne Beränderung der Ihrige

Ritter.

Die Wolzogen ist bald schon 5 Tage in Stuttgardt. Der Brief wovon ich im Isten Artikel sagte, folgt nicht mit.

55. An Reinwald.

Bauerbach b. 21. Febr. [Freitag] 1783.

Sie werben benfen, ich sei indeg gestorben, oder ich habe Sie vergegen, weil ich Ihnen nicht eine Zeile schrieb. Das legtere kann wenigstens nur fenn, wenn bas erfte ist, und biefes

ift ja nun nicht.

Ich höre zu meinem Leidwejen, daß Gie neulich einen Felgang um meinetwillen gemacht haben. Ich war schon am Anfang des Walds, als es mit Macht zu schnehen aufieng, und wandte ans keiner andern Urfache um, als weil ich gewis glaubte, das Wetter würde Sie abschröken. Mir selbst war es gang bas nemliche gewesen, aber ich traute ce Ihrer schwächeren Natur nicht zu, und einen Felgang wollte ich um so weniger Gefar lauffen, weil ich mein Schauspiel gern expediert hätte. Sic haben also nur meine Muthmaßung, aber gewis nicht meine Freundschaft beschämt. Sezen Sie nun den nächsten erträglichen Tag selbst aus, so will ich meine Berfämmig hereinbringen. Lichfter Freund, ich wünschte Gie so oft - so oft in meine einsame grillenhafte Zelle herein, und möchte oft meine tägliche Rost um eine Menschliche Gesellschaft dahingeben.

Gelegenheitlich muß ich annerken, daß ich nunmehr ber Meinung bin, daß das Genie wo nicht unterdrüft, doch entsezlich zurükwachsen, zusammenschrumpfen kann, wenn ihm ber Stoß von außen fehlt. Man fagt jonft, es halfe fich in allen Fällen selbst auf — ich glaub es nimmer. Wenn ich mich im weitesten Verstand zum Beispiel sezen kann, so beweißt meine jezige Seelenlage das Gegentheil. Mühsam und wirklich oft wider allen Dank mus ich eine Laune eine dichterische Stimmung hervorarbeiten, die mich in zehen Minuten bei einem guten denkenden Freunde sonst anwandelt. Oft auch bei einem vortreslichen Buch oder im offenen Himmel. Es scheint, Gedanken laßen sich nur durch Gedanken loken — und unsre Geisteskräfte müßen wie die Saiten eines Instruments durch Geister gespielt werden. Wie groß mus das Originalgenie also sehn, das weder in seinem Himmelstrich und Erdreich noch in seinem gesellschaftlichen Kreis Ausmunterung findet, und aus der Barbarei selbst hervorspringt.

Horn Sie. Wenn ich nicht vortheilhaft mit Weigand fahren solte, so habe ich ziemlich Lust es mit der Defauischen Casse zu probieren. Schreiben Sie mir nur das einzige, ob es bald gedrukt würde, wenn ich mich mit dieser einließe. Daß es nicht gleich bezalt wird, weis ich. Aber so vortheilhaft ich auch mit Buchhändler handle, so glaube ich doch, treiben sich die Revenüen eines Buchs durch den Weeg der Defauischen Casse noch höher.

Mündlich das mehrere. Laßen Sie mich doch wißen sobald Sie abkommen können.

Ohne Veränderung Ihr

M.

56. An Reinwald.

[Ende (b. 24.? Montag) Februar 1783 ober Anfang (b. 3.? Montag) März.]

Sie haben mich Samstags vergeblich in Masselbt auf Sie warten laßen, und nicht genug, mich um Ihre Gesellschaft zu bringen mich auch unschuldigerweise in die unangenehme Nothwendigkeit gesezt 3 starke Stunden unter erbärmlichen Alltagsemenschen hinzuseufzen. Denn die obere Wirthsstube war voll Gästen die mit Schlitten kamen.

Aber vergegen haben Sie mich doch nicht?

Ich schreibe hier den Zten Brief an Weigand den Sie gleick so gütig sehn werden zu bestellen, denn die Post gehet Dienstags dahin. Ich hab es Ihnen aus Spaß verhehlen wollen. Ich sehe aber schon ich kann nicht schweigen. Der Brief den Sie mir neulich schikten, war — von Wengand! Er umfaßt mein Anerbieten mit osnen Armen, offeriert sich zu allen meinen Schriften und macht mir das Compliment daß ich nicht nöthig habe meine Arbeit erst zur Besichtigung zu schiken. Aber (denn ohne Aber geht es nicht ab) meine Louise Millerin bittet er sich erst auf Ostern aus. Es ist ihm unmöglich schreibt er, mich gleich mit dem Druk zu besriedigen — offeriert sich aber, mich sobald ich sie ihm schike, voraus zu bezahlen. Also mein Bester! einen Berleger hätt ich — und einen treslichen. Er will mich aber schon zu Ansang breit schlagen. Er schreibt:

"Da Sie nun, falls Sie meinen Berlag auf jeden Fall für den Druk Ihrer Manuscripte wählen, und mir dieses Bergnügen verschaffen wollten, noch Zeit genug dis zum Druk behalten würden, so wünschte ich, daß Sie Sich entschlößen noch zu der Luise Millerin eine prosaische Geschichte gütigst zu versertigen, und diß Beides zusammen in einem saubergedrukten Bändgen mit einer schönen Octavvignette versehen von mir herausgeben ließen und dann ihm den Titel gäben "Das und Das vom Bersaßer der Räuber Das wollt ich dann auch so druken laßen, daß man jedes à part kausen könnte. Überlegen Sie

Das u. 1. f."

Ich hab ihm die Projaische Erzälung abgesagt, dafür aber meine Maria Stuart versprochen.

Run der größte Spaß, er ichreibt weiter

"Ich hätte Sie in Stuttgardt und nicht in M. gesucht. Noch neulich, da mich der Herzog von Wirtemberg bei seinem Hierssehn zu etlichenmalen besuchten prieß ich Ech.! als den Versaßer der Räuber, und einen berühmten Unterthanen von ihm." Denken Sie Bester, was der H. v. Wirtemberg da mag gemacht haben.

Noch was: in einem der 4 lezten Stüfe des I. Minfeums

ist eine Obe an mich. Schaffen Sie es boch! — Zu meiner Maria Stuart liebster Freund schiken Sie mir boch auch jezt Geschichten. Camden ist herrlich, boch ist es gut wenn ich mehrere habe. Kommen Bücher an mich von Mannheim so schicken Sie mir einen Expressen.

Ihr Ritter.

57. An Reinwald.

[März 1783.]

Bester Freund,

Ihr vorgestriger Besuch hat eine ganz herrliche Wirkung auf mich gehabt. Ich füle mich boppelt wieder, und wärmeres Leben ergießt sich durch alle meine Nerven. Meine Lage in dieser Einsamkeit hat meiner Seele das Schiksal eines stehenden Waßers zugezogen, das in Fäulung ginge, wenn es nicht je und je in eine kleine Wallung gebracht würde. Möchte auch ich Ihrem Herzen nothwendig werden! Möchten auch Sie bei mir frischer athmen, und Nahrung genug für Ihre Empfindungen sinden, so könnte ich hossen daß Sie auch künftig einen Bund mit der Gelegenheit machten, und mich durch mehr solche glükliche liberraschungen erfreuten!

Unterlaßen Sie es doch nicht theurer Freund, mir so oft als Sie können Nachrichten von sich — Nachrichten von meinem

Birkel zu geben.

Die Bücher, wovon wir sprachen über Jesuiten, und Religionsveränderungen — überhaubt, über den Bigotismus und seltne Verderbuiße des Karakters, suchen Sie mir doch mit dem bäldsten zu verschaffen, weil ich nunmehr mit starken Schritten auf meinen Friderich Imhof los gehen will. Schriften über Inquisition, Geschichte der Bastille, dann vorzüglich auch

(was ich vorgestern vergeßen habe) Bücher worinn von den unglütslichen Opfern des Spiels Melbung geschicht, sind ganz vorstrestich in meinen Plan.

Das Papier geht aus. Leben Sie wol

Ihr

Ritter.

pp. Schiken Sie mir boch mit der Gelegenheit guten Rauchtabak der aber nicht so gar theuer ist —

58. An Reinwald.

[März 1783.]

Lieber Freund,

Si vales bene est — ego quidem valeo.

Ich schifte Ihnen diesen Beschnittenen, anzustragen, ob noch kein Fiesco oder Leipziger Brief vorhanden? Den Isten Theil der Geschichte der Bastille hab ich ganz durchgelesen, und mich an dem herrlichen lyrischen Schwung der darinn herrscht, ungemein erbaut. Indeßen bin ich doch auf die folgende begierig; die Sie so gütig sehn werden, mir zu schiften. Meine Maria Stuart ist noch nicht so glütslich, unanimia zu haben. Ich din wirklich in einer höchst verdrüßlichen Lage, weil ich gern an ein Stüt gienge, und noch zu keinem entschloßen din. Ich glaube mein Imhof erhält sich auf dem Brett. — Das versprochene Gedicht erwartet mit dem bäldisten

Ihr

Ritter. S. v.

59. An Reinwald.

[März 1783.]

Hier, mein Lieber, folgt der Theatercalender zurük. Freismütig zu sagen — er hat meinen Beifall nicht. Außer dem höchst unintereßanten Schwall von Prologen, Epilogen und dgl. haben

auch die besondern Aussäze darin so viel Seichtes, daß ich mich faum entbrechen kann mich öffentlich darüber zu moquieren. Ein Aussaz von der dramatischen Litteraturgeschichte, und einige

mehr, verdienen durchgehechelt zu werden.

Ich schike ihn Ihnen also — nicht weil eine Exzellenz ihn begehren (hier fällt mir die Antwort vom Göz von Berlichingen bei: vor S. Kaiserl. Majestät hab ich schuldigen Respekt aber er kann mich — leken.) Sondern weil Sie ihn zurük verlangen.

Ich verlange nach begerm Wetter bei Ihnen mich felbst

wieder zu finden.

Ritter.

60. An Reinwald.

[März 1783.]

Lieber Freund,

Den Abend nach unserer Zusammenkunst in M. hab ich einen Fieberanfall ausstehen müßen, welcher aber gottlob keinen Nachfolger gehabt hat. Nun bin ich wieder wohl, biß auf eine Blödigkeit des Kopfs und Mattigkeit der Glieder.

Gegenwärtigen Brief haben Sie die Güte weiter zu befördern. An Schwan will ich nicht bälder schreiben als biß ich die Exemplare d. Fiescos empfangen, welche Sie hoffentlich

haben.

Neues weis ich nichts. Mein Verstand hat seit Montag einen Stillstand gehalten. Blasen Sie ihm wieder Leben ein durch etliche Zeilen. Ohne Veränderung

Ihr

Ritter.

pp. Was von Briefen herbeigerükt schiken Sie mir durch Überbringer.

### 61. An Henriette von Wolzogen.

# Bb. d. 27ten März [Donnerstag] 83.

Die guten Nachrichten, theuerste Freundin, welche Sie mir von der Besserung meiner liebsten Mutter, vom Ihrem und der Ihrigen Wohl und Ihres Wilhelms Erlösung gegeben, waren mir so ersreulich, als mir eine andre verdrüßlich war. Sie schreiben mir, daß sich ein gewiser Herr nicht abhalten laße, mit Ihnen nach M. zu kommen. Die Gleichgültigkeit womit Sie diesen Umstand berühren, sezte mich in die äuserste Besremdung, und in die unangenehme Nothwendigkeit, Ihnen meine Besorgnisse wegen diesem Punkt umständlich mitzutheilen, welche ich Sie recht sehr zu beherzigen bitte.

Der Fall ift biefer. Wenn fich Berr v. W. wirklich mit Ihnen in M. einfinden solte, so ist es durchans unmöglich, baß ich Ihre Ankunft erwarten kann. Lagen Gie Gich bieje Rach: richt nicht bestürzen liebste Freundin, und gonnen Gie mir ein ruhiges Gehör. Gang Dt. weis, bag fich ein Wirtemberger in Bb. aufhalt — bag biefer ein fehr guter Freund von Ihnen ist - und bag er sich mit Schriften beschäftigt. Gang D. vermutet, daß dieser Ritter nicht der ift, vor den er sich ausgibt bağ er vielleicht Verdrug in seinem Vaterland gehabt hat, und barum seinen Ramen verschweigen mus. Man war schon lange begierig biejem verkappten Ritter auf bie Spur zu kommen, man hat sogar, wegen einiger Außerungen bes vorigen Herzogs auf ben Wahren gerathen. Nehmen Gie nun big alles gujammen, und lagen Sie bejagten Herrn nach Dt. kommen. Wird man nicht diese erste Gelegenheit ergreisen, nach mir zu forschen? Zweifeln Gie bag S. v. B., wenn ihm alle jene Umftanbe, mit meinem Exterieur verbunden, gesagt werden, den Augenblik auf mich fallen werbe? Ich gebe es Ihnen zu bedenken, ob eine

Person, die so wie jener Herr, von unserer beiderseitiger Freund: schaft, meinen Verhältnißen zu meinem Vaterland, und meinem ganzen Thun und Lagen unterrichtet ist, die mehr als Taufend andere neugierig ift, und vorzüglich neugierig auf meine Schitfale ift, ob eine folde Person bei ber ausgestreuten Erbichtung stehen bleiben werde? — Db Sie selbst Gewalt genug tiber Sich haben, das Gegentheil gegen seine zudringliche Fragen mit unveränderter Stirne zu behaubten? - Db er der Mann ift, ber in das Geheimnis ber Sache gezogen werben barf? Ich erkläre Ihnen entschlossen und offenherzig, daß ich das leztere niemalen zugeben werde. Ich will ihm durchaus nichte von seinem Werthe benehmen, benn er hat wirklich einige schäzbare Seiten — aber mein Freund wird er nicht mehr, ober gewise 2 Personen müßten mir gleichgültig werben, die mir jo theuer als mein Leben sind. Weil ich also eine Entbekung auf biefer Seite unmöglich Gefahrlaufen fann, jo nus ich einen Schritt thun, der mir von allen meines Lebens der schmerzlichste ist - Ich mus Sie verlagen. Ich mus Sie zum leztenmale gesehen haben. Es kostet mich viel, es Ihnen zu sagen. Ich will nicht bergen daß ich dadurch manche schöne herrliche Hoffnung aufgeben mus, daß es vielleicht einen Rif in meinem gangen künftigen Schikfal gurufläßt, aber bie Beruhigung meiner Ehre gehet vor, und mein Stolz hat meiner Tugend idon jo viel Dienste gethan, daß ich ihm auch eine Tugend preiß: geben mus.

Überlegen Sie theure Freundin ob die Sache noch zurükzgetrieben werden kann, oder vielmehr ob Sie es wünschten zurükzutreiben. Es wäre eine unverzeiliche Eitelkeit von mir wem ich verlangen wollte, daß Sie nur meinetwillen einen Menschen, der sich durch Bande der Verwandschaft und Liebe an Sie attasschiert hat, der Sie auch wirklich zu schäzen weis, wegstoßen sollten. Nein es wäre ein höchst ungerechtes Zumuthen, wem ich praetendierte, daß Sie mir, der kein Verdienst um Sie hat als Freundschaft, eine Person ausopsern sollten, die keinen Fehler

hat als daß ich sie nicht liebe. Ich würde Ihre und Ihrer guten Lotte Ankunft in Bb. nicht ertragen können, wenn mir einfiele, daß ich Sie eines Freundes beraubte. Ich bleibe Ihnen immer, und unter allen Zufällen, aber dieser könnte Ursache finden ein Mistrauen in Sie zu fezen, wenn Sie ihn bei biefer Gelegenheit vernachläfigten. Mjo überlegen Sie es recht beste Freundin, benn wenn Sie auch in mir benjenigen nicht finden solten, ben Sie suchten, wenn ich gewalr würde, daß Sie es berenten, mir zu lieb soviel gufgeopfert zu haben, so ware es um meine Rube geschehen. Ist ber Fall unvermeidlich, so bitte ich Sie innständig, es mir bei Zeit zu wissen zu thun, daß ich mich in Betracht meiner Baarschaft barnach richten kann. Un bieses leztere börfen Sie Sich nicht stoken Freundin. Die Mannheimer verfolgen mich mit Anträgen um mein neues ungebruftes Stüt, und Dalberg hat mir auf eine verbindliche Art über seine Untreue Entschuldigung gethan. Ich kann also zu Ausgang bes Mans joviel baar Geld zusammenbringen daß ich nach Berlin reisen und einiges Geräthe auschaffen kann. Dort werbe ich bald Auskommen finden, und Addressen bekomme ich in Menge babin. Hungerefterben werd ich zuverlässig nicht, und das Bewußtsebn Ihre Rube befördert zu haben, wird mich auch glüflich machen. Mo seien Sie über biesen Punkt gar nicht in Sorgen, und handeln Sie gang frei. Rönnen Sic es aber ohne Ihren und eines Menichen Nachtheil bahinbringen, daß ich bleiben kann, so machen Sie niemand grösere Frende als mir. Sie Gelbit, daß Gie die Gefellichaft biefes Beren verlieren, jo itreuen Sie aus bag Sie in 5-6 Monaten wieber nach S. kommen, und ihn dann nebst Wilhelm mitnehmen wollen. Bas Sie thun meine Beste, schonen Sie Sich und meinen Stolz.

Nunmehr leben Sie wohl. 10,000,000 Grüße an die lieben Meinige, an Ihre Lotte und Wilhelm.

Ewig Ihr Freund

p. p. Antworten Sie mir mit dem bälbisten! — Hier ist alles in gutem Stand, außer daß der alte Flurschüz Regel gestorben, und unser junger Pfarrer sehr krank ist.

[Addresse:]

Un

bie Frau Baronin von Wolzogen, bei Herrn Oberforstmeister v. Marschalk

311

Urach im Wirtembergischen.

pressant. frei bis Nürnberg.

62. An Reinwald.

Bauerbach b. 27. März [Donnerstag] 83.

Ich seze mich nieder, mein langes Stillschweigen, das einen Mangel an Gelegenheit zur Ursache hatte, jezt auf einmal hereinzubringen. Zwei Briese waren schon auf dem Weeg zu Ihnen, und beidesmal kamen ihre Überbringer wegen verschlimmertem Wetter zurük.

Mit Wengand bin ich fertig, wie Sie aus dem Einschluß abnehmen werden. Ob ich mit Dalberg zu Stande kommen kann, zweisle ich. Ich kenne ihn ziemlich, und meine Louise Millerin hat zerschiedene Eigenschaften an sich, welche auf dem Theater nicht wol passieren. Z. c. Die gothische Vermischung von Komischem und Tragischem, die allzusreie Darstellung einiger mächtigen Narrenarten, und die zerstreuende Mannichsaltigkeit des Details. Erösnen Sie mir Ihre Meinung darüber. Eh ich mich in einen Weigandartigen Handel mit Dalbergen einlaße, will ich die Sache lieber gar nicht in Bewegung bringen.

Über ein neues Stük bin ich mit mir einig. Um meines langen Hin und Her Schwankens zwischen Imhof und Maria

Stuart los zu fenn, hab ich beide, bis auf weitere Ordre, gurutgelegt, und arbeite nunmehr entschlossen und fest auf einen Dom Rarlos gn. Ich finde, daß biefe Geschichte mehr Ginheit und Interefe zum Grunde hat als ich bisber geglanbt, und mir Gelegenbeit zu starken Zeichnungen und erschütternden oder rührenden Situazionen gibt. Der Karakter eines feurigen, grosen und empfindenden Rünglings, der zugleich ber Erbe einiger Kronen ift. - einer Königin, die durch den Zwang ihrer Empfindung bei allen Vortheilen ihres Schiffals verunglütt, - eines eifer: füchtigen Baters und Gemals — eines graufamen heuchlerischen Anguisitors, und barbarischen Herzogs von Alba u. f. f. jolten mir, bachte ich, nicht wol mislingen. Dazu kommt, daß man einen Mangel an folden teutschen Stufen hat, Die grose Staats: personen behandeln - und das Mannheimische Theater bieses Sujet von mir bearbeitet wünscht. Auch hier, lieber werter Mann, erwarte ich Ahren, mir immer wichtigen, Rath — und weil Sie mich schon so weit verbunden haben, daß ich Ihnen die Bortheile und den Ruhm meiner jezigen Beschäftigungen hälftig verbanken mus, so entziehen Sie mir auch hiebei Ihre freund: schaftliche Unterftugung nicht. Wenn ich eine spanische Geschichte mit Vortheil behandeln soll, so werde ich nothwendig mit dem Nationalkarakter, ben Sitten, und ber Staatistik bes Bolks bekannt fehn muffen. Sie, mein Freund, wifen am besten, aus welchen Quellen ich diese Renntuisse schöpfen kann, und werden ohne Zweifel auf ber Bibliothek bergleichen Werke haben. Wenn Sie Sich nun auf einen Augenblik in meine Lage verfezen, und ben Zustand der Unentschloßenheit und Unthätigkeit kennen, der mir besonders hier unerträglich ift, so weis ich gewis, daß Sie feine Zeit verlieren werben, die ihren Freund in Geschäfte bringen und in Berfolgung feiner Arbeit erleichtern kann. Balber, als ich mit Spaniens Sitten und Regierung bekannt bin, kann ich meinen Plan nicht vollenden, und noch viel weniger eine Ausführung auf gerathewol wagen. Daber hoffe ich. Gie werden meine Ungebuld wenigstens mit einigen babineinschlagenden Werken befriedigen. Die Judith wird abends eh sie abgehet, bei Ihnen anfragen, und das was Sie mir schiken wollen, absholen. Wenn Sie allenfalls Brantomes Geschichte Philipp II besizen, so theilen Sie mir solche auch mit.

Es solte mich boch befremden, wenn Sie auch noch jezt meinen Fiesco nicht haben, und niöchte ich wißen, ob er in der

gothaer Zeitung angekündiget worden.

Die Geschichte der Bastille hat mich sehr unterhalten, und ich glaube, daß sie sich in französischer Sprache mit vielem Bergnügen lesen läßt. Ich sende sie Ihnen mit dem nächsten Botengange zurüt. Haben Sie unter der Hand ein gutes Buch zu meiner Belehrung und Unterhaltung entdekt, so werden Sie ein dürres Erdreich begießen, wenn Sie mir solches kommunizieren.

Izt bester Freund sangen die herrliche Zeiten bald an, worinn die Schwalben auf unsern Himmel, und Empfindungen in unsere Brust zurütkommen. Wie sehnlich erwarte ich sie! — Einsamkeit, Misvergnügen über mein Schiksal, sehlgeschlagene Hoffnungen und vielleicht auch die veränderte Lebensart haben den Klang meines Gemüths, wenn ich so reden darf, verfälscht, und das sonst reine Instrument meiner Empfindung verstimmt. Die Freundschaft und der Mai sollen es, hoss ich, auss neue in Gang bringen. Ein Freund soll mich mit dem Menschengeschlecht, das sich mir auf einigen häßlichen Blößen gezeigt hat, wiederum aussöhnen, und meine Muse halb weegs nach dem Kozytus wieder einholen. — aber ich verfalle in eine Melancholie, und fürchte, Sie anzusteken.

Die Frau von Wolzogen und ihre Tochter empfehlen sich

Ihnen. Bräzise am 17. Mai verlagen sie Stuttgardt.

Run leben Sie wol lieber guter Mann, und lieben Sie mich, nicht mehr und nicht weniger, als ich Sie.

Ewig der Ihrige S.

Auf unfre nächste Zusammenkunft soll eine Szene von Dom Karlos fertig sehn, die Sie richten werden. NB. Das Gedicht! 63. An Heribert von Dalberg.

S. Meinungen d. 3. April [Donnerstag] 83.

Eure Erzellenz verzeihen daß Sie meine Antwort auf Ihre gnädige Zuschrift erst so spät erhalten. Ich war schon mit Weigand zu Leipzig in einem Handel begriffen, den ich nothe wendig abwarten mußte eh ich Ihnen etwas entscheidendes schreiben konnte. Nun scheint es aber, daß wir über den Preiß des Stüks nicht akkord werden können, und ich gebe ihm dieses Schauspiel nicht.

Daß Eure Exzellenz mich auch in der Entfernung noch in gnädigem Andenken tragen, kann mir nicht anders als schmeichels haft sehn. Sie wünschten zu hören wie ich lebe? — Wenn Versbannung der Sorgen, Bestiedigung der Lieblingsneigung, und einige Freunde von Geschmak einen Menschen glüklich machen können, so kann ich mich rühmen es zu sehn.

E. E. scheinen, ungeachtet meines kürzlich mißlungenen Verssuchs noch einiges Zutrauen zu meiner dramatischen Feder zu haben. Ich wünschte nichts als solches zu verdienen, weil ich mich aber der Gesar, Ihre Erwartung zu hintergehen, nicht neuersdings aussezen möchte, so nehme ich mir die Freiheit, Ihnen einiges von dem Stüte vorauszusagen.

Außer der Vielfältigkeit der Karaktere und der Verwiklung der Handlung, der vielleicht allzufreien Sathre, und Verspottung einer vornehmen Narren= und Schurkenart hat dieses Tranerspiel auch diesen Mangel, daß komisches mit tragischem, Laune mit Schreken wechselt, und, obschon die Entwiklung tragisch genug ist, doch einige lustige Karaktere und Situationen hervorragen. Wenn diese Fehler, die ich E. E. mit Absicht vorhersage, für die Bühne nichts anstößiges haben so glaube ich daß Sie mit den übrigen zusrieden sehn werden. Fallen sie aber bei der Vorsstellung zu sehr auf, so wird alles übrige, wenn es auch noch so vortressich wäre, für Ihren Entzwest unbrauchbar sehn, und ich

werbe es beger zurükbehalten. Dieses überlasse ich nun dem Urtheil E. E. Meine Kritik würde zuviel von meiner Laune und Eigenliebe partizipiren. Gegenwärtig arbeite ich an einem Dom Karlos. Ein Sujet das mir sehr fruchtbar scheint und das ich E. zu verdanken habe. Dazwischen will ich an einem Trauerspiel von Prinz Konradin arbeiten.

Ich erwarte ben Entschluß E. E. mit Begierde, und habe die Gnade, mit vollkommenstem Respekt zu verharren

&. Erzellenz

unterthänigstergebenster

D. Schiller.

64. An Reinwald.

Bauerbach b. 12. April [Sonnabend] 83.

Bester Freund — Daß Sie Sich neulich in meinen Angelegenheiten haben erzürnen müßen, bedanre ich fehr, und wenn ich hätte vorherwißen können, daß die Sache so ausschlagen würde, io hätte ich mich lieber einige Tage eingeschränkt. Es ist wahr, daß mir meine Baarschaft seit etlichen Tagen ausging, welches aber gang meiner eigenen Hartnätigkeit zuzuschreiben ift. Ich babe, seitdem ich von haus weg bin, stets den Fall vermieden, Gelb von Hauß zu verlangen und immer von meinen Revenüen gelebt. Weil mir aber der Plan mit meiner L. Millerin fehlschlug und außerdem einige Einnahmen, auf die ich zählte, aus: blieben (3. e. einige Caroline, die mir Schwan wegen Fiesco noch zu bezahlen hat, und der Werth einer Uhr, die ich einem Landsmann in Mannheim zurütgelagen), so ist es gekommen, daß sich meine Börse erschöpft hat. Es ist aber mein Fehler, daß ich nicht zur Vorsorge früher nach Hauß schrieb. Doch soll dieser Fall, ber ber erste, und wie ich hoffe, auch der lezte in meinem Leben ift, in kurzem sich auflösen. Bei dieser Gelegenheit habe ich aber wenigstens das gewonnen, daß ich Ihrer edeln Gefinnung gegen mich nun gang überzeugt bin. Ihre Bekimmernig,

daß Sie Freunden und Unglüklichen nicht so helfen können als Sie wünschten, macht Ihrem Herzen soviel Ehre, als dem Berhängniß Schande. Glauben Sie mir aber theurer Freund, ich hab es in meiner engen Sphäre schon gethan, und man hat mir es mit Fluch gedankt. Ich wünsche und hoffe, daß ich Ihnen auch hierinn noch den thätigen Freund werde zeigen können, denn ich würd mich schämen und es mir nimmer verzeihen, wenn Sie nur den Dichter und poetischen Freund, niemal aber den edeln Mann in mir kennen solten.

Tausend Lebewohl, m. Thenver. In 8—10 Tagen (bälber nicht) sehen wir uns in Masseldt und Sie hören dann den 1. Akt bes Don Karlos, der mein bestes Stück werden kann.

Ewig Ihr

Freund S.

65. An Reinwald.

Bauerbach. Früh in der Gartenhütte. am 14. April [Montag] 83.

In diesem herrlichen Hauche des Morgens denk ich Sie Freund — und meinen Karlos. Meine Seele fängt die Natur in einem entwölkten blankeren Spiegel auf, und ich glaube, meine Gedanken sind wahr. Prüsen Sie solche. — Ich stelle mir vor — Jede Dichtung ist nichts anderes, als eine enthousiastische Freundschaft oder platonische Liebe zu einem Geschöpf unsers Kopfes. Ich will mich erklären.

Wir schaffen uns einen Karakter, wenn wir unfre Empfindungen, und unsre historische Kenntniß von fremden, in andere Mischungen bringen — bei den Guten das Plus oder Licht — bei Schlimmere das Minus oder den Schatten vorwalten laßen. Gleichwie aus einem einfachen weisen Stral, je nachdem er auf Flächen fällt, tausend und wieder tausend Farben ent-

stehen, so bin ich zu glauben geneigt daß in unster Seele alle Karaktere nach ihren Urstossen schlasen, und durch Wirklichkeit und Natur oder künstliche Täuschung ein daurendes oder nur illusorisch — und augenblikliches Daschn gewinnen. Alle Geburten unster Phantasie wären also zuleht nur Wir selbst. Aber was ist Freundschaft oder platonische Liebe denn anders, als eine wolstüftige Verwechslung der Wesen? Oder die Anschauung unserer Selbst in einem andern Glase? —

Liebe, mein Freund, das grofe unfehlbare Land ber em= pfindenden Schöpfung ift zulezt nur ein glüklicher Betrug. Erichreten, entglüben, zerichmelzen wir für bas Frembe, uns ewig nie eigen werdende Geschöpf? Gewis nicht. Wir leiden jenes alles nur für uns, für bas 3ch, beffen Spiegel jenes Geschöpf ist. Ich nehme selbst Gott nicht aus. Gott, wie ich mir bente, liebt ben Seraph so wenig als ben Wurm ber ihn unwiffend lobet. Er erblickt fich, fein grofes unendliches Selbst, in ber unendlichen Natur umbergeftreut. — In ber allgemeinen Summe ber Kräfte berechnet er augenbliklich Sich felbit - Sein Bilb fieht er ans ber gangen Dekonomie bes Erschaffenen vollständig, wie aus einem Spicgel, zurütgeworfen, und liebt Sich in bem Abrif, bas Bezeichnete in bem Beichen. Wieberum findet er in jedem einzelnen Geschöpf (mehr ober weniger) Er ümmer feines Wefens gerftreut. Diefes bildlich auszudrüken — So wie eine Leibnizische Seele vielleicht eine Linie von der Gottheit hat, so hat die Seele der Mimosa nur einen einsachen Bunkt, bas Bermögen zu empfinden von ihr, und ber höchste benkende Geist nach Gott - boch Gie verstehen mich ja schon. Nach bieser Darstellung komme ich auf einen reinern Begriff ber Liebe. Gleichwie keine Bollkommenheit einzeln eriftieren kann, sondern nur diesen Namen in einer gewisen Relation auf einen allgemeinen Zwet verdient, fo kann keine bentende Seele fich in fich felbst zurütziehen und mit fich begnügen. Ein ewiges nothwendiges Bestreben, zu diesem Winkel ben Bogen ju finden, ben Bogen in einen Zirkel auszuführen, hieße nichts Jonas, Schillerbriefe.

anders, als die zerstreute Züge der Schönheit, die Glieder der Vollkommenheit in einen ganzen Leib aufzusammeln — das heißt mit andern Worten: Der ewige innere Hang, in das Nebengeschöpf überzugehen, oder daßelbe in sich hineinzuschlingen, es anzureißen ist Liebe. Und sind nicht alle Erscheinungen der Freundschaft und Liebe — vom sansten Händedruf und Kuß bis zur innigsten Umarmung, — so viele Äußerungen eines zur Vermischung strebenden Wesens?

Nat war ich auf bem Punkt, zu bem ich burch eine Rrum= mung gehen mußte. Wenn Freundschaft und platonische Liebe nur eine Verwechslung eines fremden Wesens mit dem unfrigen, nur eine heftige Begehrung seiner Eigenschaften find, fo sind beibe gewisermasen nur eine andre Wirkung der Dichtungskraft - ober beker: Das was wir für einen Freund und was wir für einen Helben unfrer Dichtung empfinden ift eben bas. In beiden Fällen führen wir und burch neue Lagen und Bahnen, wir brechen und auf anderen Flächen, wir sehen uns unter andern Farben, wir leiden für uns unter andern Leibern. Können wir den Zustand eines Freunds feurig fühlen, so werden wir uns auch für unsere poëtische Helben erwärmen. Aber die Folgerung, daß die Fähigkeit zur Freundschaft und platonischen Liebe sonach auch die Fähigkeit zur grosen Dichtung nach sich ziehen muße, würde sehr übereilt senn. — Denn ich kann einen grosen Rarakter burchaus fülen, ohne ihn schaffen zu können. Das aber ware bewiesen mahr, baß ein grofer Dichter wenigstens die Rraft zur höchsten Freundschaft besizen mus, wenn er sie auch nicht immer geäusert hat. - Das ist unstreittig mahr, daß wir die Freunde unserer Belben senn müßen, wenn wir in ihnen zittern, aufwallen, weinen und verzweifeln sollen — daß wir sie als Menschen außer uns benten mugen, die uns ihre geheimsten Gefüle vertrauen, und ihre Leiden und Freuden in unsern Busen ausschütten. Empfindung ist also Refraktion, keine ursprüngliche sondern sympathetische Empfindung. Dann rühren und erschüttern und entflammen wir Dichter am meisten, wenn wir selbst Turcht

und Mitleid für unsern Helben gefült haben. Gin groser Philosoph, der mir nicht gleich beifallen will, hat gesagt, daß die Sympathie am gewisesten und ftartsten burch Sympathie erwett werbe. It benke ich biesen Satz in seiner ganzen Deutlichkeit. Der Dichter mus weniger ber Mahler seines Helben - er mus mehr begen Mäbchen, begen Bufenfreund febn. Der Untheil des Liebenden fängt taufend feine Rügncen mehr, als ber icharffichtigfte Beobachter auf. Welchen wir lieben, beken Gutes und Schlimmes, Glut und Unglüt genießen wir in groferen Dosen, als welchen wir nicht so lieben und noch so gut kennen. Darum rührte mich Julius von Tarent mehr als Lesings Ämilia, wenn gleich Leging unendlich beger als Leisewiz beobachtet. Er war der Aufseher seiner Helden, aber Leisewiz war ihr Freund. Der Dichter nurs, wenn ich so sagen barf, sein eigener Leser, und wenn er ein theatralischer ist, sein eigenes Parterre und Bublikum fenn. -

Ich habe Ihnen hier vieles, und, wie ich beim Durchlesen finde, mit zu wenig Worten gesagt. Vielleicht führe ich

foldes ein andermal aus.

Nun eine kleine Anwendung auf meinen Karlos. Ich mus Ihnen gestehen, daß ich ihn gewisermaßen statt meines Mädzchens habe. Ich trage ihn auf meinem Busen — ich schwärme mit ihm durch die Gegend um — um Bauerbach herum. Wenn er einst fertig ist, so werden Sie mich und Leisewiz an Don Karlos und Julius abmeßen — Nicht nach der Gröse des Pinsels — sondern nach dem Feuer der Farben — nicht nach der Stärke auf dem Instrument — sondern nach dem Ton, in welchem wir spielen. Karlos hat, wenn ich mich des Maases bedienen dars, von Shakespears Hamlet die Seele — Blut und Nerven von Leisewiz Julius, Und den Puls von mir. — Außerdem will ich es mir in diesem Schauspiel zur Pflicht machen in Darstellung der Inquisition die prostituirte Menschheit zu rächen, und ihre Schaubslesen fürchterlich an den Pranger zu stellen. Ich will — und solte mein Karlos dadurch auch für das Theater verloren

gehen — einer Menschenart, welche ber Dolch ber Tragödie biß . jezt nur gestreift hat, auf die Seele stoßen. Ich will — Gott bewahre, daß Sie mich nicht auslachen. — —

Ihr lezter Brief, mein Bester hat Ihnen in meinem Herzen ein unvergeßliches Denkmal gesezt. Sie sind der edle Mann, der mir so lange gesehlt hat, der es werth ist, daß er mich mit samt allen meinen Schwächen und zertrümmerten Lugenden besize, denn er wird jene dulden, und die se mit einer Träne ehren. Theurer Freund! Ich bin nicht, was ich gewis hätte werden können. Ich hätte vielleicht groß werden können, aber das Schiksal stritte zu früh wider mich. Lieben und schägen Sie mich wegen dem, was ich untern besern Sternen geworden wäre, und ehren Sie die Absicht in mir die die Vorsicht in mir verssehlt hat. Aber bleiben Sie Mein!

66. An Reinwald.

[April (?) 1783.]

Befter Freund.

Ich weiß nicht, ob Sie damit vorlieb nehmen können. Sie glauben nicht wie wunderlich es mir vorkömmt aus 2 Schauspielen großen Inhalts herauszutreten und Prologen für Kindersfülke zu machen. Nicht anders, als wenn einer aus der Schlacht kommt und Flöhe fangen mus.

Epilogen müßen auf das Stüt das gespielt wird, Beziehung haben, oder sie sind ganz überlei. Da ich und Sie das Stüt nicht wißen, so muß es unterbleiben.

Dalberg schreibt mir ich möcht ihm mein Stüt ohne Verzug schiken. Ich hab ihm viele Fehler bavon geschrieben, damit er schen solte wie wenig ich mich ihm aufdringen will. Er schreibt daß es Tugenden für die Bühne wären. Karlos bleibt also liegen biß L. M. fertig ist.

Für den Seneka meinen Dauk. Die Frau eilt.

Ihr

Mitter.

67. An Henriette von Wolzogen.

am 23 bes Aprils [Mittwoch] 1783.

Einen Schreken hätte ich Ihnen also gemacht meine Freundin? — Dafür haben auch Sie mich in Ihrem lezten Briefe gebemütigt, und mehr als ich verdiene.

Sie räumen beinahe alle meine Besorgniße wegen der Anstunft Herrn v. Ws. weg, und sezen es dennoch auf Schrauben ob ich wol bleiben werde? Sie scheinen es möglich zu sinden, daß ich überhaupt mein Glük, auf Unkosten meines ehrslichen Namens und guten Gewißens, meinen tausend Verpflichtungen und Pflichten gegen Sie zum Troz, hätte aufsuchen wollen, und möchten auf das bäldiste von mir wißen, was ich entschlossen sei und was zu meinem Glüke diene? Sie sagen mir also, mur mit andern Worten, daß sie mich fähig halten, die treuloseste und undankbarste That auf der Welt zu thun. Ich will Ihnen das nicht zum Vorwurf gesagt haben meine Beste. Weis ich doch sest und gewis, daß sie mich lieben wie keine Mutter mehr lieben kann. Aber glauben Sie mir doch endlich einmal, daß Sie keinen unwürdigen Sohn haben!

Also zuverläßig im Monat May, meine Liebe. Ich zäle barauf. Ihre Gegenwart ist niemand wichtiger als mir. Aber auch überhaubt ist sie nothwendig, wie Sie jezt hören werben.

Ihr ganzes Bauerbach ist gegenwärtig in Unruhe, welche umr durch Ihre Persönliche Autorität gestillt werden kann. Der ewige Groll der Gemeinde gegen den Verwalter äusert sich täglich mehr.

Neulich entstund ein Streit zwischen beiden Partheien wegen der Schaase. Vogt und Konsorten verboten, das Vieh auf die Wiesen zu treiben. Der Wirth, Schnupp Ziegenbein und Straub (dessen Frau vor einigen Tagen starb) praetendierten das Gegentheil. Die Gerichte sprachen 2mal für den Verwalter, und bemungeachtet treiben die leztern die Schaafe auf die Wiefen, Ihre eigene nicht geschont. Ich kam zu einer Szene, Die fo verbrüflich sie mir im Grunde war, den besten Maler verdient hätte. Vogt und Familie kommen mit Knitteln, die Schaafe wegzutreiben, die andern wehren fich, man fagt fich Grobbeiten, Wahrheiten und bal. Des Wirths Sohn hezt den hund an ben Schulmeister, welcher in Gefahr Schläge zu friegen, Die Glocke ziehen ließ, und das ganze Dorf aufforderte. Nun ist ihm durch ben Gerichtshalter alle gewalthätige Execution bes Verbots untersagt und auf morgen ein Termin ausgesezt. Meine Meinung ist (ich habe beide Partheien gehört) Sie soutenieren Ihren Schulzen, ber boch immer Ihre Verson vorstellen mus, gegen bas respektwidrige Betragen ber Nachbar. Das müssen Sie thun wenn Sie nur einen Befehl eregniert sehen wollen, und bie Rube erhalten werben foll. Die Gemeinde aber muffen Gie auch gegen Diesen in Sicherheit segen. Rein ift er nicht, wie Sie sehr wol wißen, aber die Grobheit und Gewalthätigkeit ber andern ist auch unverantwortlich, und wie ich hörte soll ein Confirmant, ben Tag vor ber Ginsegnung, bem Bermalter gum Spott. hinter die Orgel hofiert haben in Mitte des Gottesbienstes. Geben Sie biesem positive Gewalt, aber behalten Sie Sich vor sein Verhalten zu untersuchen. Mehr, wenn Gie Gelbst kommen. Ich habe über biefen Punkt noch einige Gedanken.

Rheinewald und ich danken Ihnen beide für die Wolthat die Sie uns erwiesen, uns miteinander bekannt zu machen. Er ist mir äuserst werth, und ich glaube ich bin es auch ihm. Ihre Pfarrer zu Vibra Vater und Sohn, kenne ich ser gut, und beide lieben mich wie ich sie von Herzen. Den jungen helse ich Ihnen gewis zum Vortheil bilden, sowie er mich in vielen, Ihnen auch sehr wichtigen Stüken, befestigen soll. Kurz zu meiner Zufriedenheit in B. felt mir nichts als Sie meine Beste.

Sie schrieben mir nicht ob Ihr Wilhelm aus der herzog= lichen Karlsacademie gekommen und wo er gegenwärtig ift. Empfehlen Sie mich Ihm sehr, wie auch Fränlein Lotten. die mir doch schreiben möchte ob sie bald Schach gelernt hat? — Die Meinigen grüßen und küßen Sie tausendmal: sie werden nun wol meinen Brief haben. Mein Fiesko ist gedrukt, und wird wol bald in S. zu verkaufen sein, wenn die Ostermesse vorbei ist. Das ist mein zweitlezter Brief an Sie im Jahre 1783.

# Ewig Ihr

Mitter.

p. p. Ich war unpäßlich, aber nicht krank. Ich ließ mir eine Aber schlagen.

68. An Reinwald.

Bauerbach am 24. April [Donnerstag] 83.

Deg mit Ihrem ohrenbläserischen Dämon mein Lieber. Solche Gäste bewirth ich nicht. Der Grund, warum wir uns schon so lange vermißten, ist in Warheit kein anderer, als meine Eilsertigkeit in der L. Millerin. Ich hätte sie endlich gerne aus dem Kopf, um mich gänzlich in meinem Karlos versenken zu können, Herrn v. Dalberg, der mich preßiert, zu befriedigen, und zugleich Ihnen solche kommunizieren zu können. In ohngefähr Lagen wird sie großentheils fertig sehn, dann hätte ich eine Vitte an Sie, Freund, und den Hosprediger, welche ist, daß Sie mir einen Tag schenken und zu mir hieherkommen. Ich mus die Minnten zälen um fertig zu werden, sonst würd ich Sie der Mühe überheben — Dißmal geben Sie also mir nach, ein andermal ist die Neihe an mir. Wir eßen in Bauerb. zu Mittag, — ich traktiere Sie mit Hünern, und daß Sie Sich verzwundern sollen.

Mo ich rechne barauf; in höchstens 8 Tagen seh ich Gie

beibe hier. Meine L. Millerin wird dann fertig fenn, und Sie lesen Sie uns vor. Der Mann eilt. Nächstens mehr von Ihrem treuen

Mitter.

pp. Meine Louise Millerin hab ich sehr verändert. Das ist etwas verhaßtes schon gemachte Sachen zernichten zu mußen. [Abresse]:

An Herrn Secretarius Rheinwald Meinungen.

69. An Reinwald.

b. 3. Mai [Sonnabend] 83.

#### Guten Morgen, lieber Freund!

Meine L. M. jagt mich schon u. 5 Uhr aus bem Bette. Da siz ich, spize Febern, und faue Gebanken. Es ift gewis und wahrhaftig, daß ber Zwang bem Beift alle Flügel abschneibet. So ängstlich für das Theater — so hastig, weil ich pressiert bin, und doch ohne Tadel zu schreiben ift eine Kunft. Doch gewinnt meine Millerin bas ful ich. Bor Beränderung beben Sie nicht mehr. Meine Lady interegiert mich fast so sehr, als meine Dulzinea in Stuttgardt. — Aber bavon weg. Wir beide leben jezt in einem Berhältniß zu einander, als wenn wir uns kastenten, oder wie 2 Cheleute bie ein Gelübbe gethan, nicht ben einander zu schlafen. Ift meine L. M. erst fertig, mein Karlos soll mich niemals abhalten, zu Ihnen zu fliegen. Schreiben Sie mir nur etliche Seiten daß ich febe daß Sie noch leben und noch lieben Thren

[Moresse]:

aufrichtigsten Ritter.

An Herrn Sekretarius Rheinwald

> 311 Meinungen.

70. An Henriette von Wolzogen.

Bb. ben 8. Mai [Donnerstag] 1783.

Theuerste Freundin,

Hoffentlich trift Sie dieser Brief noch in S. Da ich Ihnen nichts zu schreiben weis, als daß ich, und was Ihnen ohngeser in der Gegend am Herzen ligt, gesund sind, und daß wir alle Ihrer Ankunst mit Sehnsucht entgegensehen, so schreite ich sogleich zu Comissionen.

Haben Sie die Güte und befördern den Einschluß durch einen Expressen nach der Solitude. Man soll meinen Schäfespear ohne Verzug vom L. Scharffenstein abholen, und meine Räuber vom Acteur Haller, welche Sie dann mitzunehmen geruhen werden. Außerdem bitte ich Sie, einstweilen die Auslage für mich zu machen, und, nebst etlichen Buch Briespostpapier, welches ich hier zu Land nicht zu bekommen weiß, 2 oder 4 Pfund Maroccoschnupstobak der mir schon 6 Monate nicht zu Nase gekommen, vom Kausmann Merklin oder Bailing ausnehmen zu lassen. Wenn Sie können, laßen Sie Sich — durch List — und durch den Weeg meiner Schwester, mein Portrait vom Scharffenstein geben.

Fräulein Lotte ist, wie es zu Meinungen lautet, Braut mit H. v. Pfaffenrath. Ich gratulire also per Abschlag.

Ihrem lieben Wilhelm, dem Herrn Affessor, oder wie man sprechen mus, tausend Empsehlungen. Wenn Sie in Zukunft an ihn schreiben, werde ich schon meinen Theil auch einfließen laßen.

Meinen Fiesko werden Sie schon zu Gesicht bekommen haben, wenn anders mein Nater die Exemplare bekommen hat, die ich ihm assignierte. Wo nicht, so finden Sie ihn bei mir.

Morgen bekomme ich Visite von Rheinwald, Herrn Hofprediger und seiner Frau, wo eine Zinshenne bluten wird. Was ich Ihnen von Wichtigkeit noch zu sagen habe, kann warten, bis ich Sie von Angesicht zu Angesicht sehe. Dieser Brief ist, wenn Gott will, der lezte auf lange Zeit. Im neuen Testament hören die Opfer auf. — Ewig Ihr

Freund R.

71. An Reinwald.

[11. Mai Sonntag 1783.]

Werthester Freund,

Warum ich heute ohne Sie noch einmal zu sehen, verschwunden bin ist der Sontag schuld, an welchem ich unfrissert und ohne weise Wasch nicht ausgehen mochte, und dann meine Eilsertigkeit nach Bauerbach.

über Louisen Millerin schreibe ich Ihnen mit Nächstem, und werde Sie recht sehr bitten, Zweisel, die ich Ihnen vorzlege und Anfragen nach aller kritischen Schärfe zu entscheiden. Meinen Fiesco und was ich sonst hinterlaßen geben Sie der Judith. Ich bin voll Schlass. Leben Sie wol.

[Abresse]:

N.

Heinwald

Meinungen.

72. An Neinwald.

Bauerbach den 22. Mai [Donnerstag] 1783.

Der erste Augenblik, der wieder mein eigen ist, gehört Ihnen theurer Freund. Heute kann ich einmal wieder Athem schöpfen, denn schon 9—10 Tage war ich mit lauter Kleinigkeiten überhäuft, die mich nicht zu mir selbst kommen ließen. Ich hatte es auf mich genommen auf die Ankunft der F. v. Wolzogen Haus und Garten in den Stand zu richten, und weil ich im leztern eine neue Anlage machte, die auch nie in Vergnügen befördern solte, so mußte ich immer aller Orten sehn. Meine Louise Millerin blieb liegen, und mit dieser müßen auch Sie mein Guter ein Schiksal theilen. Wärmer kehre ich zu Ihnen, wie zu dieser zurük.

Den Einzug der F. v. Wolzogen habe ich von den Unterthanen feierlich begehen laßen, welches Gelegenheit zu einem sehr angenehmen Abend gab. Von dem äußersten Ende des Orts ließ ich eine Allee von Maien biß zu ihrem Hause anlegen. Am Hos des Hauses war eine Ehrenpforte von Tannenzweigen errichtet, die auch Sie noch mit ansehen werden, denn bald, sehr bald müßen Sie kommen, mein Bester. Vom Hause ging es unter Schießen in die Kirche, die überal mit Maien voll gestekt war. Wir hatten artige Musik mit Blasinstrumenten, und der Pfarrer von Bibra hielt eine Einzugsrede u. s. f. Ich würde Ihnen dergleichen Kleinigkeiten gar nicht schreiben, wenn ich es nicht etwas intereßant fände, daß in dem barbarischen Bauerbach dergleichen geschehen ist.

Sontags, mein Lieber, werden Sie schwerlich Geschäfte haben. Entschließen Sie Sich hieher zu kommen und einen vers gnügten Tag auf dem Land zu genießen. Sie werden mich zu Maßfeldt treffen, und dann mit mir hieherspazieren.

Ich sehne mich nach Ihnen guter lieber Mann, und habe es nötig, neue Glut und neuen Geist in Ihren Armen zu sammeln. Schreiben Sie mir indeßen nur einige Zeilen, und bestimmen Sie zugleich die Zeit, wenn Sie zu Maßseldt eintreffen können. Meinen Fiesko habe ich neulich bei Ihnen liegen laßen. Haben Sie die Güte und geben ihn der Ueberbringerin mit. Bald wird man Kritiken darüber hören. Wir wollen doch suchen. Sind allenfalls Briefe eingeloffen, so werden Sie mir solche mit schiken.

Jst leben Sie wol lieber. Freund, und machen Sie mir doch ja Hofmung Sie bald zu sehen, Sie wißen ja, daß Sie im Buch meiner Glükseligkeit ein starkes Alphabet einnehmen. Ewig Ihr Freund

M.

73. An Wilhelm von Wolzogen.

B. d. 25. Mai [Sonntag] 83.

über den vielen Zerstreuungen, welche die Ankunft Ihrer besten Mutter bei mir nothwendig machte, konnt ich Ihren Brief nicht früher beantworten. Ich kann es auch jezt so vollkommen nicht, als ich wünschte, und behalte mir Vicles auf besser Muße vor.

Sie haben recht, theurer W., daß Sie mich um die Glützfeligkeit im Krais Ihrer guten Mutter und Schwester leben zu börsen, beneiden. Zwar thut es mir wehe, daß ich da gewinnen mußte, wo Sie verloren, aber in kurzer Zeit werden auch Sie unsern vergnügten Zirkel vermehren, und ich zäle darauf, daß wir Sie sesthalten werden. Hier zum erstenmale hab ich es in seinem ganzen Umfang gefült, wie gar wenig Zurüstung es sodert, ganz glüsslich zu sehn. Ein groses, ein warmes Herz ist die ganze Anlage zur Seligkeit, und ein Frennd ist ihre Vollendung. Seien Sie zusrieden, mein Lieber, daß Sie beides haben.

Sonderbar finde ich die Weege des Himmels auch hier. Acht Jare mußten wir bei einander seyn, uns gleichgültig seyn. Jezt sind wir getrennt und werden uns wichtig. Wer von uns beiden hätte auch nur von serne die verborgenen Fäden geahndet, die uns einmal so sest aneinander zwingen solten und ewig. Aber vielleicht war dieses beiderseitige Ausweichen das Werk einer weiseren Vorsicht. Wir solten uns erst kennen, wenn wir

beibe verdienten, gekannt zu sehn. Beibe noch unvollkommen, hätten wir zu früh und zu viele Schwächen an und beobachtet, und wären nie für einander erwärmt worden. Achtung nur ist der Freundschaft unselbares Band, und diese mußten wir noch erst beibe erwerben. Durch zweierlei Weege sind wir nunmehr zu eben dem Ziel gelangt, und sinden und hier mit Entzüken. Sie, mein Bester, haben den ersten Schritt gethan, und ich erröthe vor Ihnen. Immer verstand ich mich weniger darauf, Freunde zu erwerben, als die erworbenen sestzuhalten.

Sie haben mir Ihre Lotte anvertraut, die ich ganz kenne. Ich danke Ihnen für diese große Probe Ihrer Liebe zu mir. Ich sehe daraus, daß Sie groß von mir denken müssen, dem jeder andre als ein edler empfindender Mann würde die schöne Seele Ihrer Schwester nicht zu lenken verdienen. Glauben Sie meiner Bersicherung, Bester Freund, ich beneide Sie um diese liebenswürdige Schwester. Noch ganz wie auß den Händen des Schöpfers, unschuldig, die schönste weichste empfindsamste Seele, und noch kein Hauch des allgemeinen Berberdnißes am lautern Spiegel ihres Gemüts — so kenn ich Ihre Lotte, und wehe demjenigen, der eine Wolke über diese unschuldige Seele zieht! — Rechnen Sie auf meine Sorgsalt für ihre Bildung, die ich nur darum beinahe fürchte zu unternehmen, weil der Schritt von Achtung und seurigem Antheil zu andern Empfindungen so schnell gethan ist.

Ihre Mutter hat mich zu einem Vertrauten in einer Sache gemacht, die das ganze Schiksal Ihrer Lotte entscheidet. Sie hat mir auch Ihre Denkungsart über diesen Punkt entdekt. Einem so zärtlichen Bruder kann es nicht gleichgültig sehn, auch eines Freundes Kath in einer so wichtigen Sache zu hören.

Ich kenne den Herrn v. W...n. Einige Meinigkeiten, die jezt zu weitläuftig, und für Sie zu unwichtig wären, haben uns untereinander misgestimmt, dennoch glauben Sie es meinem aufrichtigen unbestochenen Herzen, er ist Ihrer Schwester nicht unwerth. Ein sehr guter und ehler Mensch, der zwar gewise

Schwachheiten ausfallende Schwachheiten an sich hat, die ich ihm aber mehr zur Ehre als zur Schande rechnen möchte. Ich schäze ihn wahrhaftig, ob ich schon zur Zeit kein Freund von ihm heissen kann. Er liebt Ihre Lotte, und ich weis er liebt sie, wie ein edler Mann, und Ihre Lotte liebt ihn, wie ein Mädchen das zum erstenmal liebt. Mehr brauch ich Ihnen nicht zu sagen. Außerdem hat er andere Ressourcen als sein Port d'Epce, und ich bürge dafür, daß er sein Glük in der Welt machen kann.

— Mehr davon, wenn ich Ihnen das nächstemal schreibe. Indeß glauben Sie Ihrem und Ihrer Lotte zärklichsten Freund.

Sonst kann ich Ihnen von Ihrer besten Mutter und Lotten die angenehmsten Nachrichten geben. Der Einzug derselben in B. war mit einigen Feierlichkeiten gehalten, die Ihnen die erstere vielleicht schon geschrieben hat. Auf ihren Geburtstag wünschteich selbst etwas auszubenken, aber alles, wozu die Leute des Dorfs gebraucht werden müßten, dürste zu schwer und zu weitläuftig sehn. Überhaupt liebt Ihre Mutter dergleichen laute Äußerungen der Freude und der Attaschements weniger als den stillen einsachen Ausdruf, und ich lobe sie darum. Man denkt sich dabei so gern gewise Festivitäten, die Sie so gut kennen als ich, und welche alse ihnen ähnliche für die Zukunst durch eine garstige Assonien angestekt haben. Wollen Sie indeß etwas, das meine Muse aussühren kann. Mit Freuden steht Ihnen die Dame zu Diensten.

Nunmehr leben Sie wol, und erlauben mir zum Schluße die Bitte, das Herz Ihrer Lotte zu schonen und mit daran zu arbeiten, daß ihre Geschichte — oder soll ich sagen Roman? — sich glüklich entwikle — erlauben Sie mir auch, Sie, als Ihr wahrer und warmer Freund, mit Ihrer eignen gegenwärtigen Lage auszussen, und Sie inständig zu bitten, ruhig in die Zukunft zu sehn. Diesen Rath gibt Ihnen kein kalter pedantischer Moralist, der das verdammt, was er selbst nicht hat — ein Jüngling spricht mit Ihnen. — Ein Jüngling der eben so oder noch ungestümer glüht wie Sie, der alle Fehler der übereilenden Hize

gemacht hat, und seinen starren Kopf oft genug zersplittert hat, um einem Freunde die Lehre zu geben, kaltes Blut erst zu fragen.

Ewig der Ihrige

F. Ritter.

74. An Henriette von Wolzogen.

Bauerbach, Frühmorgens am 28. Mai [Mittwoch] 83.

Mule gute Geister heute über Sie!

Da siz ich, reibe mir die Augen, will zu Ihnen, und besinne mich, daß ich den Kassé allein trinken mus — aber mein Herzist zwischen Ihnen und unsere Lotte, und begleitet Sie bis ins Zimmer der Herzogin. Heute Freundin wünsche ich Ihnen die Stimme eines Donners — die Festigkeit eines Fessen, und die Verschlagenheit der Schlange im Paradies. Denken Sie daran daß Sie nichts als elende hundert Thaler dran sezen, aber für Sich und die Lotte und auch für mich alles zu gewinnen haben. Sagen Sie die ganze Pension ab, so will ich alle Jahr eine Tragödie mehr schreiben, und auf den Titel sezen: Trauersspiel für die Lotte.

Im Ernst, liebe Freundin, sehen Sie zu, daß Sie mit guter Art von der H. loskommen, und die Lotte von der Amtmännin erlösen.

Ich erwarte Sie also 7 Uhr zu Masfeldt bei der Pachterin bis dahin lebe ich einen langen traurigen Tag. Das obere Wohnzimmer wird heut und morgen nicht gebrükt. Der Schreiner sagt, daß er unmöglich fertig werden könne. Das Maas für die Schuhe folgt. Außerdem fodert der Schneider 3 Duzend kleine beinerne Knöpfe zu der Weste und Hosen, welche Sie so

gnädig sehn werden zu besorgen. Also um 7 Uhr praecise bet ber Pachterin, und die Neuigkeit mit Ihnen, daß Lotte von der Amtmännin wegkommt.

Bis dahin Ihr hoffnungsvoller Freund Diese Blumen schike ich der Lotte. R.

[Abbresse:]

Un

Frau v. Wolzogen

311

Meinungen.

75. Un Benriette bon Wolzogen.

Freitag Abend am 30. Mai [Freitag] 83.

Zwei Tage mus ich also noch durchwaten, ehe ich Sie sehe? Das ist schröklich. Kaum freu ich mich ein wenig, daß der heutige sich beurlaubt, und nun stehen mir noch acht und vierzig Stunden bevor. Wär es nicht Ihrer Lotte zum Besten, und wüßte ich nicht, daß Ihre Gegenwart diese eben so glüklich macht als mich — eben so, sag ich, nicht glüklicher — glauben Sie mir ich würde melankolisch oder ich trozte.

Ach meine Beste — in einer gepreßten Lage haben Sie mich verlaßen. Nie war ich Ihrer liebevollen Ermunterung so bedürstig als eben jezt, und weit und breit ist niemand, der meiner zerstörten wilden Phantasie zu Hilse käme. Was werd ich, was kann ich zu meiner Zerstreuung thun? Ich weis nichts, als Ihnen zu schreiben, aber ich fürchte mich selber in meinen Briesen. Entweder red ich darin zu wenig, oder mehr als Sie hören solten und ich verantworten kann. Sehr gern schrieb ich an Ihre Lotte, aber ich schene das Schiksal meines vorigen Briess, und solche Briese, als die Amtmännin lesen darf, mus mich ein andererschreiben sehren.

Gottlob, daß indessen die H. v. G. so kurz mit Ihnen ans gebunden. Wäre sie doch recht sehr grob. Ich wolte Gott dauken für Ihre Lotte, denn auf diese Art würden Sie, meine Freundin, ein übriges thun. Es bleibt dabei, ich schreibe eine Tragödie mehr, sobald die H. ihre Pension zurüknimmt, und die Lotte soll die praenumerazion davon haben.

Daß Ihnen das Hofleben ekelhaft vorkommt, hör ich sehr gerne, aber es ist darum noch kein Kompliment für mich, daß Sie sich aus demselbigen weg und nach Bauerbach sehnen. Man dürste mich zwischen Spandau und einer "Assemblée" wälen lassen. Ich wüßte wol, was geschähe; doch das bedeutet nicht viel, was allenfalls in meinem Kopf geschähe.

Sie schreiben: "ich sei erkaunt," und schreiben das so gelaßen weg. Lieber hätt ich ein Aug verloren, als dass mich die Meininger kennen. Wüßte ich Den, der mir diesen Dienst gethau hat, ich würde ihn hassen und wär er mein erster Freund. Helsen Sie mir doch ihn zu ergründen. Der Umstand verändert meinen Plan um ein Großes. Bin ich wirklich entdekt, so kam ich nicht mehr inkognito bleiben oder ich mache mich lächerlich. Ich mus unter meinem Namen in Gesellschaften gehen, und den Dumköpfen die so hoch aufgelauscht haben, Impertinenzien sagen. Es ligt mir an dem Respekt, der meinem Namen gebührt, und diesen mus ich notwendig behaubten.

Doch ich bin wohl ein Thor. Jezt ligt mir auch an diesem nichts mehr. Es war eine Zeit, wo mich die Hosnung eines unsterblichen Ruhmes so gut, als eine Galanterie ein Frauenzimmer gekizelt hat. Jezt gilt mir alles gleich, und ich schenke Ihnen meinen Dichterischen Lorbeer in die nächste Boeuf à la Mode, und trete Ihnen meine tragische Muse zu einer Stallmagd ab, wenn Sie Sich Vieh halten. Wie klein ist doch die höchste Gröse eines Dichters gegen den Gedanken glüklich zu leben. Ich möchte mit meiner Leonore sprechen:

"Lass uns fliehen — Lass in den Staub uns wersen all biese pralende Nichts. Lass in romantischen Fluren ganz der Jonas, Shillerbriese.

Freundschaft und leben. Unsere Seelen, klar, wie über und bas heitere Himmelblau, nehmen bann ben schwarzen Hauch bes Grams nicht mehr an. Unser Leben rinnt bann melobisch wie

bie flötende Quelle zum Schöpfer."

Mit meinem vormaligen Planen ist es aus Beste Freundin, und weh mir, wenn das auch von meinen jezigen gelten soll. Dass ich bei Ihnen bleibe und wo möglich begraben werde, verssteht sich. Ich werde es auch wol bleiben laßen, mich von Ihnen zu trennen, da mir drei Tage schon unerträglich sind. Nur das ist die Frage wie ich bei Ihnen auf die Dauer meine Glützeligkeit gründen kann. Aber gründen will ich sie, oder nicht leben, und jezt vergleiche ich mein Herz und niene Krast mit der ungeheuersten Hinderniß, und ich weis es, ich überwinde sie.

Ich überlese was ich geschrieben habe, es ist ein toller Brief. Aber Sie verzeihen mir ihn. Wenn ich mündlich ein Narr bin,

so werde ich schriftlich wol nicht viel weiseres sehn.

Noch Etwas. Ein Junge von hier wolte zu Ihnen und Ihnen melben, daß ein Stuttgardter Herr in Meiningen angelangt und sich nach Ihnen erkundigt habe. Er sei mit 4 Pferden gekommen. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist es Pfaffenrath — ober Winkelmann. Sollte der leztere es sehn, so schieden Sie mir einen Expressen. Ich gehe nach Weimar.

Nunmehr leben Sie wol. An Lott en tausend Empfehlungen. Auch an Rheinwald ein Compliment. Den leztern bitten Sie,

Ihnen ben Megias zu verschaffen und Dgian.

Morgen mehr. Ich bin unwandelbar Ihr Freund bis in den Tod und wo möglich noch weiter.

F. Schiller.

76. Un Reinwald.

## Bauerbach b. 9. Juny [Montag] 83.

Ich reiße mich aus einer sehr angenehmen Zerstreuung, um mich sür Sie, liebster Freund, zu sammeln. Sie sind, wie ich höre, auf einige Tage nach Römhilb gereißt, wo Sie vielleicht noch sind. Wolte der Himmel daß Ihr Weeg Sie über Bauers bach geführt hätte, so hätte ich Sie doch wenigstens auf eine Viertelstunde genoßen. Tausend Ideen schlasen in mir, und warten auf die Magnetnadel, die sie zieht. — Unsre Seelen scheinen, wie die Körper, nur durch Friction Funken zu geben. Wie sehr wünschte ich mein Herz an dem Ihrigen wieder zu erwärmen!

Sie reisen nun balb ab, und werden über so vielen vor= treflichen Röpfen Ihren armen Bauerbachischen Freund vergegen. Sie werden mich mit Wieland, Göthe und andern megen, und einen ungeheueren Abstand gewahr werden. Sie werden wieder kommen voll der gesammelten Ideale, geblendet von so viel schimmernden Genies und den matten Flimmer eines Johannis: wurms nicht mehr bemerken. Sie werden kälter gegen mich fenn. - Sehen Sie! So konnte ich mich mit Besorgnifengualen, wenn ich es Ihnen nicht zutraute, daß ein warmes und redliches Herz weniger glänzende Gaben bei Ihnen entschuldigen werbe. Wenigstens bin ich ein guter Mensch - und Ihr Freund. Grose Geifter finden Sie immer — aber nicht immer Diesen. Was bilft Ihnen auch der Mann, defen Genie eine Welt umspannt, defen Herz aber für Ihre Freuden und Leiden zu eng — begen Auge für Ihre Schitsale troken ift? - Unterwerfen Sie besonders Wielanden diefer Probe. Den Dichter kennen wir schon. Studieren Sie ben Menschen in ihm.

### Am 11. Mai [falsch für Juni Mittwoch].

Gestern hatten wir einen lustigen Tag. Die Bauern bes Dorfs haben in unserm Hose getanzt, und ich sahe fröliche Menschen. Bauerbach ist gewiß keine Barbarei. Ich habe schon manche Feinheit an den Leuten entdekt, die mir um so schäzbarer war je weniger ich sie der rohen Natur zugetraut hätte. Vielleicht sind diese Menschen von den übrigens sich beger Dünkenden nur wie die Gipsfigur von dem Gemälde unterschieden.

Fräulein Mine und Lotte sind hier und machen mir mein Leben sehr angenehm. Die leztere ist ein wahres Studium für mich; denn so viel Güte und schöne Unschuld hab ich selten gefunden. Wir hatten H. v. Wurmb erwartet, er ist aber krank und hat Ihnen dem Hosprediger und mir inliegendes Avertissement von Gökingk geschikt.

Laßen Sie Sichs angelegen sehn Abonnenten zu finden; Es sind einige Artikel darin, die ich 2 mal gelesen habe, und von denen ich einmal Gebrauch machen könnte

#### Um 14. Juny [Sonnabend].

Meine Louise Millerin mus ich Ihnen im Original mitzgeben, denn schwerlich wird soviel Zeit übrig sehn, daß man sie abschreiben laßen kann. Wehr als 2 oder 3 Akte bekommen Sie schwerlich mit. Aber ich will Ihnen die übrigen nach Gotha nachschiken, wenn ich erst einen Brief von Ihnen werde bekomen haben, ob die erstern Appetit gemacht haben. Gott dem Allemächtigen will ich danken, wenn ich fertig bin. Ganze 14 Tage ist kaum was daran gethan worden, weil ich immer schwankte, und meine streitenden Gedanken nicht zu vereinigen wußte. Sonz dieren Sie doch Wielanden wegen dem bestmöglichsten Verkauf von dergleichen Schriften. Sehr gerne möcht ich sie bald druken

laßen, denn ich brauche Geld, und wünschte zugleich meinen Namen dadurch etwas mehr auszubreiten. — Noch was mein Lieber. Sammeln Sie doch recht sehr viele Nachrichten über meinen Fiesko ein, und gedrukte Urtheile schiken Sie mir. Vielsleicht ist schon jezt in Gothas oder Ersurtischen Zeitungen was davon eingerükt. Fragen Sie auch nach meinen Räubern und der Anthologie. Daß ich an einem Karlos arbeite können und dörfen Sie sagen. Wollte Gott Sie verschaften mir einen tüchtigen Mitarbeiter zu einem Theaterjournal.

## Um 15ten Juny [Sonntag].

Gestern habe ich Herrn von Bibra (ich meine den Obershosmeister) kennen gelernt. Er gefällt mir nicht übel. Er hat sehr verbindlich meine Freundschaft gesucht und mich ernstlich zu siesen, wo er mir auch Göthes Trauerspiel lesen wird. Mit diesem scheint er sehr genau bekannt zu sehn. Wielanden kennt er auch, und sagte mir einige Züge von ihm, die ihn freilich, wenn sie wahr sind, verkleinern — Er soll sehr Egoist sehn. Zu Weimar treffen Sie auch Hr. Musäus, den Verfaßer der physiognomischen Reisen. Ich bin begierig wie Sie diesen sinder. Wären Sie nur schon wieder da. Ich kann es nicht erwarten, Sie glüklich und mit angenehmen Neuigkeiten in unsern Horizonte zu wißen.

#### d. 16. Juny [Montage].

Hente Abend denk ich bekommen Sie diesen Brief. Wenn mein Schiksal es nicht will daß ich Sie vor Ihrer Abreise noch sehen soll, so soll dieser übrige Naum den Segen enthalten den ich Ihnen auf die Reise mitgebe. Mit Commissionen sind Sie, denk ich, überhanft genug. Mso Leben Sie wol mein Bester.

Pallas — Estulap und Fortuna mögen Sie begleiten, und Sie gesund, und mit glüklichen Außichten in meine Arme zurükbringen. Denken Sie zuweilen an Ihren aufrichtigen und zärtlichen S\*\*, und glauben Sie es von ganzem Herzen und von ganzer Seele, daß, wo Sie auch sehn werden, nicht ein Jota von der Liebe und Treue sich verlieren soll, die ewig schlagen wird in

Ihrem

Ritter.

pp. Eben fällt mir bei. Sie haben mir ein Berzeichniß ber Bücher abgefodert die ich von Fleischmann und aus der Bibliothek besize. Ich weis nicht, ob ich es Ihnen geschikt habe. Ist das nicht, so schreiben Sie mirs gleich.

Können Sie nicht, mein Lieber, einige Bücher zu meiner Lecture zurüklaßen, weil ich sonst in Ihrer Abwesenheit darben und verderben mus! — Erweisen Sie mir doch diese Gefälligkeit, wenn Sie können, und auf der Post bestellen Sie daß die Briese an mich zur Fräulein Lotte geschikt werden.

77. An Wilhelm von Wolzogen.

Bauerbach, Mitte Juni [zwischen bem 10. u. 14.] 1783.

#### P. P.

Es ist in diesem Brief noch so viel Raum übrig, daß ein Freund etwas sagen kann. Wir haben Ihre liebe Schwester beinahe 14 Tage bei uns gehabt, und mit dem größten Versgnügen beobachtet, daß eine ansehnliche Provinz ihres Herzens dem bewußten Gözen noch nicht erbs und eigenthümsich gehört. Im Ernst liebster Freund, Ihre gute Lotte ist so melankolisch, nicht, als die Eigenliebe gewise Personen zu bereden scheint. Dieses

schreibe ich Ihnen, damit es Ihre eigene Besorgniße, die ich nicht anders als billigen nms, zerstreue, und damit es Sie zugleich in den Stand seze, dem gewissenhaften W..., der Ihre Schwester nicht verlassen mag, eine beruhigende tüchtige Antwort zu geben. Sie werden wol wißen, worauf ich ziele, und werden mir auch den Grad des Unwillens, den mir die Impertinenz jenes Herrn (der das Herz Ihrer Schwester noch erst verdienen lernen müßte) eingeslößt hat. Mehreres hat Ihnen vermuthlich die Mama geschrieben, denn ich schließe aus Ihrer Auswallung über Ihren lezten Brief, daß Sie Ihnen ihr Herz ganz mag ausgeschüttet haben.

Ich erwarte mit Ungebuld eine Antwort von Ihnen, und wünsche aus Gründen, die ich Ihnen ein andermal schreiben will, daß ich Ihren nächsten Brief an mich die Lotte schon sehen laßen dörfte. Nun sind Sie (und vielleicht auch ich) der Parteilichkeit gegen B. verdächtig, welcher Vorwurf uns um so schmerzlicher fallen muß, je umwürdiger die Person ist, die uns denselben zu-

gezogen hat.

Ewig Jhr

Mitter.

78. An einen Stuttgarter Freund (Lempp?).

Franksurt am Main d. 19. Juni [Donnerstag] 1783.

Mein liebster Freund

Mein Schiksal hat mich nun hieher geführt. Schon oft wolt ich Dir schreiben, aber da ich unter so missichen Umständen reise, so traue ich den Posten wegen meiner Briese nicht, und noch viel weniger in solchen Briesen, die in die Academie gehen. Man hat euch vielersei Gerüchte von mir vorgeschwazt, wie mir Wieland bei seiner Durchreise in Mannheim erzält hat. Ich hatte

bie Bekantschaft eines Engelländers gemacht, der seine Gros= muth an mir zeigen wolte, allein Du weist, daß der Mann bem ich mich ganz überlassen soll, nicht von so gemeinem Schlag sehn darf. Schwazte ich Dir boch nicht immer als wir noch beisammen waren von meinen Schiffalen ohngefehr fo, wie sie nun worden sind? Ich kanns nicht mehr so leiden. Überall finde ich zwar immer manche trefliche Leute, und vielleicht könnte ich noch wohl mich an einem Orte niederlassen, aber ich mus fort, ich will nach America und bies soll mein Abschiebsbrief sehn. Ich kenne Deine Freundschaft, und weis, Du wirst mir mehrere Gründe auführen, die mich zurükhalten solten - aber ich bleibe bei Sterne's Grundsat — wo man keinen Rat annehmen will, mus man auch nicht um Rath fragen. Ich habe von einem hiesigen Handelshaus genauen Unterricht von meiner Reise bekommen. Aber, wirst Du fragen, was brinnen thun? Das sollen Zeit und Umftände bestimmen. Ich habe meine Medicin nicht vernachläsigt — auch die Philosophie könnte ich bort vielleicht als Professor lehren — vielleicht auch ins politische mich einlassen - vielleicht auch gar nichts von allem. Aber Trauerspiele werde ich beswegen nicht aufhören zu schreiben — Du weist, daß mein ganzes Ich baran hangt.

Wenns eine Gelegenheit giebt, solst Du Nachricht von mir aus America haben, vielleicht schreib ich Dir noch einmal aus den Niederlanden. Lebewohl theuerster Freund und fahre fort mich zu lieben, wie Dich liebt

Dein

ewig treuer Freund

Schiller.

Grüße Petersen, Azel, Abel etc. und wer noch sonst meinem Herzen theuer war.

79. An Reinwald.

Bauerbach am 10. Juny [falsch für Juli Donnerstag] 83.

Eben erhalte ich Ihren lieben Brief, der mir sagt, daß Sie noch immer mein guter mein zärtlicher Freund sind. Aber gewis haben Sie Sich meiner nicht mehr als ich mich Ihrer erinnert, und meine herzliche Bünsche haben Sie begleitet, wie die Wolkensund Feuersäule das Volk Gottes durch Sinai.

Gin Borfall, den wir beibe nicht voraussehen konnten, bringt Sie um meine L. Millerin. Ich gehe in längstens 12 Tagen von hier, um meinen Oncle aus London, ber sich in Schwaben befindet an der Gränze zu rencontrieren. Dieser Better hat ben Robertsohn übersezt, und ist durch mehrere Übersezungen englischer Schriftsteller nicht unrühmlich bekannt. Bielleicht bag er ber Canal ist, durch den auch ich in England bekannt werde. Aber eben dieser Umstand erlaubt mir nicht, mich jest meiner L. M. zu entäusern, weil ich nicht weis, wenn ich gehe, ober wenn Sie kommen, und ich sie nothwendig mitnehmen mus. Beeilen Sie Sich boch ja mein Bester, daß ich Sie noch vor meiner Abreise sehen kann, da ich doch vor 6-7 Wochen schwerlich nach Hause komme. Reisegeld erwart ich täglich von Haus. Möchte boch Ihre Reise recht gut, recht sehr gut für Sie ausschlagen, und den bosen Mil3- und Lebergnomen eine glükliche Diversion machen! -

An Neuigkeiten bin ich arm, und das ist jezt Ihre Sache. Wenn wir beide wieder in Ihrem Sofa beieinander sind, wollen wir beiderseitig unsere Bemerkungen auskramen.

Bis dahin — ober darf ich hoffen, noch früher? —

Der Ihrige

Ritter.

80. An Reinwald.

Bauerbach, am 22. Julius [Dienstag] 83.

Ihren legten Brief von Meinungen, ber mir fagt, daß Gie gluklich zuruk find hab ich erhalten; ba aber meine Abreife von hier barinn nicht berührt wird fo fürchte ich, bag Gie meinen Brief ben ich Ihnen nach Gotha schrieb, gar nicht ober zu spät erhalten haben. Ich berichtete Ihnen barinn bag ich auf 4 oder 6 Wochen nach Frankfurt ober an die Würtembergische Granze eine Reise mache, weil mein Better aus Engelland angekommen, und gegenwärtig in Schwaben ift, ben ich aus Tausend Gründen nicht gern entwischen lagen möchte. Es ift ber nämliche, ber Robertsohns Amerikanische Geschichte ins Teutsche übersezt und noch burch mehrere Schriften — meist Berteutschungen ber Englischen Reisebeschreibungen seinen Namen bekannt gemacht Bielleicht baf ich burch ihn bas Bürgerrecht auf bem Theater zu Drurylane erhalte, benn ich hoffe, bag meine Arbeiten fich bem Geschmat ber Englischen Razion mehr als bem Teutschen nähern, ba ich ja ohnehin nach englischen Mustern gebildet bin.

Meine Louise Millerin nehme ich mit, und zeige sie ihm. Vielleicht (da ich nicht weis wo mich seine Reise herumtreibt)

verschaff ich ihr sonst ein Obdach.

Über einige Punkte Ihres Briefs, und überhaupt das Weitere Ihrer Neise sprechen wir bei meiner Zurükkunst umständlicher. Unterdessen thun Sie mir doch den Gefallen und soutenieren die ausgestreute Ersindung daß ich nach Stuttgardt sei. Das was Sie unterdessen für mich an Porto und anderem ausgelegt haben sezen Sie auf und schiken es der F. v. W. nach Bauerbach, der ich auf alle Fälle Geld zuschiken werde. Unterlaßen Sie das ja nicht. Ich möchte, daß Sie vor allem bezalt würden. Ich hätte so sehr gewünscht Sie mein theurer Freund vor meiner

Abreise noch auf ein paar Stunden zu sehen und zu sprechen, mir aber war es ohnmöglich nach Meinungen zu kommen da ich voll Arbeit bin. Biß auf 6 Wochen also können wir nur Briefe miteinander plaudern. Leben Sie wol mein Bester.

Ich eile. — Ewig der Ihrige

Fr. Nitter.

81. An Henriette von Wolzogen.

Wernerts am Morgen bes [25.] Jul. [Freitag] 1783.

Gben meine Theuerste treff ich einen Mann, der in Ihre Gegend nach Jüchfen geht und mir diesen Brief an Sie zu bringen verspricht. Ich din glüklich gereißt und schon fünfzehn Stunden näher an Frankfurt. Wir hatten gestern etliche Regensüße auszustehen, die aber nicht viel für uns zu bedeuten hatten, und nun ists das schönste Wetter. D meine Beste! wie herzlich froh bin ich, daß der Abschied überstanden ist, und wie herzlich vergnügt wäre mir die Nachricht, daß Sie ihn verschmerzt hätten. Liebste zärtlichste Freundin, der Verdacht daß ich Sie verlaßen könnte, wäre bei meiner jezigen Gemüthslage Gotteslästerung. Glauben Sie mirs, meine Theuerste, je tieser ich die Welt kennen lerne, und je mehr ich unter Menschen gehe, desto tieser graben Sie Sich in mein Herz, und besto theurer werden Sie mir.

Sie werden gestern einen traurigen Tag, und ohne unsere Lotte noch einen traurigeren Abend auszustehen gehabt haben, — aber ber Tag und Abend meiner Wiederkunft sollen Sie

gewis vollkommen bafür belonen.

Jezt leben Sie wol. Kepp wird Ihnen von Frankfurt einen langen Brief bringen. Tausendmal leben Sie wol, ewig theuer dem Herzen Ihres

Freundes N.

Dem Mann werben Sie etwas für seine Mühe geben. Er

macht einen expressen Umweeg zu Ihnen und ich habe ihm mit Fleiß keinen Lohn gegeben, damit der Brief desto gewiser über= liefert wird. Noch einmal adieu.

An

Frau von Wolzogen zu Bauerbach bei Meinungen.

82. An Henriette von Wolzogen.

Frankfurt am Mahn Samstags abends ben 23. [falsch für 26.] Juli 1783.

Gben komm ich hier an meine Beste, und da ich befürchte, durch lange Berzögerung und Mangel der Gelegenheit in dieser Stadt viel zu verzehren, so nehm ich kein Bedenken, gleich mit Extrapost abzugehen. Die etliche Thaler, welche ich durch diesen Auswand mehr daran sezen mus, will ich durch die Verkürzung meines Ausenthalts zu Mannheim wieder hereinbringen, den ich freue mich ungleich mehr auf die Ankunst in B. bei Ihnen, als auf meine Tage zu Mannheim.

Meine Reise ist bis hieher Troz der entsezlichen Hize, die durch den heißen Sand der Chaussee noch verstärkt war, und Troz der bösen Abwechselung von Wein, gutem und schlechtent Vier und dgl. ganz glüklich gewesen. Das nähere davon (nehmelich die Kleinigkeiten, denn wichtiges ist mir nichts begegnet) wird Ihnen der gute Kepp mit dem ich ganz zusrieden bin erzälen.

Da mich gegenwärtig alles bombardiert, der Friseur, der Schwager, und andere Commissionen, so bleibe ich Ihnen meine Empfindungen und was ich sonst noch an Sie zu bestellen habe biß auf meine Antunft in Mannheim schuldig. Solange werden Sie doch wohl glauben, daß Sie in meinem Herzen trage, wie ich mich selbst in der Hand Gottes getragen wünschte.

Ich bin ganz konfus gemacht. Alle Augenblike werde ich abgerusen, weil ich mit drei Kutschern mich herumzertire, die mich extrapost führen wollen. Ich verspare also alles diß auf meinen nächsten Brief, wo ich hoffentlich ruhiger mit Ihnen mich unterhalten kann. O meine beste liebste Freundin, unter dem erschröklichen Gewühl von Meuschen fällt mir unsere Hitte im Garten ein. — Wär ich schon wieder dort!

Die Liebe gute Lotte grüßen Sie mir herzlich und auch die Mine. In ohngefär 6 Tagen haben Sie alle drei wieder Nachricht von mir.

Dem Kepp bezahlen Sie 3 fl., daß er sie dem Wagner überbringe. Bon Frankfurt hätte ich Ihnen durch unsern Kepp gern einige Kleinigkeiten geschikt, aber wir kamen erst nach 8 Uhr abends hier an, und bei Nachts ist in einer solchen Stadt wo man fremd ist nichts zu machen. Zudem mus ich mein Geld solange schonen, als ich nichts dazu sezen kann.

Tausendmal adieu meine Theuerste. Ich weis noch nicht, ob ich noch diese Nacht, ober morgen früh 4 Uhr fahre. Es ist kostbar hier zu übernachten, und zudem möchte ich gern morgen in der Comödie zu Mannheim eintreffen, weil ich da eine Übersraschung machen kann. Also leben Sie tausendmal wol.

Ewig Jhr S.

83. An Henriette von Wolzogen.

Mannheim am 28. July [Montag] 83.

Endlich bin ich in Mannheim. Matt und erschöpft kam ich gestern Abend hier an, nachdem ich Bormittags früh noch in Franksurt gewesen. Die übergrose Geschäftigkeit und Höflichskeit meines Franksurter Gastwirths, welche bei Leuten dieser Handthierung einem kranken Gelbbeutel immer gefärlich ist, schrökte mich ab, eine wolfeile und bequeme Gelegenheit in Franksurt

abzuwarten, wo ich ohne Zweisel in 2 Tagen mehr verzehrt haben würde, als mich die Extrafuhr nach Mannheim theurer benn eine andre zu stehen gekommen ift. Von meinem Gelb habe ich noch 15 Laubthaler hieher gebracht, wovon ich 5 auf die Riikreise bei Seite lege, und mit ben übrigen 10 hier auskommen mus. Meier hat eine Wohnung und Kost für mich ausgemacht, welche sehr wolfeil und gut ist. Ich bezale wöchentlich für 2 Zimmer, Betten und Meubles 1 fl. und wohne neben bem Schlofplaz, welches eine vortrefliche Aussicht hat. Für Mittag und Abendegen, troknen Tisch, gebe ich 24 kr. Der Krug Bier kostet mich 6 fr. Das Frühstüt gebe ich auf, also kommt mich Rost und Logis wöchentlich auf 2 Konvenzionsthaler. Berütenmacher. Bostgeld, Wäfche und Tobak machen einen eigenen Artikel. Über 3 Wochen kann ich also schwerlich bleiben. So stehen meine Finanzen.

Nun meine Beste werden Sie wißen wollen, wie ich die Sachen bei meiner Ankunft gesunden. — Nicht gar zum Besten. Dalberg ist von einer Reise nach Holland noch nicht zurük, wird aber erwartet. Ist and ist nach Hannover, soll aber in etlichen Tagen auch wieder ankommen. Also bin ich einige Zeit wenigstens ganz ohne Nuzen hier. Meinen Freunden habe ich durch meine Ankunft viele Freude gemacht, ihnen aber sehr klar merken laßen, dass ich nichts als mein Vergnügen bei meinem hiesigen Aufenthalt zur Absicht habe. Bis also Dalberg zurük ist kann ich Ihnen nicht das geringste von meinen Aussichten sagen.

Und ich würde sie schwerlich benuzen meine Theuerste, wenn sie mir auch in die Hände liesen, sobald mein Ausenthalt bei Ihnen im geringsten dadurch litte. Gestehen mus ich Ihnen, daß alles was mir hier vorkommt und noch vorkommen kann bei der Verzleichung mit unserm stillen glüklichen Leben entssezich verliert. Sie haben mich einmal verwöhnt — verdorben solte ich sagen, dass ich den lebhaftesten Eindrüken der größeren Welt beinahe verschloßen bin. Wenn ich es möglich machen kann, dass ich ohne einen Schritt in die Welt zu thun, 400 fl.

järlich ziehe, so begrabt man mich noch in Bauerbach. So leer und verdächtig ist mir alles, seit ich von Ihnen bin, und so wenig Geschmak kann ich einer Lebensart abgewinnen, die Sie nicht mit mir genießen. Wie froh will ich sehn, wenn ich mit einigen guten Aussichten und Geld in der Tasche die Kükreise wieder antreten kann, und wie sehr wird meine Glükseligkeit bei Ihnen durch diesen Ausslug gewonnen haben!

Aber wie bringen Sie jezt Ihre Tage zu, theure Freundin? Trauria, fürcht ich, und wünsche es gewisermaßen boch, denn es ist etwas tröftendes und süßes in der Vorstellung, daß 2 getremte Freunde ohne einander nicht luftig sind. Des foll mich spornen bald bald wieder bei Ihnen zu sehn, und unterdeffen will ich bei meinen gröften Berftreuungen an Sie meine Werteste benten, ich will mich oft aus bem Zirkel ber Gesellschaften losreißen und auf meinem Zimmer schwermütig nach Ihnen mich hinträumen, und weinen. Bleiben Sie, meine liebe, bleiben Sie was Sie mir bisher gewesen sind, meine erste und theuerste Freundin, und laken Sie und ohne Zeugen ein Beispiel unverfälschter Freundschaft fenn. Wir wollen uns beide befer und ebler machen, wir wollen burch wechselseitigen Untheil und ben garteften Bund iconer Empfindungen die Glüffeligkeit dieses Lebens erschöpfen, und am Ende ftolz auf dieses untabelhafte Bündnis seyn. Nehmen Sie keinen Freund mehr in Ihrem Bergen auf. Das Meinige bleibt Ihnen bis in ben Tod, und wo möglich noch über biesen hinaus.

Heute werbe ich auch meinen Eltern, ihrem Wilhelm und ber Frikin nach Stuttgardt schreiben. — Grüßen Sie mir unsere liebe Lotte, welcher ich das nächstemal schreiben will, und wenn Sie der Tante schreiben, so sagen Sie ihr daß ich oft au Sie denke, und sie recht sehr lieb habe. Alle die Ihrigen, meine Beste, sind so gut und bleiben mir ewig werth. Vielleich, dass ich auch Ihrem guten Bruder von hier aus einige Linien schreibe.

Schreiben Sie mir doch mit dem bäldisten wie Sie leben, und ob Sie mich noch lieben. Zwar das hoff ich gewis. Schreiben

Sie mir Ihre ganze Lebensart von Morgen bis in die Nacht, und was Ihnen neues begegnet — auf diese Art überzeug ich mich doch, daß Sie auch mich in dem Herzen tragen, wie ich Sie in dem meinigen.

Mein Papier neigt zum Ende. Ich mus also kurz sehn. Es ist ein Paquet von Berlin an mich auf dem Weeg, das gegenswärtig in Meinungen angelangt sehn mus. Laßen Sie nachsfragen. Rheinwald sagen Sie, daß Schwan weder Brief noch Dukaten bekommen, daß er also auf der Post Nachfrage thun soll. Ihre Briefe addressieren Sie an Madame Hammelmann im Hubertshaus zu Mannheim. Das ist das Haus wo ich logiere.

Noch einmal. Schreiben Sie mir bald, und die liebe gute Lotte küßen Sie in meinem Namen (wenns erlaubt ist). Kepp wird schon seit Dienstag abends zurük sehn und Ihnen das Uebrige mündlich gesagt haben.

Frid.

84. An Wilhelm von Wolzogen.

Mannheim am 28. Julius [Montag] 1783.

Gestern, mein liebster Freund, kam ich hier an und seze mich jezt gleich nieder, Ihnen von der Mama und Ihrer Schwester die besten Bersicherungen zu geben. Was mich die Trennung von den Ihrigen, die doch nur 5—6 Wochen dauert, empfinden läßt, darf ich Ihnen nicht erst gestehen. Ich trage mich mit der Hosststang, auch Sie, mein Bester, während der Zeit, daß ich Ihnen so nahe din, von Angesicht zu Angesicht zu sehen, und wenn Sie vom Obrist v. Nicolai auf drei Tage Urlaub nach Heilbronn bekommen können, so wollen wir uns da ein Rendezsvous geben. Schreiben Sie mir das bald, und bleiben Sie mein Freund, wie ich der Ihrige bin

წ. <u>S</u>.

85. An Reinwald.

Mannheim b. 7. Aug. [Donnerstag] 83.

Befter Freund,

Ich size in H. Schwans Buchladen, und da eben 6 Exemplare von Fiesco in Ihre Nachbarschaft, und einst an Sie abzgeht, so mus ich Ihnen doch einige Linien einschließen. Bon meiner Reise und wie ich hieher gekommen, und was ich bis dato gethan und geschaft habe will ich Ihnen weitläuftiger Meldung thun. Jezt nur die Versicherung dass ich nah und ferne mit immer gleicher Gesinnung bin

Thr

getreuester Schiller.

86. An Henriette von Wolzogen.

Mannheim b. 11. August [Montag] 1783.

Aus einem Tumult von Zerstrenungen fliege ich an Ihr Herz, beste Freundin, denke mich zu Ihnen in Ihr neues Stübgen hinein, wo auch ich vielleicht jezt Ihr Gedanke bin, und erzäle Ihnen mein jeziges Schiksal. Bor allem andern tausendsachen Dank für Ihren lieben zärtlichen Brief. Also weis ich gewis, dass Ihr Herz noch für mich das Borige ist — Womit beweise ich Ihnen doch, dass es auch das meinige bleiben wird?

Ich wolte Ihre Antwort auf mein leztes Schreiben erst abwarten, darin ich Ihnen meine Addresse wißen lies, eh ich diesen Brief an Sie fortschifte. Doch ich wartete vergebens, und er wandere in Gottesnamen fort.

Die 14 Tage, die ich jezt in Mannheim zugebracht, sind beinahe ganz fruchtlos für mich gewesen. Dalberg war abwesend, einige Spieler in Urlaub, die mehresten Familien aufs Land ausgeslogen, und eine unerträgliche trokene Hize verdarb mir Jonas, Schillerbriese.

beinahe allen Genuss des Lebens. Das Theater hat mir wenig genuzt, weil des Sommers wenig Stüke gegeben werden die wichtig sind, auch ohne Schaden nicht gegeben werden können; zudem war die Anwesenheit der Eurfürstin und des Zweibrüker Herzogs Schuld, dass meistens Alltagskomödien vorkamen, worden Diese Liebhaber sind. Viel hab ich auch nicht gearbeitet, weil Zerstreuung und Hize es mir unmöglich machten. Also die Summe vom Ganzen ist: Ich habe diese Zeit über wenig gewonnen.

Dalbergs Ankunft aber scheint sehr viel für mich verändern zu wollen. Geftern traf er hier ein, und wurde gleich von meinem Hiersenn benachrichtigt, bas ihm höchst angenehm war. Ich traf ihn auf dem Theater, wo er mir auf die verbindlichste Art zuvorkam, und mich mit großer Achtung behandelte. Bon meiner Abreise will er nichts wißen, und läßt sich sonst noch allerlei gegen mich merken, wofür ich gottlob keine Ohren mehr habe. Ich war heute bei ihm, imd zwar sehr lange. Der Mann ist gang Feuer, aber leider nur Bulverfeuer das plöglich losgeht und eben so schnell wieder verpuft. Indeß glaub ich ihm berglich gern, dass ihm mein hiesiger Aufenthalt lieb wäre, wenn er nichts aufopfern bürfte. Mein Fiesco foll hier gegeben werben, und man ift wirklich baran, mit Unmerkungen über bas Stuf bei mir einzukonnnen. Vielleicht arbeite ich ihn um, und seze bie Borftellung burd. Morgen (Mittwoch am 13) wird meine Louise Millerin in groser Gesellschaft, wobei Dalberg ben Borfig hat, vorgelesen, und bann wird sichs entscheiden, ob sie hier vorgestellt wird. Dalberg versprach, mir zu Gefallen meine Räuber und einige grose Stute spielen zu lagen, um bie Starte ber Schauspieler baraus zu beurtheilen, und mich in Fener zu fegen. Meine Räuber folten mich freuen.

An Schwan habe ich mich am meisten attaschiert, und Sie meine Thenerste, schäzen ihn ja auch. Ihm allein habe ich meine Millerin vorgelesen, und er ist äuserst damit zustrieden. Von Wieland hat er mir Briefe gezeigt, die beweisen, daß Wieland sehr warm für mich fühlt, und groß von mir urtheilt. Dieses

leztere ist mir wegen vieler Umstände nicht gleichgültig. Bei Schwan habe ich auch sonst gnte Bekanntschaften gemacht. Noch dato war ich nirgends als in Oggersheim, wo die Eursürstin wirklich residiert, und man mir das Schloß und den Garten gezeigt hat. In dem Wirthshauß wo ich im vorigen Jahr 7 Wochen gewohnt habe, bin ich auf eine Art empfangen worden, die mich recht sehr gerührt hat. Es ist etwas freudiges von fremden Leuten nicht vergessen zu werden. Die nächste Woche will ich in Gesellschaft nach Heidelberg und Schwezingen sahren. Mein Vater schreibt mir heute, daß er sich Hossmung mache, einen Rendezvous in Bretten zu veranstalten. Von Wilhelm erwarte ich alle Tage Briese, vorzüglich aber von Ihnen meine Beste.

In Absicht auf meine Aussichten mit dem hiesigen Theater und meinen Stüfen kann Ihnen biefer Brief nicht bas geringfte bestimmen, aber in 8 Tagen erfahren Sie etwas mehr und vielleicht auch die Zeit meiner Abreise von hier, denn nichts in der Welt wird mich fegeln. Schwan rath mir an, wenn meine Stufe jum Theater gebracht werben folten, mit Dalberg um ben Preif ber Isten Vorstellung bei jedem zu accordieren, weil ich bann aus beiden zusammengenommen 400-500 fl. würde zu gieben haben, und dann in einem halben Jahre bas Stüt gum Druken verkaufen könnte. Auch räth er mir, beide abschreiben zu lagen, und nach Berlin, Wien und Hamburg Exemplare bavon zu versenden, wo mir vielleicht die Theater einen Preiß zuerkennen würden. Sie wißen, meine Beste, wie mistrauisch mich bas widrige Glüt gegen die glänzendsten Offerten gemacht hat, und werden mir also glauben, dass ich nimmermehr darauf baue. Ich bin froh wenn ich 200 fl. aus beiben Stüfen vom Theater gewis habe, body will ich Schwans Rath fehr gern befolgen.

Das ist also alles was ich Ihnen jezt von meinen Ansgelegenheiten schreiben kann. Es steht noch dahin ob Dalberg und ich in der Haubtsache einig werden.

Aber meine beste liebste Freundin wie froh will ich den Augenblik erwarten, der mich wieder zu Ihnen zurükbringt, wie sehr haben Sie in meinen Augen neben diesen neuen Connaissancen gewonnen! Ich will und kann auch recht fleißig bei Ihnen arzbeiten. Mein Auffenthalt in B. soll mir von allen Seiten ber vortheilhafteste bleiben, und weber Ihnen noch mir jemals zum Vorwurf gereichen. — Wie viel, wie unendlich viel haben Sie nicht schon an meinem Herzen verbesert, und diese Verbesserung, freuen Sie Sich, hat schon einige gefärliche Proben ausgehalten. Fühlen Sie ihn ganz, den Gedanken, denzenigen zu einem guten Menschen gebildet zu haben, und noch zu bilden, der, wenn er schlecht wäre, Gelegenheit hätte Tausend zu verderben. —

Aber wie bringen benn Sie jezt Ihre Tage zu. Gehr büster, sagt mir Ihr legter Brief. Hoffentlich ist die Lotte weider bei Ihnen gewesen, ober wirklich noch bei Ihnen. Golten Sie bei dieser lieben vortresslichen Tochter eine Freude vermissen? Befte Freundin, Sie haben das feltene grofe Glut fo gute Rinder - so liebe Geschwister, und einen (wenigstens einen) recht treuen und gartlichen Freund zu haben, und doch folte eine Melankolie bei Ihnen einwurzeln können? Solten Sie - eine Christin bie es fühlt, bag ber Faben unserer Schikfale burch bie Band Gottes geht, an wahren Glütseligkeiten des Lebens verzweifeln? Nein meine Theuerste, ich weis, dieses thun Sie nicht, und, wenn das Ihre Beruhigung vermehren kann, ich hafte Ihnen für ewige Freundschaft. Daß Sie mich 100,000,000 mal ber lieben Lotte empfehlen, versteht sich, und sagen Sie Ihr auch, baff ich schon einen Brief an sie angefangen, aber wieder gerriffen habe, weil ich ihn unmöglich kalt schreiben, und die Amtmännin kein warmen sehen kann. Rheinwald grußen Sie, und beide Pfarrers. Auch die Judith lass ich schön grußen, und es freut mich, dass sie mich noch lieb hat. Grußen Sie mir alle Plaze in Bauerbach und lagen Sie mich jezt Gebrauch von dem Titel machen, den Sie mir gegeben haben, und ber von feinem ftolgern verdrängt werden soll! - lagen Sie mich beste Mama mich Ihren gart= lichsten Sohn nennen.

Schiller.

87. An Heribert von Dalberg.

[Mannheim b. 7. (?) Sept. Sonntag 1783.]

S. T.

Ein leidiges kaltes Fieber, das mich schon 8 Tage thrannisiert, hat meine Hosnung vernichtet, E. E. selbst aufzuwarten, und meine ausnehmende Zusriedenheit über die lezte Vorstellung der Näuber noch glühend bei Ihnen auszuschütten. Sehnlich erwarte ich Beßerung, und dis um so mehr, je unerträglicher es mir wird Ihren Wunsch in Absicht auf Sitingen so lange imbesriedigt zu lassen. — Vis jezt aber war ich für alles solide Denken verloren, und wenn auch mein Fieber weicht, so bleibt doch immer eine beschwerliche Besazung in meinem Kopse zurük.

Ich bin so frei gewesen, ben Contract, ben E. E. aufsezten und mir neulich mitzugeben die Gnade hatten nach unserm mündslichem Nebereinkommen abzuändern, und schike Ihnen hier Original und Copie. Wenn E. E. solche, wie ich gewis hoffe, genehm halten, so bitte ich unterthänig sie zu unterschreiben und mir zurükzuschiken. Da ich nun wegen meiner neu einzurichtenden Dekonomie und Equipage in starke Ausgabe verwikelt werde, so nehme ich mir die Freiheit, E. E. an das, mir vorigen Sonntag gegebene, Wort zu erinnern, und mir wegen der 300 fl. welche ich nach Ihrem gethanen Versprechen sogleich und auf einmal erheben darf, eine Anweisung an Hrn. Sartorn in ein paar Zeilen auszubitten.

Ich wünsche nichts dringender, als auf das bäldiste in den Stand gesezt zu seyn dem Theater meinen Eiser und meine Dienste in dem Maase zu zeigen, in welchem ich mich zu seinem Liebhaber bekenne.

Mit dem vollkommensten Respect

Frid. Schiller D.

P. P.

Ich besinne mich, daß E. E. die berüchtigten Plümikischen Räuber noch nicht gelesen haben, und schike sie hier gelegenheitz lich mit. 88. An Henriette von Wolzogen.

Mannheim d. 11. Sept. [Donnerstag] 1783.

Endlich kann ich mich wieder zu Ihnen wenden, meine Theuerste. Wie viele tausend Besorgnife wegen meinem monatlangen Stillschweigen in Ihrem gärtlichen Berzen aufgestiegen senn mögen kann ich mir leicht einbilden, und ich fürchte Gie haben den wahren Grund davon errathen. Schon 3 Wochen liege ich krank, meine Beste. Ohne Lebensgefahr, gottlob, aber ein kaltes Fieber, davon ich täglich einen Anfall auszustehen hatte, hat mich entsezlich mitgenommen, und ob ich gegenwärtig schon, big auf Mattigkeit und Schwäche bes Ropfs, wieder genesen bin, so werde ich bennoch vor 14 Tagen nicht aus bem Hause kommen. Schon die 8 Wochen, die ich in Mannheim zubringe, wiithet eine gallichte Seuche in ber Stadt, die jo allgemein ist daß unter 20,000 Menschen 6000 krank niederliegen. Meier ift wärend meines hiersebns baran geftorben. Ein Freund, bem ich viel schuldig war. Jezt - Gott sei Dank - ist bie Epidemie im Sinken. Für mich befürchten Sie nichts mehr. Ich war in den besten Händen, und wurde wie ein Kind des Hauses gepflegt, und wurde sogar, weil mein Kopf sehr angegriffen war, einem andern Doctor übergeben.

Ich hatte mir vorgesezt, Ihnen, meine Liebe, Schritt vor Schritt, alles was sich sür mich schlimmes und Gutes hier erzeignen würde, zu wißen zu thun — meine Krankheit hat dieses nichtig gemacht, und ich mus Ihnen nunmehr kurz und summarisch Bericht von allem Vergangenen und Künstigen abstatten, und meine Sachen in die möglichste Kürze zusammenziehen. —

Ihr lezter Brief, der mich nothwendig traurig machen mußte, weil er aus einem so traurigen Herzen floß, hat gewisermaßen den Ausschlag in meinen Zweiseln gegeben. Eben als ich ihn erhielt, hatte Dalberg Angriffe auf meinen Entschluß gethan.

Sie erinnern Sich, meine Beste, dass ich Ihnen mein Ehrenwort gegeben, mich nicht selbst anzubieten, und in keinem Fall ben ersten Schritt zu einem Engagement zu thun. Ich gebe Ihnen jegt mit aller Freudigkeit eines reinen Gewisens bieses mein Ehrenwort wieder, daß ich mein Versprechen gehalten. Dalberg selbst kam mir mit bem Antrag entgegen, baff ich hier bleiben solte. Er stellte mir frei, auf wie lang ich mit bem Theater accordieren, und was ich für meine Verwendungen forbern wollte. Db ich Ihnen nun gleich bei meiner Abreife die Erklärung gethan, dass ich vielleicht den Winter hier zubringen wolte, so zweifelte ich boch heftig bei mir felber, und ein allmächtiger Sang zu unferm stillen berrlichen Leben behielt schon die Oberhand, als Ihr Brief anlangte, und ich erfuhr, dass Winkelmann 2 Monate bei Ihnen zubringen würde. Gie wiffen, meine Befte, daff mich die Ankunft Dieses Beren selbst aus Bauerbach vertrieben haben würde, wenn ich noch bort gewesen wäre, wie viel mehr mußte sie mich jezt von meiner Reise zurükhalten. Ich entschied also für die Unerbietungen Dalbergs und vor ohngefähr 3 Wochen, wo ich bei ihm an Tafel war, wurden wir richtig. Ich bleibe bif auf den Man 1784 hier, und folgende Punkte find unter uns festgesezt.

1. bekommt das Theater von mir drei neue Stüke — den Fiesko — meine Louise Millerin — und noch ein drittes, das ich innerhalb meiner Vertragzeit noch machen mus.

2. Der Contract bauert eigentlich ein Jahr, nemlich vom 1. September dieses Jahres biß zum lezten August des nächsten; ich habe aber die Erlaubniß heransbedungen die heißeste Sommerzeit wegen meiner Gesundheit anderswo zuzubringen.

3. Ich erhalte für dieses eine fixe Pension von 300 fl; wovon mir schon 200 ausbezalt sind. — Außerdem bekomme ich von jedem Stüf das ich auf die Bühne bringe die ganze Einsnahme einer Vorstellung die ich selbst bestimmen kann, und welche nach Verhältniß 100 bis 300 fl. betragen kann. — Dann gehört das Stüt dennoch mein und ich kann es nach Gefallen, wohin ich will, verkaufen und druken laßen. Nach diesem Anschlag habe

ich biß zu Ende Augusts 1784 die unsehlbare Aussicht auf 12—1400 Gulden, wovon ich doch 4 biß 500 auf Tilgung meiner Schulden verwenden kann.

Danken Sie mit mir Gott, meine Beste, bag er mir bier einen Ausweeg eröfnet hat, durch Berbekerung meiner Umftande mich aus bem Wirrwarr meiner Schulden zu reißen, und ber ehrliche Mann zu bleiben. Diefer Gefichtspunkt allein, ich geftebe es, kann mich über die lange Trennung von Ihnen, und über ben Aufschub meiner angenehmen Entwürfe tröften, und gibt mir jezt auch den Mint und die ruhige Festigkeit, Ihnen zu sagen bass wir uns vor 8 ober 9 Monaten nicht sehen werben. Bif babin, meine Geliebteste Freundin, übergebe ich Sie bem Arm des unendlichen Gottes, der uns einander in der bestimmten Stunde glüklicher wiedergeben wird. Gebenken Gie meiner in Ihren einfamen Angenbliken, nennen Sie mich in Ihrem Gebete mit Ihren Kindern Gott, und flehen Gie ihn um Schuz für mein Berg und meine Jugend. Meine Freundschaft - wenn ber Gebanke Ihnen Freude gewähren kann — bleibt Ihnen un: wandelbar und gewis, und foll mein allmächtiges Gegengift gegen alle Verführung febn. - Sie waren die erfte Verson, an welcher mein Berg mit reiner unverfälschter Zuneigung hieng, und eine solche Frembichaft ift über allen Wechsel ber Umstände erhaben. Fahren Sie fort, meine Thenerste, mich Ihren Sohn zu nennen. und seien Sie versichert, daß ich das Berg einer solchen Mutter zu schägen weis. Unsere Trennung, beren Nothwendigkeit ich Ihnen nicht erst beweisen darf, wird meine Gemutheruhe wieder= berftellen, eine Ruhe die ich schon so lange nicht mehr genossen habe, weil die Unbestimmtheit meiner Aufsichten, und ber nagende Gebanken meiner Schniben mich unaufhörlich verfolgten. Mein hiesiger Aufenthalt wird nich auch in meiner Wissenschaft vollkommener machen, und nur besto gerechtere Unsprüche auf ein künftiges Glük verschaffen. Ich war also biesen Schritt mir selbst und meinem ehrlichen Namen schuldig, und Gott wird mich weiter führen.

Übrigens, meine Beste, kann ich Ihnen von meiner hiesigen

Lebensart nichts anders als Gutes melben, und vieles vereinigt fich mir Ruzen und Vergnügen zu machen. Fremde und Ginbeimische suchen mich auf, und bemühen sich um meine Freundschaft. Wärend meiner Krankheit habe ich bie besten Zerstreuumgen gehabt, und mein Zinuner war felten von Besuchern leer. Den Tag porher eh ich mich legte, wurden mir zu Gefallen die Ränber gegeben, und bas Saus wimmelte von Zuschauern. Bei Dalberg speise ich öfters und bei Schwan - zwei Saufern wo ansgesuchte Gesellschaft ift, und in bem ersten geht es fürstlich Im Theater geh ich frei aus und ein, wie in meinem eigenen Hause. Sobald ich wieder ausgehen darf, werbe ich einige neue Bekanntichaften von Stande machen, die mich kennen lernen wollen. Ich bin recht artig logiert — ach beste! Wenn Sie mich einmal überraschen folten. In einigen Wochen erwarte ich meine Schwestern und werde sie vielleicht 4 Wochen hier behalten. Dafür muffen fie mir aber Bember machen und Strümpfe ftrifen. - Rost mit Wein und Raffe, und Logis kommen mich bas Vierteljahr auf 5 Carolin. Meine Equipage nimmt mir aber viel Gelb weg, weil ich noch gar nicht auf den Winter eingerichtet bin. Diefe Ausgabe macht, baff Gie mit Diesem Brief noch kein Gelb bekommen, hingegen ist die halbe Einnahme von meinem Fiesco, ber auf ben Carneval gespielt werben wird, Ihnen bestimmt, wie auch die halbe Einnahme von meiner Louise Millerin. Der verdrüßliche Vorfall mit des Grünenbaumwirths Schimmel kommt mir recht ungeschift, und eigentlich bin ich nichts zu galen verbunden, weil ber Gaul hatte geöfnet werben follen. Doch können Sie, um Sich aus bem Handel zu ziehen, bem Rerl etwas versichern, bas ich bezalen will, aber so wenig als möglich. Ihre glütliche Kur mit bes Flurschügen Kind war wirklich auch recht angemeffen gut, und in ber Not waren die Mittel schon gang recht. Diese gut gelungene That mus Ihnen eine mahre herzliche Seelenwonne gewesen Könnte ich Ihnen boch zur Bersorgung unsers lieben Wilhelms einmal Glüf winfden, meine Befte, aber ber schleichende

Gang bes Herzogs und Dbrift Seegers hat mir niemals gefallen wollen. Um Ende müffen Gie aber boch, und die wenige Monate die noch bis Decemb. sind wird Wilhelm boch aushalten können, da er schon 3 mal so viel Sahre überftanden hat. Der gnten Lotte empfehlen Sie mich milliontausendmal. ich boch nur jezt einen Tag bei Ihnen beiden — wie gern wolt ich mich aus allen meinen Verbindungen reissen! — aber ein Zeitraum von 8 Monaten ift im Gangen ja nur eine Spanne und wie bald mißt man bieje nicht aus. Dann haben Gie mich wieder meine Theuerste, und wenn es der Himmel will, beger und glüklicher. Freuen Sie Sich mit mir nicht auch auf ben herrlichen Augenblik, wenn wir uns wieder entgegen fliegen? Sehen Sie, dieje Hofnung macht mich auch schon in ber Ferne froh, und ich genieße diese freudige Zukunft schon jezt. Machen Sie Sich biesen Winter boch ja recht viele Zerstrenungen. Ihre Dekonomie, Ihre Unterthanen, Ihre Kinder und meine Briefe sollen, benk ich, Stoff genug bazu sehn. -

Den 12. Sept. Ich brach gestern hier ab, weil ein Brief von meiner Familie kam. Meine guten Eltern freuen fich aufer= ordentlich, daff fie mich einigermaßen verforgt wißen, und fo nabe bei sich haben. Balb wird mich Mama und eine Schwester besuchen. — Gottlob meine Befte, heute ift mein Fieberanfall bas 3. mal ausgeblieben, und ich füle mich jebe Stunde leichter. Das foll, hoffe ich, meine legte Krankheit in Mannheim feyn; ba ich nun einmal Bürger barinn worden bin, fo werbe ich fünftig unversehrt bleiben. Ja meine Freundin, ich habe ein Flut von Geschäften vor mir, die ich mein ganges Leben noch nicht gehabt habe. Das Jahr, das jezt vor mir ligt, mus über mein ganzes Schikfal entscheiben. — Wir haben einmal von der Freimaureren miteinander gesprochen. Bor einigen Tagen hat mich ein reisender Maurer besucht, ein Mann von der ausgebreitetsten Kenntniß und einem grosen verborgenen Ginfing, ber mir gesagt, baff ich schon auf verschiedenen Freimanverliften ftunde, und mich inftandigft gebeten hat, ihm jeden Schritt den ich hierin thun wurde vorher

mitzutheilen, er versichert mich auch, dass es für mich eine ausserordentliche Aussicht sei. Dem sei wie ihm wolle, ich werde jezt
anfangen mit aller Austrengung fleißig zu sehn, und mich in
mehreren Fächern versuchen. Berlaßen Sie Sich darauf, daß
Sie mich etwas gescheider wieder sinden.

Dem guten Rheinwald sagen Sie tausend schöne Sachen. Ich hab ihm wärend meines Hierseyns einmal aus Schwans Hause geschrieben. Der Brief ist über Barenth gegangen. Nah und serne bin ich sein redlicher treuer Freund, und auch ihn seh ich wieder. Ihrer lieben guten Mine empfehlen Sie mich vielmals. Ich denke oft an das gute Geschöpf, sie hat sich nir unvergeßlich gemacht. Wenn Sie an Wurmb schreiben, so erzälen Sie ihm die Ursache meiner Abwesenheit, und versichern Sie ihn meiner ewigen Achtung.

Der Berwalter Bogt wird hoffentlich schwer mit Geld beladen zurüfgekommen sehn. Könnte ich doch, wenn ich Bauerbach wieder sehe, schon den Grundstein zur neuen Kirche gelegt finden. Es bleibt dabei daß ich etwas darein stifte. Dem guten Biberischen Pfarrer machen Sie auch ein Compliment von mir, und bleiben Sie ihm um meinetwillen gut. Alles was mich in und um Bauerbach intereßierte soll herzlich gegrüßt sehn. Die Judith und Baiers Leute laße ich recht schön grüßen.

Meinen Rok und manschesterne Hosen könnte ich zwar sehr wol hier brauchen. Ich will aber alles bei Ihnen laßen, weil ich boch gewiß wieder komme. Die entlehnten Bücher schiken Sie aber Rheinwald zu, dass er sie an ihre Besizer zurükschaffe. Jezt mus ich abbrechen, meine Liebe, sonst bekommen Sie diesen Brief um einen Posttag später. Sobald ich ganz gesund bin erfahren Sie es. Nunmehr 1000 000 000 lebewol, von Ihrem Sie ewig liebenden

Unserer Lotte schreibe ich im nächsten Brief ganz gewiß. Sagen Sie ihr das, und versichern Sie Sie meiner ewigen Freundschaft. Jezt wird Winkelmann vermutlich bei Ihnen sehn, und kanm gedacht werden an den armen entfernten S.

89. An Heribert von Dalberg.

Mannheim, d. 29. Sept. [Montag] 83.

Die gnädige Zuschrift Ewr. Erzellenz, die mir doppelt schmeichelhaft sehn muß, da die Reize des Landlebens alle Erinnerungen an Litteratur und Schriftsteller beinahe verbrängen fönnten, hat mich aus einer Art von Schlaffucht emporgeriffen. Spuren von Rrankheit, die mich nur fehr langfam verlagen wollen, und vorzüglich auf meinen Ropf wirken, die Unentschlüßig= feit, woran ich nunmehr die Feder segen soll, und zugleich die Entfernung Guer Erzellenz die mir Mannheim zu einem verwaisten Schauplag macht haben mich bis heute von allen Arbeiten des Geists zurütgezogen. So groß neulich mein Verlangen war, Sie wieder zu sehen, und mich in Ihrer Gegenwart zu grosen Unternehmungen zu entzünden, so wehe that mir die Nachricht. daß Euer Erzellenz und verlagen hätten. Ich hoffe und wünsche für diesen Berluft bald und vollkommen wieder getröftet gu werden. Was meine theatralische Arbeiten anbetrift, so erwarte ich gang allein den Rath Euer Exzellenz ob ich zuerst den Fiesco, ober die Louise Millerin endigen soll. Beibes zusammengenommen ift ein Geschäft für 4 Wochen, und da der Fiesco ohne Zweifel für die Carneval Zeiten bestimmt werden dörfte, meine Louise Millerin aber ein kleineres einfacheres Stüt ift, fo vermuthe ich, baff bie Wahl E. E. auf die leztere fallen werde.

Die Anmerkungen über meinen Fiesco finde ich im Ganzen sehr wahr, vorzüglich stimme ich dem Tadel meiner Frauenzimmerskaraktere bei. Ich mus bekennen, dass ich an den 2 ersten Szenen des II. Akts mit einer Art von Widerwillen gearbeitet, der nunsmehr dem seinern Leser nur zu sichtbar geworden ist. Zu gutem Glük sallen diese Z Szenen, ohnbeschadet des Stüks, in der Umsarbeitung ganz weg. Die blühende Sprache ist auf der Bühne mehr als auffallend — sie ist lächerlich, und solche lange Mono-

logen ermüden. Der fünfte Akt wird eine Hauptveränderung leiden, und überhandt hoffe ich, das Stük in einer solchen Gestalt aufzustellen, daß Euer Exzellenz und Mannheim damit zus frieden sind.

Mein Urtheil über den Schlenzheim ist ganz nur die Folge der ersten Vorstellung, und wenn ich meine Empfindungen dabei ganz einfach heraussagen soll so wird meine Kritik nicht sehr zum Vortheil des Stüts aussallen.

Was es kräftiges und nahrhaftes für das Herz und das Aug hat, meine ich in dem (übrigens elenden) Grafen Walltron und Mersiers Deserteur schon ersahren zu haben. Die beiden ersten Aufzüge möchten gelten, aber die Entwiklung in den lezten ist fürchterlich schlecht. Bielleicht behaubten aber dergl. Stüke dennoch ihren Plaz auf dem Schauplaz, weil ihr Gegenstand handgreislicher zu Gesicht ligt, als die Hosintriguen in einer Emilia.

Meine Kritik über Sikingen wollte ich bisher nicht gern aus einem kranken Gehirne herausspinnen; sie wird also später, aber desto gewissenhafter und vollskändiger erscheinen. Jummer däncht es mich eine Frechheit zu sehn, wenn ein jugendlicher Kopf die Arbeiten des reisern Mannes — auch sogar bei gleichen Fähigkeiten — richten soll.

Die Bearbeitung der Theatralischen Fragen wird eine sehr angenehme und fruchtbare Nebung für meine freie Augenblike werden, und dann mus die Gegeneinanderhaltung vieler Aufsäze über ebendenselben Gegenstand höchst unterrichtend für den dramatischen Schriftsteller sehn.

Ueber das Nähere meiner Contractspuncte kann ich Euer Exzellenz nicht anders als mündlich unterhalten, welches Vers gnügen sich auf das sehnlichste wünscht

Guer Grzellenz

unterthänig ergebenfter Diener F. Schiller.

90. An Henriette von Wolzogen.

Mannheim, den 1. Nov. [Sonnabend] 1783.

Ich sehe in ben Ralender und finde mit Schreken baff wir schon im November find, und Sie, meine theuerste, ben gangen Oftober noch keinen Brief von mir haben. Gigentlich hatte ich Ihnen nichts erhebliches zu schreiben gewußt, als bass ich schon 3-4 Wochen ein Rezidiv von dem traurigen kalten Fieber auß: zustehen hatte, und noch ausstehen mus. Geschäfte und neue Befanntichaften die außerhalb Mannheim meiner warteten, und überhaubt die boje Mhein: und Sumpfluft ber Gegend haben mich zu keiner gangen Begerung kommen laken, und wahrscheinlich werbe ich schwerlich vor bem eigentlichen Winter vollkommen gesund. Doch kann ich in ben freien Stunden meine nötigsten Geschäfte verrichten. — Neues ist für mich nichts vorgefallen, bas mein Glüt beträfe. Es bleibt alles bei ben Nachrichten meines legten Briefe, und ich bin übrigens zufrieden. Bon Ihren lieben Rindern habe ich bis jezt lauter Gutes erfahren. Bon meinen Eltern erwarte ich täglich Briefe. — Auch von ber Bischerin, ber ich burch einen Landsmann von Ludwigsburg ber mich hier besuchte ein Marktpraesent nebst einer Silhonette geschikt habe. Dier folgt auch eine für Sie, meine Beste, wenn mein Andenken anders noch soviel Werth in Ihrem Herzen hat, daß es neben ben lieben Göhnen einen Plaz in Ihrem Zimmer findet. (Doch ist ja auch ber Herzog George brinn.)

Ich glaube immer Sie sind wirklich nicht in Banerbach. Beinahe wollt ich wetten, Sie sind in Roßborf oder Walldorf — oder gar in Wolkramshausen. Wo Sie auch sind, begleiten Sie meine zärklichsten Wünsche, und Sie sollen überall glüklich sehn. Der guten lieben Lotte empsehlen Sie mich auf das wärmste und innigste. Schreiben Sie der Tante, so unterlassen Sie nie, das gute Mädchen meiner ganzen Achtung zu versichern. Rhein-

wald grüßen Sie hunderttausendmal und schärfen ihm ein, mir die bewußten Manuscripte sein gewis zurützuschiken. Allenfalls, wenn Sie mir ja von meinen alten Lumpen noch etwas zu schiken haben, gienge das mit einer Gelegenheit. Verzeihen Sie mir dißmal meine Eilfertigkeit. Viel habe ich Ihnen nicht zu schreiben, und dann glauben Sie kaum, wie entsezlich ich von Dalberg wegen Herannäherung des Carnevals belagert werde. Trösten Sie Sich wenn Sie können damit, dass Sie und meine Eltern diesenigen sind denen vor andern Menschenkindern zehenmal geschrieben wird. Ich din aus meinem bisherigen Logis gezogen. Mein Addresse ist also an Schwan. Ewig Ihr wärmster und innigster Freund und Sohn

Frid. Schiller.

[Moresse:]

Un Die

Reichsfreihochwolgebohrne

Frau Baronin von Wolzogen geborene v. Marschalk von Ostheim

311

Bauerbach

ohnweit Sachsen-Meinungen.

frei bis Frankfurt.

91. An Henriette von Wolzogen.

Mannheim, den 13. Novemb. [Donnerstag] 83.

Meine vorigen Nachläßigkeiten zu verbeßern, und mich vorziglich durch die wiederholte warme Versicherung meiner noch unverlezten Zärtlichkeit zu versündigen, will ich Sie heute auf die Tortur eines 3 Blatt langen Briefs schrauben — eine Exectuzion, die Ihnen gewis heilsam sehn wird. Alle Ihre Corresspondenten werden mirs danken, daß ich Sie durch meine zu

grose Dosis von Brief so überfüllte, daß Sie gewis nicht mehr wegen zu kurzem und zu nachläßigem Briefschreiben mit ihnen zanken. — Doch im Ernst, meine Beste, ich habe eben ein versbrüßliches Geschäft geendigt, und will mir jezt in Ihrer Gesellsschaft einen desto süßeren Augenblik machen.

Mein böses kaltes Fieber scheint nunmehr nachlaßen zu wollen, denn ich habe bereits 3 Tage keinen Anfall gehabt. Ich sebe aber auch erbärmlich genug um es vom Hals zu schütteln. Schon 14 Tage habe ich weder Fleisch noch Fleischbrüh gesehen. Waßersuppen heute, Waßersuppen morgen, und dieses geht so Mittags und Abends. Allenfalls gelbe Rüben, oder saure Kartosseln, oder so etwas dazu. Fieberrinde ess ich wie Brod, und ich habe mir sie express von Franksurt verschrieben. Ein guter Freund hat mir zu meinem Geburtstag 4 Bouteillen Burgunder geschikt — davon wird zuweilen ein Gläschen mit herrlichem Ersolg getrunken, doch mus ich Ihnen gestehen, dass ich mir äuserst wenig aus dem Wein mache, so wolseil und gut er hier zu haben ist. Mit mehr Verznügen trinke ich Vier. Freuen Sie Sich also, ich werde mich aus diese Art bald wieder ins Bauerbacher Leben gewöhnen.

Sobald ich gesund bin, wird überhaubt meine Kost sehr einfach eingerichtet. In einem Wet wird mein Frühstüt bestehen, um 12 fr. habe ich aus einem hiesigen Wirtshauß ein Mittagseßen zu 4 Schüßeln, wovon ich noch auf den Abend aufheben kann. Notabene ich habe mir einen zinnernen Einsaz gekauft. Abends eße ich allenfalls Kartossel in Salz oder ein Ey oder so etwas zu einer Bouteille Bier. Dem ohnerachtet sind meine Ausgaben sehr groß. Wenn ich auch Monats nicht über 11 Gulden fürs Maul aufgehen laße, so kostet mich mein neues Logis 5 Gulden, das Holz 2 fl. 30 fr. und darüber, Lichter 1 Gulden, Friseur einen Thaler, Bedienung von einem Tambour einen Thaler, Wäsche einen Thaler, Bader 30 fr., Postgeld 1—'2 Gulden, Tabak, Papier und tausend Kleinigkeiten ungerechnet. Dann haben Kausmann, Schneider und Schuster einen großen Kiß in

mein Beutelden gemacht. Die vier Monate die ich jest von Ihnen entfernt bin haben mich mit der Reise hieher bei 250 fl. gekostet, und doch bezahl ich den Kaufmann nur nach Terminen, und habe ihm nicht mehr als ein Drittheil bezahlt, ben Schneiber aber gang, und ein Carolin ift mir aus dem Zimmer gestohlen morben, warum ich unter andern auch ausziehe. Dalberg hat mir in allem ohngesehr 42 Dukaten vorgeschoffen, und gegen: wärtig da ich das schreibe habe ich noch 1/2 Carolin im Bermogen. Sest aber kommt befere Zeit. Bon heut bis Januars Ende nehme ich wenigstens 400 fl. ein, wovon Sie meine liebe, wenigstens 150 wo nicht 200 erhalten. Sie hätten dieses Gelb ganz zuverläßig auf den Termin bekommen, den ich Ihnen ein= mal geschrieben habe, aber bebenken Sie daß ich von 4 Monaten meines hiesigen Auffenthalts 8 biß 9 Wochen frank war, welches mich entjeglich zurüfgesezt hat. Es schadet mir wenigstens über 30 Dutaten. Wenn mir aber Gott nur jest meine Gesundheit wieder schenkt, so will ich sie gewis auf das edelste anwenden, und mit Weißheit erhalten. Ich habe Dalberg schon bei Errichtung unfers Contrafts preveniert, baff ich ben Sommer nicht in Mannbeim zubringen würde, meiner Gesundheit wegen. Er war auch bamit zufrieden; - und ba ich zu Ende Aprils, höchstens Mans, meinen Bertrag mit ihm beinah doppelt erfüllt haben werde, fo fann ich ohngehindert gehen. Berlängert sich mein Contract auf noch ein Sahr fo tomm ich zu Ende September nach Mannheim zurut. In ber Zwischenzeit werben Gie fo gnäbig fenn, mich - nicht Flüchtling mehr, sondern Freund - in Bauerbach aufzunehmen. Beste B. nehmen Gie bas nicht als fahle Bertröftung ober Grille auf. Gott ift mein Zeuge, daff ich mich schon jest barauf freue, baff ich nur barum gern hier bin, um in begeren Umständen zu Ihnen zurüfzukehren. Das wißen meine hiesigen Freunde auch fehr wol, und werden oft boje auf mich, daff ich jo fehr bas Beimweh nach Sachsen haben. Solten Sie, meine Liebe, mich fo wenig fennen, bag Gie mich einen Augenblif im Berbacht haben, als ob ich fo febr an ber grofen Welt hange, 11 Sonas, Schillerbriefe.

wie Gie es nennen. Gie kennen meinen Karakter - wifen gang meinen Bang gum einfachen stillen Bergnugen, und geräufch: losen Freuden. Sie werden mir auch hoffentlich einräumen, daff ich in ben Bergnügungen und Berfürungen biefer grofen Welt kein Reuling mehr bin, daß ich ein wol vorbereitetes Berg hinein: gebracht habe. Ich will Ihnen aufrichtig zugestehen, dass zuweilen auch mich eine Trunkenheit umnebeln kann, aber sie wird gewis bald verfliegen. Heberdiß halten Gie meine hiefigen Berbindungen für zu weitläuftig, zu wichtig. Meine Bekanntschaften sind bis jezt noch ziemlich eingeschränkt. Das Dalbergische Haus und das Schwanische Haus sind die vorzüglichsten. Außer diesen vermenge ich mich mit niemand genau, und mit ben Schauspielern lebe ich höflich und aufgemuntert, sonst äuserst zurükgezogen. Bek, der beste an Ropf und Herz, und ein wirklich solider Mann, ist berienige mit bem ich am Vertrautesten umgehe. Sonften besuchen mich viele Gelehrte und Rünftler von hier, aber fie kommen und geben; ich attaschiere mich sehr belikat. Bon Frauenzimmern kann ich das nemliche fagen - sie bedeuten hier sehr wenig, und die Schwanin ift beinahe die einzige, eine Schauspielerin ausgenommen, die eine vortrefliche Person ist. Diese und einige andre machen mir zuweilen eine angenehme Stunde, benn ich bekenne gern, baff mir bas ichone Beichlecht von Seiten bes Umgangs gar nicht zuwider ift. Die Wittwe meines Freunds Mener, defen Tod ich hier erleben mußte, und ihre Schwester, ein hübsches Madden, beide Stuttgardterinnen, find mir besonders in meiner Krankheit sehr lieb geworden. Die erstere tocht mir mein Krankeneffen, ben ganzen Tag um 3 Bagen. Sie hat von einer Besoldung von 1500 fl., da ihr Mann noch lebte auf 300 fl. herabgeben müßen. Ein schwerer und harter Fall! - Die vielen Verbindlichkeiten, die ich dem Verftorbenen schuldig bin, haben mir es zur Pflicht gemacht, seiner Bittwe wenigstens mit meiner Theilnehmung und Freundschaft zu bienen. Trunk, ein katholischer Geiftlicher, beffen Berfolgung und Schikfal Sie im teutschen Musäum lesen, ist ein guter Freund von mir, und hat mich wärend meiner Arankheit öfters befucht. Er ist ein lebendig herumgehender Beweis, wie viel Boses die Pfaffen zu stiften im Stand sind.

Die Staatsräthin von La Roche kenne ich fehr gut, und biefe Bekanntichaft war eine ber angenehmsten meines gangen biefigen Lebens. Sie fezte Schwan fo lange zu, mich nach Speier zu bringen, daff ich wirklich für meine Gesundheit zu früh, vor ohngefehr 6 Wochen ausging und mit ihm, seiner Tochter und Hofrath Lamais Tochter die Reise machte. Wir haben in groser Gesellschaft mit ihr zu Mittag gespeist, wo ich wenig Gelegenbeit fand, sie recht zu genießen, doch fand ich gleich, was der Ruf von ihr ausbreitet, die fanfte gute geistvolle Fran, die zwischen funfzig und sechszig alt ist und das Berz eines neunzehnjährigen Mäbchens hat. Acht Tage barauf zieht mich ein Landsmann M. Chriftmann v. Ludwigsburg wieder nach Speier, wo ich fie eine Abendstunde lang gang genos, und mit Bezauberung von ibr ging. Ich weiß und bin ftolz barauf, baff fie mit mir zufrieden war. Bei ihr habe ich eine mir eben fo fchazbare Befanntschaft gemacht. Herr Baron v. Hohenfeld, Domherr zu Speier, ber mit herrn von La Roche in Diensten bes Curfürsten von Trier war, und welcher, da der erstere wegen gewiser Umstände die ihm Ehre machen mit Ungnade seine Dimission bekam, feinem Freunde bas Opfer brachte, feine Entlaffung gugleich begehrte, und die ihm angebotene lebenslängliche Penfion unter ber Bedingung ausschlug, dass fie herrn v. La Roche gegeben würde. - Diefer Herr v. Hohenseld, ber jest bie ganze la Rochifche Familie in seinem Hauß bei sich hat, worinn er nur ein Zimmer und eine Kammer für fich behielt, ist ber ebelfte Mann ben ich kennen lernte, und mein Freund. Gin folder Mann fann mid mit bem ganzen menschlichen Gefchlecht wieder ausföhnen, wenn ich auch um ihn herum 1000 Schurken wieber begegnen mus. - Es freut mich, daß Sie ber la Roche geschrieben haben. In Zufunft lagen Sie mich die Mittelsperson fenn, benn ich möchte gar gern

zwei solch liebe gute Menschen, wie sie beide sind, miteinander —

am 14. November [Freitag].

Stellen Sie Sich vor, meine Beste, wie angenehm ich gestern in dem Fortschreiben unterbrochen werde! - Man klopft an mein Zimmer. Herein! - und berein treten - Stellen Sie Sich meinen frolichen Schreken vor - Profesor Abel und Baz. ein anderer Freund von mir. Beibe haben, um ber Stuttgardter Senche zu entgeben, eine Reise nach Frankfurt gethan, kommen hiedurch, und bleiben von gestern big bente vor einer Biertelstunde bei mir. Wie herrlich mir in den Armen meiner Landsleute und innigen Freunde die Zeit floß! Wir konnten por lauter Erzälen und Fragen kaum zu Athem kommen. Gie haben bei mir zu Mittag und zu Abend gegeßen (Sehen Sie! ich bin schon ein Rerl, der Tafel halt) und bei dieser Gelegenheit waren meine Burgunder-Bouteillen wie vom himmel gefallen. Um fie ein wenig herumzuführen bin ich heute und gestern wieder ausgegangen. Schabet nichts, wenn ich jezt auch später gesund werbe. hab ich ja boch ein unbeschreiblich Bergnügen gehabt. Abel ber meinen Anffenthalt bei Ihnen weiß, jagt mir, daff einige Berfonen von Stuttg. barum wißen, baff aber bas Gerücht nicht weiter gekommen, und sich gang verloren habe. Der würtemberg. Renigkeiten find gar keine ober fehr wenige. Die Academie ift eben noch das alte ewige Einerlei. Lieut. Miller von den Hufaren hat die Scharlotte des General Steins in der Geschwindigkeit beurathen müffen. — Der ehrgeizige, grofe Projekte schmiedende Miller, ber im Geist schon in Wien burch sein Maul und seine Figur paradierte, und sich schon als Minister ober Feldmarschall fah - bleibt gulegt an einem H-find, ober was noch schlimmer ist an einer 5\*\*e selbst hangen. Gottlob! Go giebt es boch noch außer mir Narren, und gröfere. Ich wolte imr Pfarrer werben — und bleibe hangen am Theater! — Meine lieben Landsleute haben nur auf 3 Tage Urlaub gehabt, sind schon 10 Tage aus, und reisen in aller Gil beim erbarmlichsten Wetter fort. Deuten Sie einmal, beide sind zu Pferd — Prof. Abel mit Sporn in den Mannheimer Gassen, beide mit Hirschsänger und runden Hüten, wie Studenten von Jena! Endlich wird doch Stuttgardt gewiß, wo ich bin, und wie mirs geht. — Herz-lich lieb ist mirs, dass lezte zu meinem Vortheil beantwortet werden kann.

Einen andern Spaß hab ich auch erlebt. Den 19ten des Monats ist der Namenstag der Eurfürstin, und hier werden die Namenstäge und nicht die Geburtstäge geseiert. Man bittet mich, zur Feier desselberr eine öffentliche poetische Rede zu machen, welche in Gegenwart der Eurfürstin und des Mannheimer Publitums auf dem Theater solte abgelegt werden. Ich mache sie, und nach meiner versluchten Gewohnheit satyrisch und scharf. Heute schie sie Dalberg — er ist ganz davon bezaubert und entzütt, aber kein Mensch saun sie brauchen, denn sie ist niehr ein Pasquill als Lobrede auf die beide Eurfürstlichen Personen. Weil es jezt zu spät ist, und man das Herz nicht hat, mir eine andere zuzunmten, wird das ganze Lumpensete eingestellt. Dalberg aber thut es nicht anders; er will meine Rede drusen laßen.

Warum ich noch niemand von meiner Familie hier gehabt, fragen Sie? Der wahre Grund sind die Unkosten auf beiden Seiten, die mir und meinen Eltern jezt zu dieser Zeit schwer fallen würden. Erstlich brauchen meine Mutter und Schwestern zu einer ein wenig anständigen Equippirung, weil hier in Mannheim entsezlich viel Staat gemacht wird, und zu der Reise eine zu grose Summe Geld. Ich, auf den die Unkosten ihres hiesigen Auffenthalts (wenigstens 40—50 Gulden) sielen habe gerade bisher die meisten Ausgaben gehabt, und könnte das Geld ohne Schaden nicht auftreiben. Die Reise mus deswegen auf das Frühjahr verschoben werden. So seh ich alsdann 2 herrelichen Besuchen entgegen. Einer der mir gemacht wird, und ein anderer, ebenso angenehmer, den ich mache.

Jezt mus ich mich kurz fagen, bas 4te Blatt wird voll. Die

liebe gute Lotte hat immer noch keinen Brief von mir — aber plözlich werd ich mich einmal einstellen. Empsehlen Sie mich ihr auf das wärmste. Das nemliche gilt von der schriftstellerischen Tante. Rheinwald erinnern Sie an die Manuscripte, und wenn Sie mir meine noch branchbare Kleider schiken, so laßen Sie michs doch wißen. Sie selbst leben glüklich, wie Engel im Himmel, wenn meine Wünsche was gelten. — Behalten mich lieb — und glauben mit Zuversicht, ohne meine Versich erung, dass ich ewig bin Ihr

Schiller,

92. An Chriftophine Schiller.

[Ende 1783.]

Schon vor einigen Wochen hat mir Hr. Rheinwald in Meiningen diesen Einschluß an Dich übersandt, weil ich mir aber gewiße Rechnung machte Dich im Dec. persönlich zu sehen, so behielt ich ihn bisher zurük. Rum ist aber durch die Krankscheit unserer Lieben Mutter — und jezt durch meine eigene Beschäftigung diese Zusammenkunft aufgeschoben, und ich wollte Dich 5 länger warten laßen.

Auf den 11ten Jenner wird der Fiesko hier mit aller Feierlichkeit bei Eröffnung des Carnevals gegeben. Jezt meine Beste soltest Du hier sehn. Ich kömnte Dir mehr Vergnügen machen, als Du Dir träumen läßest. Indeßen solst Du Dich zu einer andern Zeit, wenn Du hieher kommen wirst, auch nicht zu beklagen haben. Küße mir meine liebe Louise, und danke ihr im Namen meiner für Ihr Andenken an Ihren Bruder. Nochmahls lebewol meine Veste und küße unsere beste theuerste Eltern und die liebe Nane. 93. An Christophine Schiller.

Mannheim am Neujahr [Donnerstag] 84.

Meine thenerste Schwester,

Ich bekomme geftern Deinen Brief, und ba ich über meine Nachläßigkeit Dir zu antworten, etwas ernsthaft nachdenke, so mache ich mir die bitterften Vorwürfe von der Welt. — Glaube mir meine Beste, es ist feine Berschlimmerung meines Bergens - benn jo jehr auch Schiffale ben Rarafter verändern fonnen, so bin body ich mir immerbar gleich geblieben - es ist ebenso wenig Mangel an Aufmerksamkeit und Barme für Dich benn Dein künftiges Loos hat ichon oft meine einsamen Stunden beschäftigt, und wie oft warft Du nicht bie Belbin in meinen idealischen Träumen! - Es ist die entsezliche Zerstrenung, in der ich von Stunde zu Stunde herumgeworfen werde, es ist zugleich auch eine gewiße Beichamung, daß ich meine Entwürfe über bas Glüf ber Meinigen und über Deins ins besondere, bis jezt so wenig habe zur Ausführung bringen können. Wie viel bleiben boch unsere Thaten unseren Hoffnungen schuldig! und wie oft spottet ein unerklärbares Berhängniß unseres besten Willens. —

Also unsere gute Mutter kränkelt noch immer? Sehr gern glaube ich es, daß ein schleichender Gram ihrer Gesundheit entzgegenarbeitet, und daß Medikamente vielleicht gar nichts thum. Aber Du irrst Dich meine gute Schwester, wenn Du ihre Veßerung von meiner Gegenwart hoffst. Unsere liebe Mutter nährt sich gleichsam von beständiger Sorge. Wenn sie auf einer Seite keine mehr sindet, so sucht sie sie mühsam auf einer anderen auf. Wie oft haben wir alle uns das ins Ohr gesagt! Ich bitte Dich auch, ihr es in meinem Nahmen zu wiederholen. Ich spreche ganz allein als Arzt — denn daß eine solche Gemüthsart das Schitsal selbst nicht verbeßern, daß sie mit einer Resignation

auf die Vorsicht durchaus nicht bestehen könne, wird unser guter Vater ihr öfter und beger gesagt haben.

Dein Zufall sicht mich wirklich nicht wenig an. Ich erinnere mich, daß Du ihn mehrmal gehabt hast, und bin der Meinung daß eine Lebensart mit starker Leibesbewegung, neben einer vers dünnenden Diät ihn am besten hemmen werde. Nimm zuweilen eine Porzion Salpeter mit Weinstein und trink auf das Frühzighr bie Molken.

Du äußerst in Deinem Briefe ben Wunsch, mich auf ber Solitude im Schoof ber Meinigen zu sehen und wiederholft ben ehemaligen Borichlag bes lieben Papas beim Herzog um meine freie Wiederkehr in meinem Baterlande einzukommen. Ich kann Dir nichts barauf antworten, Liebste, als bag meine Chre ent= seglich leibet, wenn ich ohne Connexion mit einem anbern Fürsten, ohne Karakter und dauernde Berforgung nach meiner einmal geschehenen gewaltsamen Entsernung aus Würtemberg mich wicher da blifen lage. Dag ber Papa ben Namen zu biefer Bitte hergiebt, nügt mir wenig, benn jedermann würbe boch mich als die Triebfeder anklagen, und jedermann wird, so lange ich nicht beweisen kann, daß ich den Herzog von Wirtemberg nicht mehr brauche, in biefer (mittelbar ober unmittelbar, bas ist eins) erbettelten Wiederfehr ein Berlangen in Wirtemberg unter= gutommen, vermuten. Schwester überdenke bie Umftande aufmerksam, denn das Glük Deines Bruders kann durch eine Ueber= eilung in dieser Sache einen ewigen Stoß erleiben. Gin großer Theil von Teutschland weiß von meinen Berhältnigen gegen euren Herzog, und von der Art meiner Entfernung. Man hat sich für mich auf Unkosten bes Herzogs interefiert -- Wie entsezlich würde die Achtung des Publikums (und diese entscheidet doch mein ganzes künftiges Glük) wie fehr würde meine Ehre burch ben Berbacht finken, daß ich diese Zurükkunft gesucht — Dag meine Umffande mich, meinen ehemaligen Schritt zu bereuen, gezwungen, daß ich die Berforgung, die mir in der großen Welt fehlgeschlagen, aufs neue in meinem Baterland fuche. Die offene, edle Kühnheit, die ich bei meiner gewaltsamen Entfernung gezeigt habe, würde den Namen einer kindischen Uebereilung, einer dummen Brutalität bekommen, wenn ich sie nicht behaupte. Liebe zu den Meinigen, Sehnsucht nach dem Vaterland entsschuldiget vielleicht im Herzen eines oder des andern redlichen Manns, aber die Welt nimmt auf das keine Rükssicht. Uebrigens kann ich nicht verhindern, wenn der Papa es dennoch thut — nur dieses sage ich Dir Schwester, daß ich, im Fall es der Herzog erlanden würde, dennoch mich nicht bälder im Wirtembergischen bliken laße, als biß ich wenigstens einen Carakter habe, woran ich eifrig arbeiten will; im Fall er es aber nicht zugiedt, mich nicht werde enthalten können, den mir dadurch zugesügten Affront durch offenbare Sottisen gegen ihn zu rächen. Nummehr weist Du genug, um vernünftig in dieser Sache zu rathen.

Schließlich wünsch ich Dir und Euch allen von ganzem Herzen ein glütliches Schitsal im 1784 zigsten Jahr und gebe der Hinnnel, daß wir alle Fehler des vorigen in diesem wieder gut machen, geb es Gott, daß das Glüt sein Versäumniß in

den Vergangenen Jahren in bem jezigen hereinbringe.

Ewig Dein treuer Bruder

Fridrich S.

94. Un Henrictte von Wolzogen.

Mannheim am neuen Jahr [Donnerstag] 84.

Was, um Gotteswillen! ist Ihnen widersahren meine Freundin, dass Sie mir schon ganze Monate lang keine Spur Ihres Daseins mehr geben, und meinen lezten, fünf Blatt langen Brief so ganz unbeantwortet lassen? — Da ich mir keine Bersänderung Ihrer Denkungsart vorstellen kann, so mus ich nothwendig eine Krankheit anklagen, denn daß Ihr Brief oder der meinige siegen geblieben ist ganz unwahrscheinlich. Ich

beschwöre Sie, meine Beste, lassen Sie mich nicht länger in einer so traurigen Ungewißheit, die mir in meiner jezigen Lage (benn noch bin ich nicht vom Fieber frep) äuserst schwer auffällt.

Denken Sie Sich in meine äuserst anstrengende Situazion.
— Um mit Anstand hier zu leben, und die mir vorgesezte Summe Geld zur Bezalung meiner Schulden herauszuschlagen — um zusgleich die Ungeduld des Theaters, und die Erwartungen des hiesigen Publicums zu befriedigen habe ich unter meiner Krankheit mit dem Kopf arbeiten müssen, und durch starke Porzionen China meine wenigen Kräfte so hinhalten müssen, dass mir dieser Winter vielleicht auf Zeitlebens einen Stoß versezt. In zehn Tagen wird der Fiesko mit allem Answand bei Eröffnung des hiesigen Carnevals gegeben, und diese Lustbarkeiten dauern 2 Monate sort, und werden mich ziemlich inkommodieren, denn ich muß meine Stüfe alle selbst anordnen. Sonsten bin ich mit meinen hiesigen Verhältnissen zusrieden, und ich genieße das ganze Verstrauen und die Achtung Dalbergs.

Doch was schreib ich bergleichen? — Vielleicht haben Sie mich ganz vergessen, vielleicht sind Sie meine Freundin nicht mehr — vielleicht — Gott bewahre mich! — frank? — Ich bitte Sie bei allem was Ihnen theuer ist reissen Sie mich aus dieser entsezlichen Unruhe, nur 2 Worte, und dann will ich Ihnen wieder genug antworten.

Also hören Sie! Nur eine kurze Versicherung, ich bin Ihre Freundin wie vorher, und Sie machen einen frölichen Mann aus Ihrem zärtlichsten

Schiller.

95. An Anton von Klein.

Mannheim, Mitte Januar 1784.

Sehr angenehm war mir die Nachricht von meiner Aufnahme in die kurfürstl. deutsche Gesellschaft, welche ein so schöner Beweis Ihrer thätigen Freundschaft für mich ist, und es wäre meine erste Pflicht gewesen, Ihnen persönlich bestwegen zu banken — boch verzeihen Gie es einer gewisen franken Erschöpfung, welche mir bie bisherigen vielen Broben meines Fiesto zugezogen haben, und einer Ueberhäuffung von ben unangenehmften Geschäften, Die burch meine bisherige Berftrenung liegen geblieben find. Solten Sie nur noch bente in Mannheim verweilen, fo habe ich vielleicht boch noch die Freude Sie zu sehen. - Wie Ihnen der Fiesto gefallen hat, war ich fehr zu wiffen begierig.

Sie fommen boch balb wieder guruf - und erlauben mir Ihnen nach München zu schreiben? Ihr gang ergebenfter

Schiller.

96. An Wilhelm von Wolzogen.

Mannheim ben 18. Jenner [Sonntag] 84.

## Bester Freund!

Daß Sie mir ja nicht wegen meinem langen Stillschweigen bofe werben, davon sie ben wichtigsten Grund schon von Gelbst errathen haben. Wahrhaftig, ich kann mir meinen Leichtsinn und meine Nachläßigkeit im Beantwortung ber Briefe nicht vergeben - und noch weniger abgewöhnen. Eltern und Freunde und Buchhändler flagen über mich. Glauben Gie unterbeffen, mein Befter, bag biefe Unrichtigkeit im Schreiben in gar feinem Zusammenhang mit meiner Freundschaft und meinem Bergen ift.

Wie sehnlich wünschte ich Ihr Schikfal zu Ihrem Bortheil entschieden. Wie ganz füle ich Ihre Lage. — Es war auch bie meinige. Solten fie aber am Ziele noch unterliegen? Gie haben eine Meile zurüfgelegt. Machen Gie immer auch bieje Cpanne

noch. Es wird sich, es mus sich bald auflösen.

Ihre Reigung, Jurift zu werben, hat in fo fern meinen vollkommenften Beifall, wenn Sie Ihrem jezigen Fach nicht gang ungetren werden wollen. Die Berbindung ber Jurisprubeng

mit bem Studium ber Finangen berechtigt fie zu ben größten und fruchbarften Boften in einem Staat, und öffnet Ihnen eine ber glänzenosten Bahnen — aber, mein Lieber, werden Sie Sich in diesem neuen weitschichtigen Feld nicht zu sehr verlieren? — Wird die nothwendige Beschäftigung mit den Elementen einer jo trokenen Wiffenschaft Ihrem nach thätigem Denken verlangenden Geift nicht unerträglich werden? Wird es Ihre Seelenkräfte nicht theilen? - Die Engländer werfen fich mit allen Geisteskräften auf einen oft eingeschränkten Theil einer Wissenschaft und Runft, und werden in diesem ein zig und gros - es ist gefärlich, die Fläche zu weit aus einander zu treiben, benn die wird in eben dem Grade dunner und schwächer. Indek können Sie von Ihrem Talent und Ihrer Jugend mit Recht einen glüklichen Fortgang erwarten. Ich bin auch barinn gang Ihrer Meinung, daß Wirtemberg nicht nothwendig die Sfäre Ihrer Thätigkeit sehn muffe. Immer arbeiten Sie über diese hinaus - boch werden Sie vielleicht einige Sahre mit Vortheil hier wirken. Man ficht anfänglich ja auch nur mit dem Rappier — und lernt damit Fertigkeit und Gewißheit auf bem ernsthafteren Degen.

An meiner sächsischen Reise auf den Sommer soll mich nichts als Krankheit und Tod hindern — und diese, mein Bester, machen wir miteinander. — Dieser Zeitpunkt verspricht mir die seligsten Augenblike. Aber sagen Sie mir doch, Lieber, was mus gesschehen seyn, daß Ihre Mama mir schon auf 2 große Briese nicht mehr geantwortet hat, da Sie doch immer in diesem Kunkte mich beschämt hat. Morgen werde ich den dritten schreiben, und wenn dieser das nämliche Schiksal hat, so weiss ich nicht mehr, was ich denken soll. Briese können nicht wohl liegen bleiben — ich mus eine Krankheit anklagen, da keine erkältete Freundschaft stattsinden kann. — Über diesen Punkt, liebster Freund, beruhigen Sie mich doch bald. Sie können Ihre Mutter vielleicht seuriger lieben — vielleicht auch nicht, aber mehr Ursache als ich, können Sie nicht dazu haben.

Die vorige Woche hat man hier auf das Prächtigste meinen Fiesco gegeben, und diesen Carneval über wird er noch zweimal wiederhohlt. Wirklich drukt man an meiner Louise Millerin, welche in höchstens 4 Wochen zu haben sehn wird. Ich bin jezt Mitglied der kürfürstl. teutschen Gelehrtengesellschaft, und also mit Leib und Seele Kurpfälzischer Unterthan. — Diese Kleinigsteiten interessierten Sie vielleicht nicht weniger, als mich, mein Bester, die Ihrigen.

Empfehlen Sie mich meinen Freunden in der Academie, Professor Abel, Baz, Lempp, dem ich nächstens schreibe, und allen übrigen, die mich nicht ganz vergessen haben.

Ewig der Ihrige

Schiller.

97. An Rudolf Zumsteeg.

Mannheim b. 19. Jenner [Montag] 84.

Allerdings 1. Freund, verdien ich Vorwürfe von Dir, daß ich ichon mehrere Briefe von Dir unbeantwortet gelagen, und nichts als meine Krankheit und Überhäufung von Geschäften kann mich entschuldigen. Bu Deiner Genugthuung kann ich Dir jagen, bag Rachläßigkeit im Schreiben bie allgemeine Rlage, Togar meiner Familie, über mich ist, und sich also, wenigstens auf meine Freundschaft, nicht baraus schließen läßt. Weggerechnet, daß ich in weitläuftige Correspondenzen verwikelt bin, hat mich porgijalich die mühsame Umschmelzung meines Fiesto für Teutsche Theater, die ich in öffentlichen Zeitungen versprochen, und, um Wort zu halten sogar in meinen fieberfreien Augenbliken vornehmen mußte, von den angenehmften Pflichten gegen meine Freunde zurütgezogen, unter benen Du mein lieber gewiß nicht ber lezte bift. Bergib mir Das, wie Du mir ichon fo manches vergeben haft, und glaube mit Überzeugung, daß ich die Ungeduld und Märme, womit Du unfre Freundschaft anfrischen woltest, in jeber Rufficht zu schägen weis. Mjo genug von Diefem.

Du schreibst mir, sehr schmeichelhaft, bag Dich alles, was mir wiederfahre, sehr warm interegiere - Gei versichert, bag ich in eben bem Fall bin. Ohnmöglich kann mir also Deine Berheuratung - eine grose Epoche unsers Schiffals -Meinigkeit senn. Muthe mir indefen nicht zu daß ich hier ausframe, was ich allenfalls über biefen Bunkt benke - fondern nimm meinen wahren und warmen Glüswunsch beswegen an. In etwas glaube ich Deine Fran gn kennen — und auch biefes wenige berechtigt mich, Deiner Wahl meinen ganzen Beifall zu geben. Sei mit ihr glüklich, theurer Freund, und handle auch so, daß sie niemalen aufhöre, es mit Dir zu sehn. Un eine Berson, die mit uns Frenden und Leiden theilt, die unfren Gefühlen entgegenkommt, und sich so innig, so biegsam an unfre Lannen schmiegt, gekettet zu sehn — an ihrer Brust unfre Secle von tausend Zerstreuungen, tausend wilden Wünschen, und unbändigen Leidenschaft abzuspannen - und alle Bitterkeiten bes Glüfs im Genuß ber Familie zu verträmmen, ist wahre Wonne bes Lebens, um die ich Dich von ganzem Herzen beneide.

Aber wie in aller Welt kömmst Du bazu, mich auf bem Weeg zur Che zu glauben? Mich? — So vortheilhaft ich auch von Verbindungen dieser Art benke, so wenig kann ich doch in meiner gegenwärtigen Lage davon Gebrand machen, benn mein Schiffal, jo fehr ich auch wirklich bamit zufrieden bin, ist boch nur ein angenehmer Traum meiner Jugend, den ich nie entschloßen war, ewig zu machen. Mein gegenwärtiges Leben taugt unvergleichlich für meine 24 Jahre, aber wird es mich auch im 30 gften noch reizen? Bielleicht barf ich mir einen kleinen Anspruch auf bas, was man Glüf heißt, erlauben — bedeute felbst wie mich eine Henrat von der Bahn zu demselbigen ablenken würde. habe ich über ein großes Blük meine gewiße Capricen — boch auch bei ber gröften Gleichgültigkeit gegen Ruhm und glänzende Schikfigle ware eine Verheurgtung mein Fall nicht, benn mein ungestümer Ropf und warmes Blut würde noch jezt keine Fran aliiklich machen.

Nun lieber Freund erlaube mir auch eine kleine Frage. Haft-Du alle Deine Leidenschaften auf Deine Frau verpflanzt, oder allenfalls noch einige glimmende Funken für den Künstler zurükbehalten? Wird die Welt ihre grosen Erwartungen von Dir zurüknehmen müßen? oder wirst Du zwischen den Ansprüchen des Genies und Deiner Louise (so heißt sie doch) eine glükliche Theilung machen? — Ich habe Dein Gesicht für Ruhm und Unsterblichkeit glühen gesehen — Dein Ehrgeiz und Dein Talent sollen mir für meine Hoffnungen bürgen.

Villig erwartest Du, daß ich Dir meine Schifsale unter fremdem Himmel mittheile, denn mein Leben hat ohnehin die Farbe eines Romans, und mein sonderbarer Kopf läßt freilich auf sonderbare Situazionen schließen — aber für Briese ist dieses Thema zu weitläuftig, und vielleicht auch zu gefärlich. Zezt lebe ich zu Mannheim in einem angenehmen dichtrischen Taumel — KurPfalz ist mein Vaterland, denn durch meine Aufnahme in die gelehrte Gesellschaft, deren Protector der Eursürst ist, bin ich nazionalisiert, und kursürstlich Pfalz bairischer Unterthan. Mein Clima ist das Theater, in dem ich lebe und webe, und meine Leidenschaft ist glütslicherweise auch mein Amt.

Am 11ten des Monats ist mein Fiesco mit allem Pomp hier gegeben worden, nächsten Sontag wird er wiederhohst. In Bochen kannst Du mein neues Stük: Louise Millerin gedrukt haben. Wenn Du, mein Bester, in Gesellschaft Deiner Frau, wärend den jezigen Carnevals Lustbarkeiten hiehersliegen könntest — An Vergnügen wollt ich Dirs nicht fehlen laßen, und mit den Unkosten wollten wir schon fertig werden. Benda bringt schon den ganzen Winter bei uns zu, und im öfsentlichen Conzert könntest Du Dich hören laßen. Meine Räuber werden am 8ten gegeben, und noch andere grose Stüke, Die Dich gewiß auf das schönste zerstreuen würden. Tanzen kannst Du auf den Vauxhalls nach Lust. Überleg es und berede noch andere Freunde dazu.

Jest lebe wol, und fuße in meinem Namen Deine Frau

— Eisersüchtig wirst Du boch nicht werden? — Eingeschlossene Briefe wirst Du so gut sehn, zu bestellen. Deinem Maultrommelvirtuosen ist durch H. Conzertmeister Fränzel protection wiederschren.

Noch einmal lebewol, empfiehl mich allen meinen ehmaligen Freunden und liebe wie bisher Deinen

Schiller.

98. An Friedrich Grogmann.

Mannheim, d. 8. Februar [Sonntag] 84.

Endlich bin ich im Stand mein-Bersprechen zu halten, und Ihnen den umgeformten Fiesko zu schiken, den Sie, mein wehrtester Berr, mit der Geduld eines Märthrers haben abwarten müffen. Möchte er Ihre Bünsche erfüllen, und der Aufmerksamkeit würdig senn, die Sie, durch Ueberwindung der ungeheuersten Schwierigkeiten seinem erstgeborenen Bruder, zu meinem gröften Erstannen haben widerfahren lagen! Schwierigkeiten sollen wie ich hoffe in dieser neuen Darstellung gröstentheils gehoben seyn, ob aber ein Produkt der Begeisterung, burch Theaterconvenienz und fritisches Flifen und Beschneiben auf ber einen Seite nicht wieder verliere, was es allenfalls auf ber andern mochte gewonnen haben, kann niemand beger ent= scheiben als ber Mann, ber als Dichter und Schauspieler und Schauspieldirektor alle Gränzen der theatralischen Welt umgangen haben mus. Darüber vortreflicher Mann werde ich mir Ihre ausdrükliche ungeheuchelte Meining erbitten, und Gie erwerben Sich kein geringes Berdienst um mich, wenn Sie mir mit der Offenherzigkeit des Künftlers gegen den Künftler gestehen, wo der Neue Tiedto gegen den Alten in einem Rükstand geblieben ift?

Unterbegen freue ich mich bieses Anlages, ber mich mit einem Mann in Verbindung bringt, dem ich schon seit so lange

meine vollkommenste Achtung weihe, und welcher mit doppelter Wirksamkeit und doppeltem Glük mit mir die nämliche Bahn geht. Welcher Gewinn für mich, wenn ich mich mit Vertrauen und Bruderliebe an Sie anschließen, und Ihre reise Kenntniß der Bühne bei meinen künftigen Arbeiten zu Nath ziehen kann. Ich werde Sie also gewis sest halten, und mein Freund müßen Sie werden, das ist ausgemacht.

Hr. Rennschüb sagt mir, daß man zu Ende der Fastenzeit das Vergnügen haben werde Sie hier in Mannheim zu sehen. Laßen Sie Sich ja nichts von diesem Vorhaben abhalten, Sie sinden hier was ein Mann wie Sie zuerst wünschen nus, Kenner und Patrioten Ihrer Kunst, und einen Freund der Sie mit Ungeduld erwartet

F. Schiller.

## P. S.

Gegenwärtig drukt Schwan ein neues Trauerspiel von mir, Louisa Millerin, das in 4—5 Wochen die Preße verslaßen kann. Ich darf hoffen, daß es der teutschen Bühne keine unwillkommene Acquisition sehn werde, weil es durch die Einsfachheit der Vorstellung, den wenigen Auswand von Maschinerei und Statisten, und durch die leichte Faßlichkeit des Plans, für die Direction bequemer, und für das Publikum genießbarer ist als die Käuber und der Fiesko.

Hr. Rennschüb war so gütig mich der übrigen Punkte in Ansehung dieses leztern zu überheben. Der Kopist sodert vier Thaler.

99. An Henriette von Wolzogen.

Mannheim, den 11. Febr. [Mittwoch] 1784.

Sie erwarten statt eines leeren Briefs wahrscheinlich etwas bessers, aber nur in der Geschwindigkeit schreibe ich Ihnen, dass mir ganz unmöglich ist, jezt zu bezalen. Das unglükliche Vonak, Schillerbriefe.

Schiksal mit bem Wasser hat auch mittelbar auf mich ben schlimmsten Ginfluß gehabt, benn ber Carneval ist gang unfrucht= bar und tod, weil kein Fremder hieher kam, und Furcht und Mangel jebermann niederschlagen, so dass ich ohne 100 fl. zu verlieren, es nicht habe wagen können bisher auf eine Theater Einnahme meines Fiesko zu bringen. Sobalb aber bas Unglut nur in Etwas gehoben ift, so geschieht es für mich mit besto mehr Nuzen. — Wenn es möglich ist, dass Sfrael big Oftern wartet so ist Mes gut — wo nicht, so mus ich Gelb auf Jubenzins aufnehmen, um Gie nicht fteken zu laffen. Schreiben Sie mir bas gleich meine Beste, benn um alles in ber Welt möchte ich Sie nicht in Verlegenheit sezen. Proponieren Sie es Israël, ich gebe mein Chrenwort auf Oftern 8 Carolin zu schiken, weil ich bis dahin erst meine Theater Einnahme aussezen muß. Will er aber nicht, so mus ich rath schaffen, es mag mich auch kosten, was es will. Auf Oftern hoffe ich auch ben Wirth und den Schulmeister bezalen zu können - wenigstens boch zu Ende Aprils. Sie glauben nicht, Liebe, wie kostbar bieser unglütliche Winter hier für mich worden ist — und gestern mußte ich 50 fl. nach Stuttgardt ichiken, weil bas unaufschieblich gewesen.

Gestern kam die Eursürstliche Bestätigung meiner Ausnahme in die Teutsche Gesellschaft; dieses, meine Beste, ist ein großer Schritt zu meinem Etablissement, denn jezt bleib ich.

Noch einmal, liebste Freundin, suchen Sie, dass Sie Jøraëln biß auf Ostern beruhigen. — Ist es aber nicht möglich, so will ich lieber Himmel und Erde bewegen als Sie in Stich lassen. Schreiben Sie das bald Ihrem ewig treuen Freund

Schiller.

100. An Adolf von Knigge.

Mannheim am 14. Aprils [Mittwoch] 84.

Sehen Sie es als eine schriftstellerische Eitelkeit an, daß ich Sie nunmehr beim Worte faße und Sie zu Kabale und Liebe einlade. Wenn mir nicht an einigen angenehmen Augensbliken, die ich bei dieser Gelegenheit in Ihrer Gesellschaft gewinne, zu viel gelegen wäre, so würde ich mir diese Freiheit niemals erlaubt haben.

Solten Sie vielleicht auch ein Zeuge des unglüklichen Brandes gewesen seyn, der die Erwartung des Herrn Hemmers in die Luft genommen, so bedauerte ich mich, Sie versehlt zu haben; desto willkommener wird es mir seyn, wenn Sie mor gen meinen sehnlichen Wunsch befriedigen und meinem Stük einen vorzügzlichen Kenner mehr gewähren werden. In der ungedultigen Erwartung Ihrer und Ihrer Freunde Gegenwart verharre ich hochzachtungsvoll

Ew. Hochwohlgebohren

ganz gehorsamster

D. Schiller.

101. An Heribert von Dalberg.

Franksurt a. Mahn b. 1. Mai [Sonnabend] 1784.

— Noch voll und warm von der Geschichte des gestrigen Abends eile ich Ewr. Erzellenz von dem Triumph zu benachrichtigen, den die Mannheimer Schauspielkunst seierlich in Franksurth ershielt. Gestern, Freitags, wurde Hn. Islands Stük bei Vollem Haus und ungewönlicher Stille mit außerordentlichem Beisall gegeben. H. Island als Versasser und Schauspieler und H. Beil wurden mit lermendem Händeklatschen herausgerusen, und

Alles bewies die äuserste Achtung gegen die fürtreslichen Abzgesandte des Mannheimer Theaters. Es ist zu weitläuftig für einen Brief, meine Meinung über Großmanns Geselschaft auszukramen, das aber ist zuverlässig war, daß Island und Beil unter den besten hiesigen Schauspielern, wie der Jupiter des Phidias unter Tüncherarbeiten hervorragten. Nie habe ich sebendiger gefühlt, wie sehr jedes andere Theater gegen das Unsrige zurükstehen müsse, als hier, und Großmann wird Mühe haben, nach der Abreise unserer Schauspieler, zu Franksurth in seinem Werth zu bleiben. Es soll einer meiner angenehmsten Augenblike sehn, Ewr. Erzellenz aussührlich zu sagen, wie sehr gegründet diese Erklärung ist, wenn ich die Gnade habe, mündlich mit Ihnen darüber zu sprechen.

Wo wir hinkommen, beweist man dem Mannheimischen Theater die entschiedenste Achtung; Iflands und Beils Spiel haben eine Revoluzion unter bem Frankfurter Publikum veranlafit. Man ift warm für die Buhne geworben. Jeberman fagt auch, bag Grogmanns Schauspieler noch nie fo warm als gestern gespielt haben; ein Beispiel, wie groß Muster und Mitschauspieler zu wirken im Stande find. Bente ift die Baterliche Rache und Montag Cabale und Liebe; ich gestehe, daß mir bei ben ichröklichen Aussichten auf meine Lady und bgl., bange ift, Convulsivische Bewegungen auszustehen, wie ein Verurtheilter. und baf ich gerne auf die Ehre Bergicht thate, eins meiner Stute hier vorgestellt zu sehen, wenn ich Großmann mit auter Art bavon zurüfbringen könnte; indessen hoffe ich, daß meine Begen= wart, verbunden mit Iflands und Beils Spiel, mehr bewirken foll, als Frankfurt von Großmanns Gesellschaft erwartet. Ifland wird ben Rammerbiener fpielen, ben ich mit Wegwerfung aller ameritanischen Beziehungen, wieber ins Stüt hineingeschoben habe.

Ich brenne vor Begierde Ewr. Exzellenz weitläuftig alle Bemerkungen mitzutheilen, die ich hier machte und noch machen werde, und ich weiss zuverläßig, daß, wenn es möglich wäre,

meine Achtung für das Mannheimer Theater zu vergrößern, nichts in der Welt dieses mehr bewirken könnte, als mein hiesiger Ausenthalt.

Hiller, ber die Gnade hat Ewr. Exzellenz diesen Brief zu übergeben, hat aus Nothwendigkeit und Eifer für die Mannsheimer Bühne, alle angenehme Verbindungen abgebrochen, die ihn in unserer Gesellschaft hielten, um bei Zemire und Azor gegenwärtig zu sehn, und wird Ewr. Exzellenz von dem weitern benachrichtigen.

Ich bin mit der tiefsten Berehrung

Ewr Erzellenz

[Abresse:]

unterthäniger

Sr. Exzellenz

Schiller.

Herrn Baron von Dalberg Mannheim.

102. Schiller an Rennschüb.

Frankfurt a. M. d. 1. May [Sonnabend] 84.

Nur mit wenig Worten, liebster Freund, will ich Sie von dem guten Ersolg benachrichtigen, den Islands und Beils Spiel hier gehabt haben. Bei einem vollgestopsten Schauspielhauß und einer seit Kaiserkrönung noch nie erhörten Stille ist gestern H. Islands Stüt hier gegeben worden, und beide, Island und Beil wurden mit Ungestümen Applaudissement herausgerusen. Alles ist für die Mannheimischen Schauspieler enthousiasmirt, und Großmanns Gesellschaft, die gestern sich selbst übertrossen haben soll, verschwindet neben der unsrigen. Wir werden von Fresserei zu Fresserei herungerissen, und kaum, daß ich einen nüchternen Augenblik erwische, wo ich Ihnen, mein Bester, ein paar Zeilen schreiben kann. Von Großmann viele Empsehlungen, das weitere

kann ich Ihnen nur mündlich sagen. Heute ist die Bäterliche Rache, und Montag, mir zu Ehren, Cabale und Liebe, welche ich gern hintertreiben möchte, um meine Ohren nicht mishandeln zu lassen. Mir ist Angst für die hiesige Lady. Ihre Frau hat mich ganz verwöhnt. Den Ausgang sollen Sie mündlich erfahren. Biß dahin bin ich Ihr aufrichtigster Freund

Schiller.

Küssen Sie mir Ihre liebe Frau. [Abresse:]

Hrn. Rennschüb Regisseur der Mannheimer Bühne zu Mannheim.

103. An Reinwald.

Mannheim den 5. Mai [Mittwoch] 84.

## Bester Freund!

Mit peinigender Beschämung ergreise ich die Feder, nicht um mein langes Stillschweigen zu entschuldigen — kann wohl ein Vorwand in der Welt Ihre gerechten Ansprüche auf mein Andenken überwiegen? — nein mein Theuerster, um Ihnen diese Undankbarkeit von Herzen abzubitten, und Ihnen wenigstens mit der Aufrichtigkeit, die Sie einst an mir schätzen, zu gestehen, daß ich mich durch nichts als meine Nachlässigkeit rechtsertigen kann. Was hilft es Ihnen, wenn ich auch zu meiner Verant wortung ansühre, daß ich Aussichten hatte, Sie diesen Frühling selbst wieder zu sehen, daß ich die kausend Dinge, die ich für Sie auf dem Herzen habe, mündlich zu überbringen hoffte —

Dieser Traum ist verslogen, wir sehen uns nunmehr so balb nicht, und nichts als Ihre Freundschaft und Liebe wird mein großes Versehen entschuldigen. Glauben Sie wenigstens, daß Ihr Freund noch der Vorige ift, daß noch kein Anderer Ihren Plaz in meinem Bergen befegt hat, und daß Gie mir oft, fehr oft gegenwärtig waren, wenn ich von den Zerstreuungen meines biesigen Lebens in stilles Nachdenken überging. — Und jezt will ich auch auf immer einen Artikel abbrechen, wobei ich von Bergen erröthen muß.

Wie haben Sie gelebt, mein Theurer? Wie steht es mit Ihrem Gemüth, Ihrer Gesundheit, Ihren Cirkeln, Ihren Aus: fichten in beffere Butunft? - Ift noch fein Schritt zu einer solibern Bersorgung geschehen? Muffen Sie sich noch immer mit den Berdrieflichkeiten eines armseligen Dienstes herumstreiten? - hat auch Ihr Berg noch keinen Gegenstand gefunden, ber Ihnen Glütseligteit gewährte? -

Wie fehr verdienen Sie alle Seligkeiten bes Lebens, und wie viele kennen Sie noch nicht! - Auch um einen Freund mußte ich Sie betrügen! Doch nein! Sie haben ihn niemals

verloren, und werben ihn auch niemals verlieren.

Bielleicht wünschen Gie mit meiner Lage bekannt zu sein. Bas fich in einem Briefe fagen läßt, follen Gie erfahren. -

Noch bin ich hier, und nur auf mich kommt es an, ob ich nach Verfluß meines Jahres, nämlich am 1. September, meinen Contract verlängern will ober nicht. Man rechnet aber indeg schon gang barauf, bag ich hier bleiben werde, und meine gegen: wärtigen Umstände zwingen mich beinahe auf längere Zeit zu contrabiren, als ich vielleicht sonft würde gethan haben. Das Theater hat mir für bieses Jahr in Allem 500 fl. Fixum gegeben, wobei ich aber auf die jedesmalige Ginnahme einer Vorstellung meiner Stute Bergicht thun mußte. Meine Stute bleiben mir frei zu verkaufen. Aber Gie glauben nicht, mein Bester, wie wenig Geld 600-800 fl. in Mannheim, und vorzüglich im theatralischen Girkel ist - wie wenig Segen, möchte ich fagen, in biefem Gelbe ift - welche Summen nur auf Rleidung, Wohnung, und gewiffe Ehrenausgaben gehen, welche ich in meiner Lage nicht gang vermeiben fann. Gott weiß, ich habe mein Leben hier nicht genossen, und noch einmal so viel als an jedem andern Orte verschwendet. Allein und getrennt!
— Ungeachtet meiner vielen Bekanntschaften, dennoch einsam und ohne Führung, muß ich mich durch meine Dekonomie hindurchekämpsen, zum Unglük mit allem versehen, was zu unnöthigen Berschwendungen reizen kann. Tausend kleine Bekümmernisse, Sorgen, Entwürse, die mir ohne Aushören vorschweben, zersstreuen meinen Geist, zerstreuen alle dichterischen Träume, und legen Blei an jeden Flug der Begeisterung. Hätte ich jemand, der mir diesen Theil der Unruhe abnähme, und mit warmer, herzlicher Theilnehmung sich um mich beschäftigte, ganz könnte ich wiederum Mensch und Dichter sehn, ganz der Freundschaft und den Musen leben. Zezt bin ich auch auf dem Wege dazu.

Den ganzen Winter hindurch verließ mich das kalte Fieber nicht ganz. Durch Diät und China zwang ich zwar jeden neuen Anfall, aber die schlimme hiesige Luft, worin ich noch Neuling war, und meine von Gram gedrükte Seele machten ihn bald wiederkommen. Bester Freund! ich bin hier noch nicht glüklich gewesen, und fast verzweisse ich, ob ich je in der Welt wieder darauf Anspruch machen kann. Halten Sie es für kein leeres Geschwäz, wenn ich gestehe, daß mein Ausenthalt in Banerbach bis jezt mein seligster gewesen, der vielleicht nie wieder kommen wird.

Vorige Woche war ich zu Frankfurt, Grosmann zu befuchen, und einige Stücke da spielen zu sehen, worin zwei Mannheimer Schauspieler, Beil und Istand Gastrollen spielten. Großmann bewirthete mich unter andern auch mit Cabale und
Liebe (Nicht wahr, jezt zürnen Sie wieder, daß ich noch den
Muth habe, dieses Stük vor Ihnen zu nennen, da ich Ihnen
auch nicht einmal ein Exemplar davon geschikt. Werden Sie
nir vergeben, wenn ich Ihnen sage, daß nicht nur dieses
Stük, sondern auch die beiden andern für Sie schon zurükgelegt waren, daß ich sest entschlossen war, sie Ihnen selbst nach
der hiesigen Vorstellung zu bringen, wovon mich eine tranzige

Nothwendigkeit abhielt, und daß ich das aufgegeben habe, als ich bei Schwan ersuhr, Sie hätten das Stük schon kommen lassen?). Hier zu Mannheim wurde es mit aller Vollkommensheit, deren die Schauspieler fähig waren, unter lautem Beifall und den heftigsten Bewegungen der Zuschauer gegeben.

Sie hätte ich babei gewünscht, — den Fiesco verstand das Publicum nicht. Republicanische Freiheit ist hier zu Land ein Schall ohne Bedeutung, ein leerer Name — in den Abern der Pfälzer fließt kein römisches Blut. Aber zu Berlin wurde es 14 mal innerhalb drei Wochen gesordert und gespielt. Auch zu Franksurt sand man Geschmak daran. Die Mannheimer sagen, das Stük wäre viel zu gelehrt sür sie.

Eine vortreffliche Frau habe ich zu Frankfurt keimen lernen sie ist Ihre Freundin - Die Madame Albrecht. Gleich in ben ersten Stunden ketteten wir uns fest und innig aneinander; unfre Seelen verstanden sich. Ich freue mich und bin ftolz, daß fie mich liebt, und daß meine Bekanntschaft fie vielleicht glüklich machen kann. Gin Berg gang zur Theilnahme geschaffen, über ben Kleinigkeitsgeist ber gewöhnlichen Cirkel erhaben, voll edlen, reinen Gefühls für Wahrheit und Tugend, und selbst ba noch verehrungswerth, wo man ihr Geschlecht sonst nicht findet. Ich verspreche mir göttliche Tage in ihrer nähern Gesellschaft. Auch ift fie eine gefühlvolle Dichterin! Rur, mein Befter, ichreiben Sie ihr. über ihre Lieblingsibee zu siegen, und vom Theater zu geben. Gie hat fehr gute Anlagen zur Schauspielerin, bas ift wahr, aber sie wird solche bei keiner solchen Truppe ausbilden, sie wird mit Gesahr ihres Herzens, ihres schönen und einzigen Bergens, auf biefer Bahn nicht einmal große Schritte thun und thate fie diese auch, schreiben Sie ihr, daß der größte theatralische Ruhm, ber Name einer Clairon und Pates mit ihrem Bergen zu theuer bezahlt febn wurde. Mir zu Gefallen, mein Theuerster, schreiben Sie ihr das mit allem Nachdruk, mit allem männlichen Ernst. Ich habe es schon gethan, unsere vereinigten Bitten retten ber Menschheit vielleicht eine schöne Seele, wenn wir sie auch um eine große Actrice bes stehlen.

Von Ihnen, mein Liebster, wurde Langes und Breites gessprochen. Madame Albrecht und ich waren unerschöpflich in der Bewunderung Ihres Geistes und Ihres mir noch schäzbareren Herzens. Könnten wir uns in einen Eirkel von mehreren Menschen dieser Art vereinigen, und in diesem engern Kreise der Philosophie und dem Genusse der schönen Natur leben, welche göttliche Idee! — Auch der Doctor ist ein lieber, schäzbarer Freund von mir. Sein ganzes Wesen erinnerte mich an Sie, und wie theuer ist mir Alles, wie bald hat es meine Liebe weg, was mich an Sie erinnert.

Noch immer trage ich mich mit dem Lieblingsgedanken, zurükzgezogen von der großen Welt, in philosophischer Stille mir selbst, meinen Freunden und einer glüklichen Weisheit zu leben, und wer weiß ob das Schicksal, das mich bisher undarmherzig genug herumwarf, mir nicht auf einmal eine solche Seligkeit gewähren wird. In dem lärmendsten Gewühl, mitten unter den Berauschungen des Lebens, die man sonst Glükseligkeit zu neunen pflegt, waren mir doch immer jene Augenblike die süßesten, wo ich in mein stilles Selbst zurüksehrte, und in dem heitern Gestilde meiner schwärmerischen Träume herumwandelte, und hie und da eine Blume pflükse. — Meine Bedürsnisse in der großen Welt sind vielsach und unerschöpflich, wie mein Chrgeiz, aber wie sehr schwumpft dieser neben meiner Leidenschaft zur stillern Freude zusammen.

Es kann geschehen, daß ich zur Aufnahme des hiesigen Theaters ein periodisches, dramaturgisches Werk unternehme, worin alle Anssäze, welche mittelbar oder unmittelbar an das Geschlecht des Drama's oder an die Kritik desselhen gränzen, Plaz haben sollen. Wollen Sie, mein Bester, einiges in diesem Fach ausarbeiten, so werden Sie sich nicht nur ein Verdienst um mich erwerben, sondern auch alle Vortheile für Ihre Börse davon ziehen, die man Ihnen verschaffen kann, denn vielleicht verlegt

und bezahlt die kurfürstliche Theatercasse bas Buch. Schreiben Sie mir Ihre Entschließung barüber.

Daß ich Mitglied ber kurfürstlichen beutschen Gesculschaft und also jezt pfälz'scher Unterthan bin, wissen Sie ohne Zweisel.

Den Einschluß überschiken (ober überbringen) Sie an Frau von Wolzogen, und fahren Sie fort, Ihren Freund zu lieben, der unter allen Verhältnissen des Lebens ewig der Ihrige bleiben wird

Frid. Schiller.

104. An Heribert von Dalberg.

Mannheim b. 4. Jun. [Freitag] 84.

Ich kann nicht läugnen, bag mir ber Borfall mit meinem Mscrpt äuserst unangenehm ist, und baff, wenn ich nicht gezwungen fenn foll, burch eine ftrenge Behauptung meiner barinn geäuserten Grunbfage und Meinung bie gange Gefellichaft gegen mich zu erhizen, eine schlennige Entschließung von G. G. bazu nötig ist, mich und gewissermaßen Sie felbst aus ber Berlegenbeit zu reißen. Ich weiß kein anderes Mittel, als bieses: Emr Erzellenz schreiben noch heute Abend an S. Mein, unter welchem Vorwand als Sie für wichtig genug halten, bag er alle ihm zugeschitten Papiere auf ber Stelle burch S. Rennschüb an Sie verabfolgen laffen foll. Gefchähe biefes nicht, fo ware Rlein insolent genug, mein Mscrpt in ber morgenden Giggung gu referieren, und ich könnte mich nicht anders als durch eine grösere Sottise aus ber Sache ziehen. Schreiben ihm aber G. E. um schleunige Auslieferung ber Manuscripte allenfalls unter bem Vorwand, daß Sie solche zu einem eigenen Auffaze nötig hätten, und ichreiben Gie zugleich Rennichub, bag er folde bei Klein abholen und Ihnen durch einen Expressen zufcifen foll, fo kann vielleicht bie Sache noch hintertrieben werben.

Rennsch üb sorbert solche Klein ab, und dieser hat nicht Zeit, einen schlimmen Gebrauch mehr davon zu machen. Dieß ist der einzig mögliche Ausweg, den E. Exc. übrig haben, mir eine Verwirrung zu ersparen, worinn ich, wenigstens durch meine Schuld nicht, gerathen bin. Diese beide Briefe erwarte ich mit der grösesten Ungeduld durch den Expressen, der diesen Brief übersliesert, und bin mit vollkommenster Achtung

EE.

unterthäniger

Schiller.

pp.

Julius von Tarent ist vortreslich, beinahe besser als das erstemal, ausgesallen. Auch der Verdächtige Freund ging sehr gut, und das Publikum hat Ursache mit beiden Stüken recht sehr zusrieden zu sehn.

Es sind einige Fremde hier, unter andern ein Baron von Straubelnsdorf aus Berlin, der sich eben bei mir ansagen lassen.

Madame Gensike ist gewiß für uns eine sehr brauchbare. Actrice, und keine andere, die mit ihr nur im geringsten zu verzgleichen wäre, würde unter den Bedingungen bleiben, die sie aus-Enthousiasmus für unsere Bühne annehmen will. Das Publizum glaubt nicht anders, als daß sie bleiben wird.

105. An Anton v. Klein.

[Mannheim den 5 Juni Somnabend 1784.]

S. T. Eben erhalte ich von Hr. von Dalberg folgenden Einsschluß an Sie, und weil ich jezt gerade zur Unzeit zum Mittagsessen wohin engagiert bin, und nicht gleich selbst zu Ihnen kommen. kann, so — —

Der Inhalt des Briefs wird eine Bitte des Barons sehn, ein Mscrpt von mir zurüfzuschifen, das durch seine Ueber=

eilung unter andere Papiere kam. Sie werden, wenn sie es gelesen haben, sinden, daß Sie selbst es zwar ohne Anstand lesen, aber nicht mittheilen dürsten. Dalbergs und meine Ideen, die wir kürzlich der deutschen Gesellschaft vortrugen oder vortragen ließen, sind sehr unter unserm Bunsche aufgenommen worden, und mit Mißvergnügen habe ich von Seiten einiger Mitzglieder die Bemerkung gemacht, daß alle Institute zur Beförderung der schönen Literatur und Kunst wenig Eingang dei Männern sinden, die es unter der Bürde eines Mannes halten, sich laut für etwas in diesem Fache zu erklären. Diese Empfindung konnte ich wohl einem Freunde der Literatur gestehen, aber es ist natürlich, daß die Art, wie ich sie vortrage, sir diesenigen, die sich allensalls getroffen glauben könnten, zu ekkig ist.

Sie werden also die Güte haben, und entweder das Mscrpt mir selbst, oder Dalbergen durch Rennschüb zurüfzugeben. Meine Idee zu einem Journal der Gesellschaft wird nie nach meinem Bunsche in Ersüllung gehen; ich wollte einen großen Schritt zur Beförderung des Theaters thun, und behalte mir vor, Sie bei meinem Plan zu einer Mannheimer Dramaturgie als Freund und quasi Verleger um das Nähere zu fragen.

Wenn ich allenfalls heute nicht in die T Gesellschaft kommen könnte, so treffe ich Sie doch morgen und Wann?

Frid. Schiller.

106. An Heribert von Dalberg.

Mannheim b. 7. Jun. [Montag] 84.

Der bebenkliche Umstand mit meinem Mscrpt ist ganz zu meiner Beruhigung abgelausen; ich hab es wieber in Händen, und Klein dachte auch nicht mit einem Gedanken daran, daß ein Misbrauch gemacht werden könnte. Ich war in der lezten Sizung der G., und kann E. Exzellenz ohngesehr so viel sagen, daß man nur auf Ihre endliche Proposizion wartet, um über die

beiben Vorschläge bas lezte zu beschließen. Wenn Sie also noch Luft, und für den Antheil der Gesellschaft noch Achtung genug hätten, so glaube ich, bag wenigstens ein Theil bes vorgelegten Planes könnte burchaesezt werden. Meiner Meinung nach müßte porzüglich und ausbrüklich bahin entschieden werden, daß aus ber Gesellschaft ein engerer Ausschuft von allenfalls 6 ber Sache fundigen Mitgliebern zur Beurtheilung ber Stüffe und ihrer Borstellung auf ber Bühne, errichtet würde, welcher pflichtmäßig gehalten wäre, schriftlich seine Meinung zu fagen. In biefem Unsichuk müßten Ew. Erzellenz nothwendig Selbst, und auch ich senn, weil sich boch natürlich vermuten läßt, daß sonst schiese und unserm Theater inkonveniente Rritiken die gute Sache überwägen fönnten. — Schwan, Reibel, Profegor Gunther, Reichert, Klein und Sambuga glaube ich, würden dann dem Fache am meisten gewachsen sehn, und es auch mit bem grösesten Gifer betreiben. Doch werben E. E. ber Gesellichaft wahrscheinlich barinn nachgeben, daß ein jeder die Freiheit hat über alle Gesichtspunkte eines Stüts und seines Spiels zu entscheiben nicht aber die zerschiedene Bunkte getrennt, und einem einzeln anvertraut würden. Wenn dies zu Stande kommt, so würde ich Emr. Erzellenz bann ersuchen, mich, gleichsam als wechsel= feitigen Sefretair, Die Schlüße ber D. Gefellichaft bem Theaterausschuß, und die Antworten ober Anfragen des leztern ber Gesellschaft reseriren zu lassen. Auf diese Art würden beide Collegien burch mich in Zusammenhang gebracht, und auf eine solenne Art mit einander verbunden.

Ueber das Werk der Gesellschaft werden Ewr. Exzellenz nunmehr Schwans schriftliche Meinung haben. Er hat mir seinen Bries an Sie mitgetheilt, und ich habe weiter nichts daran auszusezen, als daß unsere Bühne noch ein mal so viel gewinnen würde, wenn die Dramaturzie ein eigenthümliches, periodisch sortlaufendes Werk, und nicht ein bloßer Beitrag zu einem gemeinschaftlichen, vielleicht mit den trokensten Aufsäzen beschwerten, und alle Jahr nur einmal erscheinenden Buche wäre.

Ich weiff wol, daß das Journal der Gesellschaft aufhören wird interessant zu senn, wenn ich mit bem bramatischen Theil beffelben zurüftrete - ich wollte auch beinah barauf wetten, bag Schwan ben Berlag aufgeben wird, wenn biefer Artikel bavon ausgeschlossen würde, aber eben barum hätte ich für bie Auf= nahme unferer Buhne so febr gewünscht, daß ich in ben Stand gesezt worben wäre, die Dramaturgie vor mich allein in bie Welt zu schiffen. Da E. E. versichern, bag bas Theater feinen Schritt für mich thun könne, und ba ich von Buchhändlern feine hinlängliche Belonung für meine Mühe in biefer Sache er= warten fann, fo fürchte ich alles für meinen schönen Entwurf, und ich höre auf, zu hoffen, bag er zu Stand kommen würbe. 3d befenne aufrichtig, bag es mir, wie ben beften von hiefigen Schauspielern leid thut, daß eine Unftalt, die ber hiesigen Buhne jo glänzende Aussichten öfnete, burch ein fo geringes Hindernis scheitern soll, und doppelt wehe thut es mir, weil ich fühle, was und wie viel ich zum Ruhm unserer Bühne wurde gethan haben.

Bor einigen Tagen ist mir eine sehr schmeichelhaste und angenehme Ueberraschung widerfahren, die ich Ewr. Erzellenz, da Sie doch gewis daran Theil nehmen, ohnmöglich verschweigen kann.

Mir wurden aus Leipzig von 4 unbekannten Personent Paquete und Briefe geschikt, die voll Enthousiasnus für mich geschrieben waren, und von Dichteranbetung überslossen. Sie wurden mit 4 kleinen Portraiten begleitet, worunter 2 sehr schöne Frauenzimmer sind, und einer Brieftasche, die mit dem bestew Geschmak gestikt ist. Ein solches Geschenk von fremden Menschen, die dabei kein anderes Interesse haben, als mich wissen zu lassen, daß sie mir gut sind, und mir für einige frohe Stunden zu danken, war mir äuserst werth, und der lauteste Zusammenruf der Welt hätte mir kann so angenehm geschmeichelt. Wenn Ewr. Exzellenz wieder hieher kommen, so werde ich das Verzgnügen haben, Ihnen die artigen Kleinigkeiten zu zeigen.

Geftern ist endlich bie lang im Werk gewesene Dibo

gegeben worden, ich zweisle aber beinahe, ob sie den Beisall des Publikums haben wird. Meinen, ich gestehe es, hat sie nicht, Poösie und Musik rührten mich gleich wenig, und ich glaube, daß mein Urtheil so ziemlich das allgemeine ist. Doch bin ich schlechterdings kein Kenner, und auch als Liebhaber maase ich mich nicht an, darüber zu sprechen. Die Vorstellung ging gut. M11e Baumann u: Mme Bek besinden sich nicht wol, und das dürste vielleicht einige kleine Verwirrungen im Repertorium ans richten. Mme Gensike habe ich seit der Erklärung E. Erzellenz, daß Sie ihr Selbst schreiben würden, nicht mehr gesprochen. Das Publikum ist sehr sür sie eingenommen, und ihre Nachsfolgerin mus mehr als nur gut sehn, um dem Theater keine Vorwürse zuzuziehen.

Ich hätte gewünscht, daß ich Ew. Erzellenz etwas Neues aus ber Leipziger Messe zum Desert hatte schiken, ober anzeigen können, aber morgen früh kommt erst ber Wagen mit den Büchern zu Schwan. - Meine Cabale und Liebe ist in der Gothaer Zeitung so obenhin rezensiert, gut gemeint, aber ohne Befriedigung für ben nach ber Sache begierigen Lefer. Ich bin jest mehr als jemals über mein neues Schauspiel verlegen. Woher ich nur Briefe bekomme, bringt man barauf, ich möchte ein groses histori= sches Stük, vorzüglich meinen Carlos zur Hand nehmen, davon Gotter ben Plan zu Geficht bekommen und groß befinden hat. Freilich ist ein gewöhnliches bürgerliches Sujet, wenns auch noch so berrlich ausgeführt wird, in den Augen der grofen, nach außer= orbentlichen Gemälden verlangenden Welt, niemalen von der Bedeutung, wie ein fühneres Tableau, und ein Stüt wie bieses erwirbt bem Dichter, und auch bem Theater, bem er angehört schnellern und gröfern Ruhm, als brei Stute wie jenes. Bon Ewr. Erzellenz erwarte ich einen ernsthaften Rath zu meiner lezten Entschließung, welches Sujet ich wälen soll? Carlos würde nichts weniger seyn, als ein politisches Stüt - sondern eigentlich ein Familiengemälde in einem fürstlichen Haufie, und bie schrekliche Situazion eines Vaters, ber mit seinem eigenen Sohn



Wolfgang Heribert Neichsfreiherr v. Dalberg.

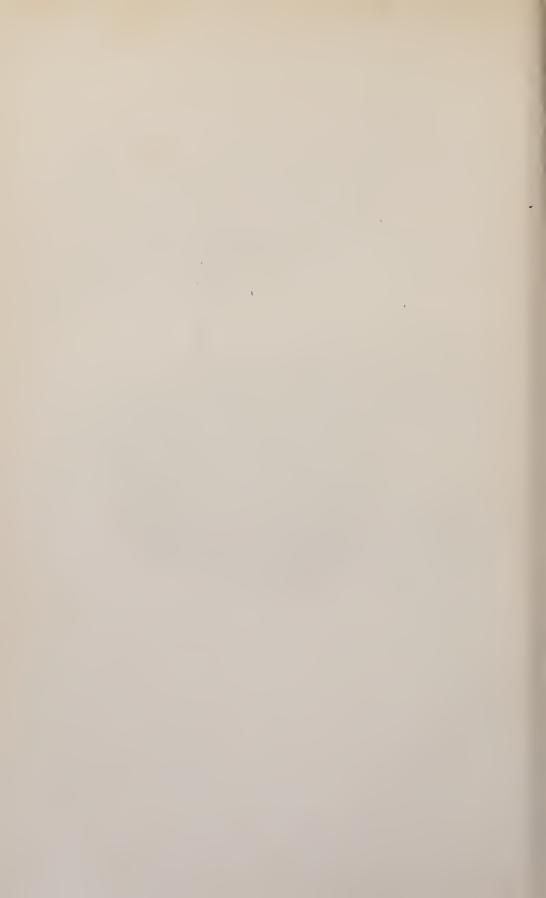

so unglüklich eisert, die schreklichere Situazion eines Sohns, der bei allen Ansprüchen auf das gröste Königreich der Welt ohne Hossimung liedt, und endlich aufgeopfert wird, müßten denke ich, höchst interessant ausfallen. Alles was die Empfindung empört, würde ich ohnehin mit gröster Sorgfalt vermeiden.

Ich schließe mit dem Wunsch, der zugleich Wunsch der ganzen Gesellschaft ist, Ewr. Erzellenz bald hier zu sehen, und

verharre mit vollkommenstem Respect

GG

unterthäniger

Schiller.

107. An Henriette von Wolzogen.

Mannheim, ben 26. Mai [Mittwoch] 1784.

Nunmehr, meine Beste, kann ich Ihnen mit freiem unsbesangenem Herzen wieder schreiben, da Sie mich aufs neu Ihrer Freundschaft versichern, und die meinige nicht zurükstoßen. Gewiß meine Theuerste! Nicht einen Augenblik haben Sie aufgehört, mir das zu seyn, was Sie mir immer waren — nur der Eigenzsinn meines Schiksals konnte mich in Lagen versezen, worinn ich gezwungen war mein eigenes Herz zu verläugnen. Es ist vorzbei — es soll wenigstens vorbei sehn, und eine glüklichere Zuskunst mache die Tehler der Bergangenheit wiederum gut.

Zur endlichen Erlösung und Versorgung Ihres Wilhelms wünsche ich Ihnen tausendmal Glük. Er hat lang darum bluten müssen, und wird jezt die Freuden der Freiheit desto lebhafter fühlen. Das angenehmste an der Sache war mir, daß meine Furcht, er würde nach Hohenheim versezt werden, ungegründet gewesen. Nun hoffe ich, wird es doch eins von seinen ersten Geschäften sehn, seine liebe Mutter und Schwester zu besuchen.

— Natürlicherweise führt ihn dann, zwar nicht der nächste Weeg, aber doch der Weeg der Freundschaft über Mannheim, ich habe die Freude, meine Zärtlichkeit gegen die Mutter dem Sohn zu beweisen, und Ihre unbegränzte Liebe zu mir, Ihre viele Aufopferungen für mich durch eine innige Freundschaft mit Ihrem Liebling in etwas wenigstens zu besohnen. Bringen Sie es ja dahin, meine Beste, daß Wilhelm hierdurchreißt — wer weiß, ob er mich dann nicht in einer Lage antrift, die mir verstattet, ihn zu begleiten.

Ihren Ausenthalt in Ihrem einsamen Hüttgen beneide ich, und dieses um so mehr, da mich die sengende Hize des hiesigen Klimas alles für meine Gesundheit befürchten läßt. Schon jezt ist die Lust hier so glühend, wie sie nur unter der Linie sehn kann, und die Winde, statt abzukühlen, brennen als wenn sie aus

einem Bakofen kämen.

Den 7. Jun. [Montag].

Dieser angefangene Brief ist entsezlich lang liegen geblieben. Neulich, wie ich mit Schreiben begriffen war, lassen mich Frembe in den Pfälzerhof bitten, und bereden mich zu einer Reise nach Heidelberg. Ich komme mit meinem lieben Fieber zurük, und heute sinde ich den angefangenen Brief an Sie unter meinen Papieren wieder. Ich will ihn also den Augenblik auch sortsezen.

Bor einem Monat waren Hr. und Fr. v. Kalb hier, und machten mir in ihrer Gesellschaft einige sehr angenehme Tage. Die Frau besonders zeigt sehr viel Geist, und gehört nicht zu den gewönlichen FrauenzimmerSeelen. Sie ließen mich wenig von ihrer Seite, und ich hatte das Vergnügen, ihnen einiges Merkwürdige in Mannheim zu zeigen. Jezt sind sie weiter nach Landau — haben aber versprochen, öftere Besuche hier abzulegen.

Gestern bekomme ich wieder Visitencharten von Herrn v. Beilwiz und Frau v. Lengeseld, die aus der Schweiz zurükkommen. — Das Unglük aber traf es, dass ich eben nicht zu Haussen June kann kam ich noch zeitig genng Abschied von ihnen zu nehmen. Sie hoffen, durch Meinungen zu kommen, und werden Ihnen also ohne Zweisel in Bauerbach eine Überzraschung machen. Unterdessen soll ich Ihnen tausend Empsehlungen schreiben. — Sie glauben nicht, meine Beste, wie theuer mir alles ist, was von Ihnen spricht, und nach Ihnen verlangt.

Daff ich in Frankfurt gewesen wissen Sie vermuthlich burch Rheinwald, von bem Sie auch noch andere Kleinigkeiten von mir hören können, ober bitten Gie ihn, Ihnen meinen lezten Brief zum Lesen zu geben. Ich kann nicht läugnen, baff mir die Zeit meines hierjeuns ichon manches Angenehme und Schmeichel: haste widersahren ist, aber es gieng doch nie biß auf ben Grund meines Herzens, und dieses blieb noch immer kalt, und leer. Krankheit und Überhäufung von Geschäften goßen zuviel Bitteres in mein bisheriges Leben, und nie nie werde ich jene frohen heitern Augenblike zurührufen können, die ich die Zeit meines Aufenthalts in Bauerbach so reichlich genoss. Wenn ich jezt ernst: haft über meine Schikfale nachbenke, fo finde ich mich feltsam und sonderbar geführt. Nie kann ich ohne Bewegung ber Seele an den Spaziergang in Ihrem Wald zurükbenken, wo es beschlossen wurde, dass ich eine Zeitlang verreißen sollte. Wer hätte damals gedacht, dass ein ohngefehrer Gedanke soviel, soviel in meinem Schikfal verändern würde? — und doch hat dieser Gedanke vielleicht für mein ganzes Leben entschieden. War mein Aufsenthalt in Bauerbach etwa nur eine schöne Laune meines Schiksals, die nie wieder kommen wird? War es ein Gebuich, wo ich auf meiner Wanderung hangen blieb, um desto stärker wieder mitten in den Strom geriffen zu werden? — Roch ligt eine undurchdringliche Decke vor meiner Zukunft. Ich kann nicht einen Augenblik sagen, wie lang mein hiesiger Aufenthalt bauern wird. Gegenwärtig wenigstens könnte ich ihn unmöglich abreiffen, da mich tausenderlei Fäden binden, und meine Versassung mich gegenwärtig brängt, auf eine gewisse Zeit zu kontrahieren. Dass ich aber, früher ober später, eine Reise zu Ihnen machen kann, bin ich vollkommen gewiss und überzeugt, und selbst der bedenkliche Artikel der Unkost en wird mir dann erleichtert werden, wenn meine Hoffnungen wahrsagen.

Vor einigen Tagen widerfährt mir die herrlichste Ueber= raschung von der Welt. Ich bekomme Baguete aus Leipzig, und finde von 4 gang fremden Personen Briefe, voll Barnie und Leibenschaft für mich und meine Schriften. Zwei Frauenzimmer, sehr schöne Gesichter, waren barunter. Die eine hatte mir eine kostbare Brieftasche gestift, die gewiss an Geschmak und Runft eine der schönsten ist, die man sehen kann. Die andere hatte sich und die 3 andern Personen gezeichnet, und alle Zeichner in Mannheim wundern sich über die Runst. Gin britter hatte ein Lied aus meinen Räubern in Musik gesezt, um etwas zu thun, bas mir angenehm wäre. Sehen Sie meine Beste - so kommen zuweilen ganz unverhofte Freuden für Ihren Freund, die desto ichärbarer sind, weil freier Wille, und eine reine, von jeder Nebenabsicht reine Empfindung und Simpathie der Seelen die Erfinderin ift. So ein Geschenk von gang unbekannten Banden — burch nichts als die bloße reinste Achtung hervorgebracht - aus keinem anbern Grund, als mir für einige vergnügte Stunden, die man bei Lesung meiner Produkte genoss, erkenntlich zu sehn - ein foldes Geschenk ift mir größere Belonung, als ber laute Zusammenruf ber Welt, die einzige fuße Entschädigung für tausend trübe Minuten. — Und wenn ich das nun weiter verfolge, und mir benke, daß in der Welt vielleicht mehr solche Zirkel sind, die mich unbekannt lieben, und sich freuen, mich zu kennen, bass vielleicht in 100 und mehr Jahren — wenn auch mein Staub schon lange verweht ist, man mein Andenken seegnet und mir noch im Grabe Tränen und Bewunderung zollt — dann meine Theuerste freue ich mich meines Dichterberufes, und versone mich mit Gott und meinem oft harten Verhängniß.

Sie werben lachen, liebste Freundin, wenn ich Ihnen gestehe, daß ich mich schon eine Zeitlang mit dem Gedanken trage, zu heuraten. Nicht als wenn ich hier schon gewählt hätte, im

geringsten nicht, ich bin in diesem Punkt noch so frei, wie vorhin - aber eine öftere überlegung, dass nichts in der Welt meinem Bergen die glütliche Ruhe, und meinem Geift die zu Ropfarbeiten so nötige Freiheit, und ftille leidenschaftslose Musse verschaffen tonne, hat biesen Gebanken in mir hervorgebracht. Mein Berg fehnt sich nach Mittheilung, und inniger Theilnahme. Die stillen Freuden bes häuflichen Lebens würden, mußten mir Beiterkeit in meinen Geschäften geben, und meine Seele von taufend wilben Affekten reinigen, die mich ewig herumzerren. Auch mein überzeugendes Bewußtseyn, dass ich gewiß eine Frau glüklich machen würde, wenn anders innige Liebe und Antheil glüklich machen kann, dieses Bewußtsehn hat mich schon oft zu bem Entschlusse hingeriffen. Fande ich ein Madden, bas meinem Bergen theuer genug wäre! oder könnte ich Sie beim Wort nehmen, und Ihr Sohn werden. Reich würde freilich Ihre Lotte nie — aber gewiß glüflich. ben 15. Juny [Dienstag].

Der Brief ist wieder ein paar Tage unterbrochen worden. Ich überlese ihn jezt, und erschreke über meine thörigte Hossenung. — Doch meine Beste, so viele närrische Einfälle, als Sie schon von mir hören mußten, werden auch die sen entschuldigen. Leben Sie wol, und empsehlen Sie mich tausendmal Ihrer lieben Lotte; grüßen Sie auch die Tante — an Wilhelm will ich die nächste Woche schreiben. Wenn er mich nur hier überraschte! — Ich habe gehört, daß Winkelmann über Mannheim nach Meinungen gehen werde. Es sollte mich herzlich freuen, wenn er einige Tage bei mir zubringen wollte. Für Ihren Freund und auch für den meinigen kann ich doch nie zuwiel thum. Tausendmal leben Sie wol meine Beste, und erinnern Sich Ihres Ihnen ewig treuen Freundes

108. An Heribert von Dalberg.

[Ende Juni (?) 1784.]

Dasjenige, was Ewr. Erzellenz mir gestern burch Hrn. Hofrath Mai haben sagen laffen, erfüllt mich aufs neue mit ber wärmsten und innigsten Achtung gegen den Vortrefflichen Mann, ber so grosmütigen Antheil an meinem Schiksal nimmt. Wenn es auch nicht schon längst ber einzige Bunsch meines Herzens gewesen ware, zu meinem Hauptfach gurutzukehren, fo mußte mir allein schon bieser schone Bug Ihrer edeln Seele einen blinden Gehorsam abnötigen. Aber lange schon zog mich mein eigenes Herz dahin; lange schon habe ich, nicht ohne Ursach, befürchtet, daß früher ober später, mein Feuer für die Dichtkunft erlöschen würde, wenn sie meine Brodwiffenschaft bliebe, und dag fie int Gegeniheil neuen Reiz für mich haben muffte, sobald ich fie nur als Erholung gebrauchte, und nur meine reinsten Augenblike ihr widmete. Dann nur kann ich mit ganzer Krast und immer regem Enthousiasmus Dichter fenn - bann nur hoffen, bag meine Leidenschaft und Fähigkeit für die Kunft durch mein ganzes Leben fortbauern wurde. Urtheilen Gie alfo, wie willfommen ber Wint mir gewesen sehn mußte, ber mir Erlaubniß gab, Ihnen mein ganzes Herz vorzulegen!

Aber darf ich jezt mehr sagen? Darf ich mich jezt auf die vielen redenden Beweise Ihrer Theilnahme stüzen, und Ihnen, der Sie schon so vieles für mich gethan haben, darf ich Ihnen zumuten, auch noch das Lezte — Alles für mich zu thun? — Nur ein Jahr habe ich nötig das Bersäumniß in meinem Fach nachzuhohlen und mich öffentlich mit Ehre darinn zu zeigen. In diesem Jahr kann ich also für die hiesige Bühne nicht so thätig sen, als sonst, und dennoch brauche ich eben so viel Unterstüzung. Dieses einzige Jahr entscheidet für meine ganze Zukunst. Kann ich meinen Plan mit der Medizin durchsezen, so bin ich auf immer gesichert und mein Etablissement zu Mannheim ist gegründet.

Wollen Ewr, Exzellenz mir hierinn die Hand bieten? Können Dienste, die ich der hiesigen Bühne erft nach Berflug dieses Jahres leiften kann, mir für schon geleistete gelten? — Bin ich dann endlich auf dem Punkt, worauf ich arbeite, so wird es mir nimmer schwer fallen, diese Schuld nachzuhohlen, und meine Produkte bleiben Ihnen dann eigen. Da ich ohnehin so schnell nicht auf bas Drama Berzicht thun kann, so kann ich immer für ein groses Stüt gewähren, und mein Entwurf wegen ber Dramaturgie foll gang nach Ihren Wünschen zu Stande kommen.

Hab ich zu viel gesagt, so vergeben es Emr Erzellenz meinem vollen Herzen. Ich stehe auf dem Scheideweg, Alles, mein ganzes Schiksal vielleicht hängt jezt von Ihnen ab. Kann es Ihnen schmeicheln, das Glük eines jungen Mannes zu gründen, und die Epoche seines Lebens zu machen — die Wünsche seines Herzens, seiner Famisie, seiner Freunde — ja Ihre eigene mit Gins zu erfüllen, kann biefes Bewußtseyn Ihnen fuge fenn, so erwarte ich alles von Ihrer Entschließung, und wenn ich es je dahin bringe, der Welt wichtig zu werden, so weiß ich auch gewiß, daß ich Denjenigen nicht vergeße, dem ich alles, alles schuldig bin. Rann ich hoffen, die Entschließung Guer Erzellenz mündlich ober schriftlich zu hören. Ich erwarte sie mit Gehn= sucht und Ungeduld?

F. Schiller.

[Abresse:] Er. Erzellenz H. Baron von Dalberg.

109. An Wilhelm Peterjen.

Mannheim, b. 1. July [Donnerstag] 84.

Ich bilbe mir fast ein, daß Du dasjenige, was ich Dir jest schreibe, entweder durch den Weg der Zeitungen oder durch den Geheim-Secretair Klein schon erfahren haben wirst. Weil aber die Sache einen, Dir und mir nicht unmerkwürdigen, Gang genommen hat, so ist Dirs vielleicht nicht ganz unangenehm, etwas näheres davon durch mich zu ersahren.

Deine Abhandlung über die Preißfrage unserer T. Gesell= schaft bublte mit einer andern, die den Professor Meister in Burich zum Verfasser hat, um den Preig. Die Mehrheit entschied für die leztere, boch mit dem Zusag, dag die beinige In magnis voluisse sat est an innerer Vortreflichkeit ihr so nahe gränze, daß es der kurpfälzischen Gesellschaft zur Ehre gereiche sie nicht ohne anständige Belohnung zu lassen. Du bekommst also ein Accessit, eine golbene Medaille von 25 Dukaten, die Dir sehr wol gefallen wird. Der Curfürst sezt jährlich so viel für eine Preiffrage aus, weil aber schon 3 Sahre keine Abhandlung gefront zu werden verdiente, stieg die Summe zu 75. Deine Mebaille bezahlt die Rasse der T. Gesellschaft, sie dars dir also um so viel werther fenn, ba fie ein au fer ordentlicher Schritt, und eine gang freiwillige Ausgabe ber Gesellschaft ift. Die sie sich gar wol hätte ersparen können, wenn sie weniger gerecht gegen bich gewesen wäre.

Was Dir aber bei dem ganzen Vorgang das interessanteste sehn könnte, will ich Dir jezt erzählen. Die Gesellschaft hatte schon angesangen, Verzicht auf die Preißaustheilung zu thun, da alle vorher eingelausene Aufsäze ohne Werth waren, als die deinige und die Deines Nebenbuhlers eingeschift wurden. Schon der Erste Anblik kündigte eine bessere Feder an. Ich sah sie zu der Zeit noch nicht. Nach einem Veschluß der Gesellschaft, der in solchen Fällen gewöhnlich ist, wurden drei Mitglieder ausgeschossen, diese beiden Schristen zu beurtheilen, und in voller Sizung der Gesellschaft darüber zu reserieren. Ein sonderbarer Zusall war Schuld, daß ich der dritte unter diesen Zen war. Mieg und der hiesige Hostauch von diesem Vertrauen machen) waren die andern. Als mir Wieg deine Abhandlung übergab, wie ersstannte ich, Deine Hand zu erkennen. Eine sonderbare Empfindung

war es für mich, wenn ich jezt ben feltsamen Lauf unserer Schitfale überlegte, ber mich an einem fremben Ort, und in solchen Beziehungen auf Dich wirken laffen wollte. Mir fielen alle bie vergangene Abende ein, die wir in Gesellschaft so vertraulich verlebten, alle die Gespräche, die wir da führten, die Entwürfe alle, die wir ba schmiedeten. Ich mußte in die Pfalz exulieren, ich mußte Mitglied biefer Gesellschaft werben, um Dir vielleicht barin bienen zu können. Doch bas leztere ift noch zweifelhaft. Ich las Deine Abhandlung einigen Gliedern ber Gefellschaft in einem Privatbesuch vor. Sie gefiel außerordentlich. Ich las bie andere vor. Man zweifelte, schwankte, und der gefällige Stil ber legten, bei gleichem Werthe, entschied. Das war auch meine Meinung. Offenherzig gestehe ich Dir bas, benn ich haffe die lächerliche Sucht, fich eines Berbienftes um jemand zu rühmen, bas man nicht hatte. Es war mir leid, daß meine erfte Hoffnung, Dir eine folde Freude zu machen, zu Trümmern ging. Mit vollem Herzen hatte ich schon einen Brief an Dich aufgesezt, worin ich Dir schrieb, Du würdeft den Preis bekommen, aber Die zwote Abhandlung machte mich wankend. Ich wurde Dir abtrünnig; vielleicht bag ich nicht bie Freundschaft allein, jondern auch wirklich bie Wahrheit beleidigte, aber genng, ich urtheilte nach meinem Kopf und Gefühl, und zwang mich, gerecht zu sehn. Wenigstens hielte ich die andre für die Bessre, und die Beffere follte gekrönt fenn. Coweit habe ich gegen Dich gehandelt. Ueberzengt aber, daß die Deinige fürtreflich, und (im Fall bie andre nicht eingelaufen) untabelhaft wäre, brang ich mit allem Ginfluß ben ich allenfalls habe, und allen Gründen, die ich aufrufen konnte, barauf, ben Preiß zu theilen, und Dir 25, bem andern 50 Dukaten zuzuerkennen. Ohne bie geringste Verabredung war auch Mieg ganz einer Meinung mit mir. Die Gesellschaft war unschlüssig, und ich hatte bie Freude durch eine betaillirte Eritit, Auszug, und Gegeneinanderstellung beiber, das Conclusum zu Stand zu bringen, daß Dir won Seiten ber gesellschaftl. Caffa 25 Ducaten extra zugesprochen

wurden. Diß ohngefähr ist mein geringes Berdienst, aber ich gestehe Dir ausdrüklich, nicht der Rüksicht auf unsere Bekanntsschaft, bloß meiner Ueberzeugung hast Du es zu danken. Eben das würde ich einem Fremden gethan haben. Deine Abhandlung ist fürtressich. Mein richterlich Amt hat mich in die Nothwendigkeit gesezt, sie zu studieren, und ich danke Dir für Deine Besehrung. Den Preiß wirst Du bekommen, oder schon haben.

Er ist sehr einfach und ebel.

Nun noch eine Erklärung. Wenn es allenfalls Deine Konvenienz sehn sollte (und ich glaube es beinahe) unser Mitglied zu werden, so schreibe mirs und rechne auf meine fraftige Mit= wirkung. Ich habe fo zieinlich Ginfluß auf die Mehreften, und ber Prafibent ift gang auf meiner Seite. Borläufig tonnte ich Dirs gewiß versprechen. Ift es Dir also ernst, so seze ein Schreiben an mich auf, worinn Du mich bittest, ber Wesellschaft in Deinem Nahmen für die Chrenmunge zu banken, und ben Bunfch äußerst, barein aufgenommen zu werden. Diesen Brief lese ich jedem, ber Gewicht hat, einzeln vor, und stimme die Gemüther, daß ich ber Beistimmung versichert bin, wenn ich ihn öffentlich vorlese. Den Präsidenten habe ich schon sondiert, und seine Stimme hast Du. Das einzige, warum ich Dich bitte, ift, sen in Deinem Brief an mich ein bischen fremb, sonst möchte bie Gesellschaft, die es noch nicht vergessen hat, wie ich für Dein Accessit ftritt, aus unserer Bertraulichkeit auf meine Partheilichkeit schließen, und es in Zukunft bleiben laffen, mir Sachen von folder Wichtigkeit zu übergeben. Soffentlich wirft Du aber auch bem Freund ein Zettelgen beilegen.

Die Bortheile, welche Dir eine solche Berbindung gewährt, sind nicht ganz unbeträchtlich. Weggerechnet, was sie überhaupt in Deinem Besten wirken nus, so kommst Du dadurch mit den besten Gelehrten in der Psalz in nähern Zusammenhang, und wenn Du hieher kommst bist Du kein Fremder mehr. Du hast Siz und Stimme in unsern Sizungen, die kursürstliche Bibliothek steht dir frei (denn jedes Mitglied

kann Bücher aus derselben nach Hauß verlangen, und was ich begehre und nicht da ist, nus angeschafft werden) für jeden gestrukten Bogen, in gesellschaftlichen Aussägen erhältst Du drei Dukaten und andere Kleinigkeiten mehr. Mir war die T. Gesellschaft äußerst angenehm, denn durch sie habe ich wieder ein Batersland, und die begre Verbindungen, die mir jezt doppelt zu statten kommen, da ich entschlossen bin auf Michaelis in Heidelberg Doktor

zu werden, und mich auf immer hier zu etabliren.

Schreibe mir bald, liebster Freund, und laß mich auch mehreres von Deinen Umständen wissen. Unsern lieben Abel empfielst Du mich, das versteht sich. Das gescheideste wäre, wenn ihr beide mich diesen Sommer hier überraschtet. — Hovens Stimme ist verhallet in Selma. Ich habe ihm geschrieben, welches Verdienst meine Faulheit sehr hoch anrechnet, und noch war ich so glütlich nicht, Antwort von ihm zu erhalten. Neib ihm das ein bischen unter die Nase. Er könnte jezt ein paar 100 Gulden wegsangen, denn die T. Gesellschaft hat auf das beste Lustspiel einen Preiß gesezt, weil unsere Verordnungen wollen, daß Sprache und schöne Wissenschaften alle Jahre alternieren. Mein Papier geht zu Ende also lebe wohl.

F. Schiller.

110. An Heribert von Dalberg.

Mannheim, d. 2. Juliy [Freitag] 84.

Ich befolge den Befel Eurer Exzellenz, und schike Ihnen den kurzen schriftlichen Aufsaz über mein Unternehmen einer Mannheimer Dramaturgie. Wenn die Sache wirklich, wie ich ganz gewiß glaube, Epoche für unsere Bühne macht, und die lezte Hand an das große Werk legt, unser Theater in Teutschsland herrschend zu machen, und seinen Ruhm zu befestigen, so fürchte ich keineswegs, daß meine Bedingnisse, welche mir Nothswendigkeit und Billigkeit eingaben, davon abschrößen werden.

Sonst bin ich schlechterbings außer Stand, auch nur einen einzigen Schritt in der Sache zu thum, und der angenehme Traum kann nie in Ersüllung gehn. Ich erwarte von E. E. eine beschleunigte Antwort, und werde, im Fall sie meinen Wünschen gemäss ist, auf der Stelle meine Maaßregeln nehmen, und Briefe, die schon bereit liegen, der Post übergeben.

Mit vollkommenster Achtung

EE.

unterthäniger

F. Schiller.

P. N.

Fridrich Schiller erbietet sich gegen eine jährliche Gratisistazion von 50 Dukaten eine Dramaturgie des Mannheimer Nazionaltheaters im Druk zu liefern, und der Kurfürstl. Theatralintendance eine bestimmte Anzal Exemplarien davon verabfolgen zu lassen.

Lebhaft überzengt von dem ausgebreiteten Nuzen, den die Nazionalbühne zu Mannheim von einer dramaturgisch en Monatschrift haben wird, die ihren ganzen Gang, und ihre innere Beschaffenheit dem ganzen Tentschen Publikum vorlegt, entschloß ich mich dieses Werk auzugreiffen, und mich ihm ganz zu widmen.

Meine Idee von diesem Journal wäre ohngefehr folgende:

1. Voran gienge eine Geschichte des hiesigen Theaters von seinem ersten Anfang biß auf die jezige Zeit, mit seinen Hauptrevoluzionen, und dem Verdienst seiner Unternehmer.

2. Dann folgte eine General-Nebersicht von seiner jezigen Berfassung, Direktion, Dekonomie, Polizen, und bem gegenwärtigen herrschenden Geschmak auf derselbigen.

3) Das Personale der Schauspieler und Schauspielerinnen, ihre Geschichte, Rollensach, Debits, und die individuelle Kritik über einen jeden besonders.

4) Ein Berzeichniß der vorzüglichsten, auf dieser Bühne bisher gegebenen Stüke, mit kurzen Bemerkungen über das jedes=

malige Spiel und die Aufnahme vom Bublikum.

5) Das fortlaufende Repertorium jedes Monats und die

Beschließungen des Ausschusses, oder Theatersenats.

6) Aufsäze über die Dramatische Kunst, theils von Schausspielern, theils von dem Herausgeber des Journals, welche, meinem Plane nach, in wenigen Jahren das ganze System dieser Kunst enthalten würden.

7. Preifaufgaben von ber Intendance und beren Ent=

scheidung.

8. Für Anekboten, Gedichte, Auszüge und andere unbestimmte Punkte bliebe ein eigener Artikel, unter dem Namen, Beilage oder Miszellanien ausgesezt.

Den Herausgeber dieses Werks in die Versassung zu sezen, daß er es mit dem ganzen Maaß seiner Kräfte und freiem uns befangenem Kunstgefül vollenden könne, wird ersordert, daß er durch eine anständige Vergütung von Seiten des Theaters untersstüzt, nicht nötig habe, von dem Eigennuz eines Verlegers und den Zufällen des Buchhandels abzuhängen. Wenn also die Intendance des Theaters die vielen Vortheile, so ihr aus Vollendung dieses Werks zusließen, mit einem Auswand von funfzig Dukaten nicht zu theuer erkauft fürchtet, so ist der Plan seiner Ausstührung nahe, und ich unterziehe mich seierlich der möglichstvollkommenen Ausarbeitung dieser Schrift; verspreche, solche mit Ansang des Augusts 1784 zu erösnen, alle Sorgen des Verlags und des übrigen der Intendance abzunehmen, und ihr jeden Monat eine bestimmte Anzal Exemplare frei auszuliefern. Kurfürstl. hohe Theatralintendance hat also bei dem ganzen

Unternehmen nichts zu thun, nichts zu wagen, als burch Unterzeich nung bieses Entwurfes ben Herausgeber zur Ausführung besselbigen zu bestimmen.

Gegeben Mannheim am 2 ten Julius 1784.

Triberich Schiller.

## 111. Schiller an Günther Göckingh.

Mannheim, den 23. August [Montag] 1784.

Längst schon war es mein Wunsch mit einem Manne ben ich so vorzüglich schäze und liebe in einige Berbindung zu kommen, und auch die geringste Veranlassung dazu ist mir wichtig genug. Zwar ist es ungewiß, ob ich Ihnen mit meiner Freundschaft etwas Bedeutendes anbiete; aber ich wünschte daß Sie Gebrauch bavon machen und mich in den Fall segen möchten Ihnen Dienste zu thun. Ihr fürtreffliches Unternehmen, bas "Journal für Deutschland", hatte schon bei ber ersten Ankündigung meinen ganzen Beifall, und eben barum möchte ich mir wenn es möglich ist ein kleines Verdienst um daffelbe erwerben. Laffen Sie mich also, wenn Sie meinen daß Dies der Fall werden könnte, mit Gelegen= heit wissen wo und wie ich Ihnen am brauchbarften sehn kann, und verlaffen Sie sich auf meinen thätigsten Antheil. Wahrscheinlich haben Sie in Mannheim Ihren Correspondenten schon; doch könnte es leicht sehn daß dieser oder jener Artikel von einem Undern vollständiger ober richtiger angegeben würde.

Ich habe einige Kleinigkeiten beigeschlossen die ich in dem nächsten Hefte abgedrukt wünschte. Da sie wenig Plaz wegnehmen, so schadet es meiner Meinung nach Nichts wenn sie auch für das ganze Deutschland nicht interessant sind. Für die Lage einiger meiner Freunde sind sie es bestomehr. Wollen Sie die Güte haben mich Ihrem würdigen Freunde, dem Herrn von Wurmb, zu empfehlen? Mit vorzüglicher Achtung Ihr ergebener

F. Schiller.

112. An Heribert von Dalberg.

Mannheim, b. 24. August [Dienstag] 1784.

Ich schreibe Ener Exzellenz dißmal auf gut Glük, benn ich habe vergessen, mir den Ort Ihres gegenwärtigen Aufentshaltes bestimmen zu lassen, und bin also ungewiß, ob dieser Brief biß zu Ihnen gelangen wird. Aber ich fühle ein Bedürfniß, endlich einmal wieder über Kunst und Litteratur zu reden, und mit wem kann ich das besser, als mit Ihnen. Ihre Abwesensheit von Mannheim hat meinem Genius längst einen leidigen Iwang aufserlegt, und ich verwünsche den Sommer, der Sie aus meiner Sphäre gezogen hat. Auch der seurigsten Phantasie und der thätigsten Schöpffungskraft ist eine elastische Feder nöthig, die sie in Schwung bringen und erhalten muß, und die Maschine wird noch erwartet, die sich ewig fort selbst treibt, ohne aufgezogen zu werden. Mit Vergnügen sehe ich die Blätter sallen und die Vorboten des Herbstes allmählich erscheinen — denn das gibt mir Hoffnung, daß Sie bald wieder hier bleiben werden.

Ich habe gegenwärtig meine Zeit zwischen eigenen Arbeiten und französischer Lecture getheilt. Warum ich das leztere thue, werden E. E. gewiß billigen. Fürs Erste erweitert es übershaupt meine dramatische Kenntniß und bereichert meine Phanstasie, sürs andere hoffe ich dadurch zwischen zwei Extremen, Englischem und Französischem Geschmak in ein heilsames Gleichgewicht zu kommen. Auch nähre ich insgeheim eine kleine Hoffsnung, der teutschen Bühne mit der Zeit durch Versezung der

klassischen Stüke Corneilles, Racines, Crebillons und Voltaires auf unsern Boben eine wichtige Eroberung zu verschaffen.

Carlos ist ein herrliches Sujet, vorzüglich für mich. Vier große Karaktere, beinahe von gleichem Umfang, Karlos, Philipp, die Königin und Alba öffnen mir ein unendliches Feld. Ich kann mir es jezt nicht vergeben, dass ich so eigensinnig, vielleicht auch so eitel war, um in einer entgegensezten Sphäre zu glänzen, meine Phantasie in die Schranken des bürgerlichen Kothurns einzäunen zu wollen, da die hohe Tragödie ein so fruchtbares Feld, und für mich, möcht ich sagen, da ist; da ich in diesem Fache größer und glänzender erscheinen, und mehr Dank und Erstaunen wirken kann, als ich keinem andern, da ich hier vielleicht nicht erreicht, im andern übertroffen werden könnte; froh bin ich, daß ich nunmehr so ziemlich Meister über den Jamben bin; Es kann nicht fehlen, daß der Vers meinem Carlos sehr viel Würde und Slanz geben wird.

Auf die sen Winter freue ich mich. Ich bin ganz wieder in Thätigkeit, und glaube gewiß, daß ich in dieser Zeit herein= bringen werde, was mich meine, beinahe jahrlange Unpäflichkeit. die meinen ganzen Ropf verwüstete, hat versäumen machen. Durch mich allein wird und muß unser Theater einen Zuwachs an vielen vortreslichen neuen Stütken bekommen, worunter Makbeth und Timon, und einige französische sind. Nach dem Karlos gehe ich an den 2ten Theil der Räuber, welcher eine völlige Apologie bes Verfassers über den ersten Theil sehn soll, und worinn alle Immoralität in die erhabenste Moral sich auflösen muß. Auch bieses ist unermekliches Feld für mich. — Eure Erzellenz haben gang recht gehabt, wenn Sie in meine Planschmiederei ein Migtrauen zu sezen anfiengen, aber wenn Sie abrechnen, wie oft und viel, Kränklichkeit und üble Laune gegen meinen besten Willen gestritten haben, so werben Sie mir wenigstens zugeben, daß bergleichen leere Entwürfe nicht aus bem Wesentlichen meines Karakters fließen.

Aleber meinen Entschluß, Mediciner zu werden, und meinen

dahin einschlagenden Plan muß ich mündlich mit EC. reden, denn in einem Brief kann ich das nicht erschöpfen. So viel kann ich Euer Exzellenz indessen versichern, daß der Entschluß fest ift, und daß ich schon zu dem Ende gehandelt habe.

Frau v. Kalb, die nunmehr hier wohnt, wünscht nichts mehr, als Ihre und der Frau v. Dalberg Bekanntschaft zu machen. Ich bin überzeugt, daß Sie eine vortresliche Person in ihr finden werden, die, ohne aus ihrem Geschlecht zu treten, sich glänzend davon auszeichnet. Islands Lear bewundert sie feurig, und eben das sprechen auch die Besten der Stadt.

Horazens Briefe von Wieland habe ich ganz und mit wahrem Vergnügen gelesen. Welche helle und reine Philosophie, in die feinste Sprache und die wizigste, delikateste Sathre gekleidet! Die Übersezung ist ganz vortreflich, und, was nicht wenig ist, teutsch, wie eine nationelle Schrift. Ich freue mich auf die übrigen Bände.

Von den Vorstellungen dieser Woche wüßte ich wenig zu sagen. Zwischen zwei Vorstellungen des Lears kann man mit Hausmannskost vorlieb nehmen.

Mit größter Ungebuld erwarte ich E. E. auf den versiprochenen Sontag, und nenne mich mit vollkommenster Hochsachtung

Thren

unterthänigen

F. Schiller.

[Moreffe:]

Sr. Erzellenz dem Freiherrn v. Dalberg Hoffammer Vice Praesidenten Er. furfürstl. Durchlaucht in der Pfalz u. s. s. zu Hernsheim.

mit Gelegenheit.

113. An Henriette von Wolzogen.

Mannheim, den 8. Oktober [Freitag] 84.

Ihr Brief, meine Theuerste, und die Situation, in welcher ich mich mit Ihnen befinden nuß, hat eine schrekliche Wirkung auf mich gemacht. Unglütliches Schiksal, bas unfre Freundichaft so stören mußte, das mich zwingen mußte, in Ihren Augen etwas zu scheinen, was ich niemals gewesen bin, und niemals werben kann, niederträchtig und undankbar. Urtheilen Gie selbst, meine Beste, wie weh es mir thun muß, auch nur einen Augenblit in ber Lifte berjenigen zu fteben, die an Ihnen zu Betrügern geworben sind. Gott ist mein Zeuge, daß ich es nicht verdiene. Aber jezt ist es zu nichts nüze, so allgemein über unser Berbaltnis zu reben. Nur bas einzige überlegen Sie bei Sich felbst, ob eben biese entsezliche Beschämung, mit der ich an meine Wohlthaterin benten muß, mein bisheriges Stillschweigen nicht einigermaßen — ich will nicht sagen entschuldigt — boch wenigstens begreiflich macht. Wie oft und gern wäre ich in ben Bedräng= nissen meines Herzens, in ber Bedürfniß nach Freundschaft zu Ihnen meine Theuerste geflogen, wenn nicht eben bie schrekliche Empfindung meiner Dhunacht Ihren Bunfch zu erfüllen, und meine Schulben zu entrichten, mich wieder gurufgeworfen hatten. Der Gebanke an Sie, der mir jederzeit soviel Freude machte, wurde mir durch die Erinnerung an mein Unvermögen, eine Quelle von Marter. Sobald 3hr Bild vor meine Seele kam, stand auch bas ganze Bild meines Unglüts vor mir. Ich fürchtete mich, Ihnen zu schreiben, weil ich Ihnen nichts, immer nichts, als bas ewige: Haben Sie Gebuld mit mir, schreiben konnte.

Aber Ihr jeziger Brief fiel mir sehr auf die Seele. Ich sehe Sie leiden, das ist entsezlich. Ich muss, ich will wahr und aufrichtig gegen Sie sehn. Vielleicht bernhigt Sie das, und ich

hoffe, das soll es.

Sezt gleich kann ich Ihnen unnöglich etwas von meiner Schuld bezahlen. Es ist schreklich, daff ich das sagen muß, aber schämen barf ich mich nicht, benn es ift Schitsal. Man ift nicht definegen strafbar, weil man unglüklich ist. Ich bin fast bas gange verflossene Jahr krank gewesen. Ewig nagender Gram, Ungewißheit meiner Auffichten kämpfte gegen meine Wiedergenesung. Dieses allein ift Ursache, baff mein Plan fo vereitelt ist. Wäre das nicht gewesen, Sie würden gewiß größtentheils bezahlt worden fenn. Rann ich dafür, daff es fo gehen mußte. Aber jegt sind meine Entwürfe gemacht, und bas nach reifer vollkommener Ueberlegung. Wenn ich jezt auf meinem Weeg nicht beunruhigt werde, so ist meine Zukunft gegründet. Ich fomme in Ordnung, und werbe in ben Stand gefegt fenn, auf ben lezten Heller zu bezahlen. Nur jezt muss ich Luft haben, biff meine Sachen im Gange find, wenn ich jezt gelähmt werbe, so bin ich auf immer gelähmt.

In diefer Woche kündige ich ein Journal an, das ich auf Subscription herausgebe. Dazu find mir von vielen Orten her Die Hände geboten worden, und meine Hoffnungen sind die besten. Wenn ich 500 Subscribenten bekomme, welches kaum fehlen kann, ba ich fehr gute Maagregeln dazu ergriffen habe, so bleiben mir nach Mbzug aller Unkoften 1000 fl. fire Revenue. Außer diesem geben meine Ginnahmen von Stüten fort, und alles beruht auf meinem Fleiff und meiner Gesundheit. Der Gedanke, Ihnen, meine Beste, aus ber Bedrängniß zu helfen, und Ihnen etwas von meiner unendlichen Berbindlichkeit abzutragen, wird meinen Gifer beleben - ber Wunsch, endlich einmal in Ordnung und Rube mich zu fühlen, wird mich spornen alle Kräfte meines Beifts auszubieten. Meine Lebensart ist rangiert, und ich barf fagen, baff ich kein leichtsinniger Berschwender mehr bin. Eher will ich mir alles entziehen, als Diejenige leiben laffen, ber ich alles, alles schuldig bin. Ich gebe Ihnen also, feierlich und fest, die gewisse Erklärung, dass Sie von heute an big zu Ende 1785 terminweiff gang bezahlt werben follen. Bu bem Ende habe ich meine Schuld auf 3 Wechsel eingerichtet, die ich nach den Zeiträumen, wie sie benannt sind, abtragen werde. Zählen Sie auf diese Versicherung. Ich weiss gewiss, dass Gott meine Gessundheit zu diesem edlen Zweke fristen wird. Sie, als Edelbame, werden doch auf so lange Credit gewinnen können. Das sind die Gläubiger in der ganzen Welt ihren Schuldnern schuldig, wenigstens ein Jahr, 2 Jahre über die Zeit zu warten, wenn sie nur dann gewiss befriedigt werden, und das sollen Sie, darauf bauen Sie.

Ich darf Ihnen die Versicherung geben meine Beste, dass ich in keinem Stüke anders worden, als ich war — dass nur mein trauriges Verhältniß zu Ihnen, meine Empsindlichkeit, sowiel schuldig zu seyn, und nichts abtragen zu können, mich bisher abhielt, mich mit Ihnen zu unterhalten. Sie waren meinem Herzen immer gleich werth und theuer und werden es ewig seyn. Ich kann das nie werden, was Sie besorgen, aber Umstände und Schiksal können zuweilen die Außenseite unkenntlich machen. Entziehen Sie mir also Ihre Liebe nie. Sie sollen und werden mich noch ganz kennen lernen, und vielleicht lieben Sie mich dann nehr. Aber beten Sie zuweilen für Ihren Freund, der jezt mehr als jemals Muth u. Kräfte braucht, seinen rechtschaffenen Entschluß auszusühren.

Schreiben Sie mir bald, sehr bald, ob ich hoffen kann, Sie beruhigt zu haben. Wenn ich weiss, dass Sie mir vergeben — daß Sie auf meine Versicherung bauen, und dadurch ruhiger sind, so sollen Sie an der Verdopplung meiner Briefe finden, dass Sie mir unveränderlich theuer sind. Lassen Sie dieses Verhältniss das nur noch Monate dauern kann, eine Freundschaft nicht stören, die so rein, so innig und unter Gottes Augen geschlossen war. Also nächstens erwarte ich einen Brief und dann rechnen Sie darauf, dass ich die Antwort keinen Tag mehr verschiebe.

Ewig ohne Veränderung

Ihr Freund

Frid. Schiller.

114. An Leonhard Meifter.

Mannheim, d. 12. November [Freitag] 84.

Die Freiheit, Die ich mir jezt nehme, Sie mit einem Brief und einer Bitte zu beunruhigen, kann nur durch die einzige Riiksicht entschuldigt werben, daß ich ein Mitglied berjenigen gelehrten Gesellschaft bin, welche gegen Ihre vortrefliche Abhandlung über Die Preikfrage gerecht war. Ich konnte vielleicht hinzusezen, bag bie Stimmen ber Gefellichaft mich zu einem von ben Dreien erwählten, welchen die Entscheidung übertragen ward — Dann aber würde ich nur meinem Geschmack, nicht aber meiner Freundichaftlichen Gesinnung gegen Sie das Kompliment machen. Darauf aber bin ich stolz, daß der Zufall mich so weit begunftigte, einem der portreflichsten Röpfe Deutschlands bewiesen zu haben, daß

ich ihn schäze.

Sehen Sie indessen diesen Borbericht ja nicht für eine sogenannte Captatio benevolentiae an, weil ich jezt zu einer Bitte übergehe. Ich weiß, daß Sie Unternehmungen, welche jum Bortheil ber Schönen Litteratur und ber Menschheit angefangen werden, Ihrer Aufmerksamkeit und auch vielleicht thätigen Theilnahme würdigen. Beiliegende Avertissements werden Sie bamit und auch mit mir selbst etwas näher bekannt machen. Darf ich mir mit ber Hoffnung schmeicheln, biefe Sache burch Ihre Mitwirkung in Zürch und ben basigen Gegenben beförbert zu seben? Dieses, werthefter Herr Professor, ist es, warum ich Sie angelegentlich bitte, weil nur die gehörige Unterstügung von Seiten bes Bublikums bem unternommenen Werke Vortreflichkeit geben kann. Ihre Zirkel, Korrespondenz, Empfehlungen versprechen mir ben besten Erfolg. Wollen Gie solche zu Beförderung meines Bunfches anwenden, jo verpflichten Sie Sich baburch einen Mann, ber sich's zur grosesten Ehre ichagt sich nennen zu bürfen

Ihren

ergebensten

F. Schiller D.

115. An Günther Gödingk.

Mannheim den 16. November [Dienstag] 1784.

Schütteln Sie den Kopf nicht, mein Werthester, wenn Sie mich unversehens als Journalisten erbliken, und mir auf einer Straße begegnen wo Sie selbst so vollkommen zu Hause sind und alle Gänge und Schliche kennen. Lassen Sie mich armen Wandersmann immer in Frieden dahinziehen; ich trage ja nur die Pakete nach die Ihr reichbeladener Frachtwagen fallen ließ. Stören Sie mein bischen Verdienst nicht. Es wird mir sauer

genug werden.

Im Ernst, bester Freund, meine gegenwärtige mussige und unabhängige Situation, verbunden mit den Aufmunterungen, einbeimischen und fremden, welche noch immer ein Theaterjournal vermissen, haben mich in Versuchung geführt mit einem Avertisse= ment bei bem Bublikum anzupodien: ob es mich für ben Mann balt ihm eins zu liefern. Es kann möglich sehn bag ich meine Berheißungen halte sobald das Publikum mein Gesuch unterstügen will; und Das muß jezt die Unterzeichmung entscheiben. Ich will offenherzig gegen Sie sehn. Ich glaube, daß mein Journal in dem Fache worin es eigentlich besteht Aufmerksamkeit verdienen wird. Sie können sich vielleicht ben besten Begriff bavon machen wenn ich Ihnen sage daß es nach dem Minster bes "Philosophen für die Welt" (ungefähr, nicht ganz) wird zugeschnitten werben. Die Welt malt sich in jedem Gehirn anders; auch in dem meinigen, und so werden meine Zeichnungen neu senn.

Da Sie ohnehin die Theaterrubrik in dem Jhrigen leer lassen, da die "Berliner Theaterzeitung" sinkt, und andere Broschüren dieser Art Nichts taugen, so sind wenigstens von dieser Seite meine Aspecten gut. Uebrigens wird der eigentliche Werth meines Museums auf etwas Wichtigerm beruhen, und der

Fall kann kommen daß ich Wirkungen erreiche die über bem Rizel ber Reugier ober eines flatternden Wiges erhaben find. Die ersten Sefte, solange bis ich mich mit guten Mitarbeitern vereinigt habe, enthalten mehrentheils meine Arbeiten, die Empfindungen eines vollen Bergens, und einige wichtige Bemerfungen

aus meinen bisherigen Girkeln.

Ja, werthefter Freund, und ba wollte ich Gic benn bitten zu Ausbietung biefer Blätter und Aufnahme bes Journals Ihr Scherflein beizutragen. Laffen Sie mir einige Erfahrungen in ber Cache zukommen bie Sie vielleicht mit Schaben gemacht haben, und worum ich Gie vorzüglich ersuchen wollte, rufen Sie die Unfündigung (nach Ihrem Gutdünken abgefürzt) in Ihrem Journal ein; aber wenn es möglich ift schon im nächsten Hefte. Uebrigens weiß ich gewiß daß Ihre Empfehlungen die Unterzeich= nung befördern werden.

Ich unterschreibe mich mit unveränderlicher Freundschaft

Ihren ergebenften

F. Schiller.

P. S. Aus hiefigen Gegenden kann ich Ihnen nichts von Erheblichkeit mittheilen. Gine erbarmliche Theaterbalgerei, Die jedoch bas ganze hiefige Publikum in Marm brachte, ift bas Merkwürdigste. Madame Wallenstein (vielleicht kennen Sie sie) mußte schnell vom Theater weichen. Wir verloren eine Bere um einer — platzumachen.

116. An Georg Jacobi.

Mannheim 16. XI. [Dienstag] 1784.

Hier, mein schätzbarfter Freund, übersende ich Ihnen auf Ihre gütige Erlaubniß eine Anzahl von Avertiffements meines Journals. Ich fete nichts hingu. Gie wiffen meine Bünfche, und kennen meine Situation genug, um überzeugt zu sehn, wie unendlich viel mir an dem glücklichen Erfolg dieser Sache liegen muß. Ihre Freundschaft wird für mich thätig sehn, und Ihr Zusammenhang mit dem Reiche der Litteratur läßt mich alles hoffen. Also brauch ich nicht weitläuftiger darüber zu reden.

Daß Ihre Ankunft in dem Ort Ihrer Bestimmung glücklich gewesen, glaube ich, weil ich es wünsche, und mein wärmster Antheil Sie dahin begleitet hat. Immer werde ich mich der wenig Tage, die mir in Ihrem Umgang so angenehm flossen, mit Freude erinnern. Das Glück hat mir doch jederzeit gut gewollt, da es mich mit den besten Menschen dieser Zeit in Bekanntschaft brachte. Eine schöne Schadloshaltung für die acht Jahre, wo es mich (beinahe) an die Verworsensten ansschmiedete.

Frau von la Roche habe ich seit jener Zeit nicht mehr gesprochen, sonst würde ich Ihnen von diesem Hause etwas zu schreiben haben. Der gute Neumann ist um 500 fl. mit seiner Frau bei Bellomo engagiert. Hr. von Sekendorf, den ich sür ihn zu interessiren suchte, hat es durchgesezt. Ich weiß, daß Ihnen das Schicksal dieses Mannes nicht gleichgültig ist.

Sie werden jezo ohne Zweifel in Ihrem neuen Wirkungskreis tausend Dinge vorfinden, die ihren Geist und Ihr Herz beschäftigen. Wie sehr beneide ich Ihnen diese Lage, die Ihren Wünschen so sehr angemessen scheint, und gewiß manchen, biß jezt in Ihnen schlafenden, Entwurf zur Reise bringen wird. In guten Stunden, wo Sie Sich Ihrer Thätigkeit freuen, und von Geschäften angenehm ausruhen, schenken Sie zuweilen einem Freunde, der Sie herzlich lieb hat und hochschätzt, eine Erinnerung. Dieser Freund bin ich in aller Bedeutung des Worts, und werde es ewig sehn.

P. S. Wenn Ihnen allenfalls noch einige Männer beisfallen solten, von beren Betriebsamkeit in Absicht meines Jours

nals ich etwas hoffen kann, so erweisen Sie mir die Gefälligkeit, mir solche zu nennen. Ich habe noch sehr große Lücken in meinem Correspondenten-Verzeichniß.

117. An Johann Arnold Ebert.

Mannheim den 18 November [Donnerstag] 84.

Berzeihen Sie, verehrungswürdigster Herr, daß ich so unbescheiden bin, Sie mit einem Auftrage zu beunruhigen, ber burch nichts als Ihre allgemein bekannte Güte entschuldigt werden Ohne das Glük zu haben Ihnen persönlich bekannt zu jenn, burch nichts als meine uneingeschränkte Achtung gegen Gie berechtigt, unterstehe ich mich beiliegende Avertissements und beren wirksame Bekanntmachung Ihrer gutigen Beforgniss zu So unbedeutend - wenigstens in Rudficht gegen empfehlen. Sie — auch diese Angelegenheit sehn mag, so schäsbar ift sie mir auf der andern Seite wieder, weil sie vielleicht die Beranlassung zu einer Berbindung ist, die ich mit größtem Berlangen wünsche, und worauf ich wahrhaftig stolz sehn werbe. Lassen Sie mich hoffen, werthester Herr Hofrath, bag biefer Bunsch in Erfüllung geht, und ichenten Gie Ihre Aufmerkjamkeit einem Manne, der sie unendlich hochschät, und ihre Freundschaft vielleicht verbienen lernen würde. Ich unterschreibe mich mit wahrer Achtung

Euer Wohlgebohren ganz ergebener

Fridrich Schiller.

118. An Heinrich Boie.

Mannheim d. 26. Novb. [Freitag] 1784.

Längst icon wünschte ich mir eine Beranlassung, Ihnen, werthester Berr, die Bersicherung meiner aufrichtigften Ergebenbeit und Achtung zu geben, welche ich Ihren anerkannten Berbiensten um die vaterländische Litteratur nicht anders als schulbig bin. Ich habe sie jezt, und freue mich bieser Gelegenheit, bie vielleicht bazu bienen wird, eine Freundschaft zu bestätigen, welche, glaube ich, bie Musen zwischen uns beiden bereits vorbereitet haben. Mso ohne bas lästige Zermoniell, gerade zu - schenken Sie mir Ihre Freundschaft, von gangen Bergen biet ich Ihnen die Meinige an. Liebe zur schönen Kunft ift eine Gattung Mäurerei, welche schnell und bauerhaft bie entferntesten Bergen an einander knüpft. Dif, hoffe ich, wird auch unter uns beiden ber Kall fenn, und mit Frenden bin ich ber erste, der die Hand bazu bietet. Aber ich bin sehr in Gefahr mit meiner Freundichaft eigennüzig zu scheinen, weil ich mich gezwungen sehe, schon einen Misbrauch von der Ihrigen zu machen.

Beiliegende Avertissements, welche Sie mit mir und meinem gegenwärtigen Unternehmen näher bekannt machen werden, bin ich so frei gewesen Ihrer Ausmerksamkeit zu empsehlen. Sie selbst wissen, und wissen es ohne Zweisel bester als ich, wie unsendlich viel bei Entreprisen dieser Art auf die gefällige Mitwirkung Anderer ankommt, und werden mich also schnell verstehen, wenn ich Sie bitte, zu Besörderung dieser Sache thätig zu sehn. Ihr weitläuftiger Zusammenhang mit dem lesenden Publikum, und den besten Köpfen des Vaterlandes, Ihre Bestamtschaft mit Unternehmungen dieser Art, der Werth Ihrer Empsehlung können und müssen die Ausbreitung meines Joursnals begünstigen, sobald Sie solches Ihrer gütigen Theilnahme wollen genießen lassen, und darum ersuche ich sie jezo mit

derjenigen Freimütigkeit und Wärme, welche ich mir — wenn die Fälle sich umkehrten — auch von Ihnen ansbitten würde.

Vor allen Dingen wünschte ich sehr, daß mein Avertissement (ganz ober nach Ihrem Gutdünken abgekürzt) in das Dentsche Museum eingerükt würde, um seine Eirenkation zu befördern. Darf ich Sie bitten, dieses im nächsten Heft zu besorgen? — Wollen Sie dann meine Verpflichtung gegen Sich vollkommen machen, so haben Sie die Güte, und senden eine Parthie Avertissements dahin, wo Sie wissen, daß sehr stark gelesen wird, und der gleich en Schriften willkommen sind.

In der angenehmen Hoffnung, daß Sie mich bald, sehr bald in den Fall sezen werden, Ihre Gefälligkeit zu erwiedern, und Ihnen lebendige Proben meiner Achtung zu geben unterschreibe ich mich mit wahrer Ergebenheit

ben Ihrigen

Friderich Schiller D.

119. An Wilhelm Gleim.

Mannheim d. 26. November [Freitag] 84.

Erlauben Sie, werthester Herr, einem Ihrer wärmsten Bewundrer und Berehrer, daß er Ihnen ein Herz voll Freundschaft und Wohlwollen anbiete und Ihnen gerade heraus bekenne, wie unendlich schätzbar ihm eine nähere Berbindung mit Ihnen sehn würde. Wenn Sie es nicht zum Bedingniß derselben machen, Ihnen an Geiste zu gleichen, so ist er vielleicht Ihrer Liebe nicht unwerth.

Jacobi, der auf seiner Reise nach Freiburg eine Zeitlang in Mannheim verweilte, und meinem Herzen sehr werth worden ist, hat mein Verlangen vermehrt, Sie zu kennen und meine Hoffnung bestätigt, einen Freund in Ihnen zu finden.

Beiliegende Blätter, welche ich Ihrer gütigen Aufmerksamkeit empschle und beren Inhalt Ihnen vielleicht meine nähere Bekanntschaft machen wird, können Sie von einem Unternehmen unterrichten bessen Beförderung nicht ganz unwichtig sehn dürste. Sollte es Sie nicht zu sehr beschweren, einigen Antheil daran zu nehmen, so möchte ich Sie wohl bitten, derselben in Ihren Correspondenzen und übrigen Zirkeln zu gedenken und ihre Bekanntmachung zu beschleunigen. Uebrigens ersuche ich Sie, diesen Austrag, der vielleicht schon ein zu großer Mißbrauch Ihrer Freundschaft ist, für nichts andres, als die Beranlassung anzusehen, welche ich ergrissen habe, Ihnen das ausrichtige Geständniß meiner Achtung zu thun, mit der ich Zeitlebens sehn werde

Ihr

ganz ergebner

Schiller D.

120. An Ferdinand Huber.

M. ben 7. December [Dienstag] 84.

Nimmermehr können Sie mirs verzeihen, meine Werthesten, bass ich auf Ihre freundschaftsvollen Briese, auf Briese die so viel Enthousiasmus und Wolwollen gegen mich athmeten, und von den schäzbarsten Zeichen Ihrer Süte begleitet waren, sieben Monate schweigen konnte. Ich gestehe es Ihnen, daß ich den sezigen Bries mit einer Schaannöthe niederschreibe, welche mich vor mir selbst demütigt, und dass ich meine Augen in diesem Moment wie ein Faiger vor Ihren Zeichnungen niederschlage, die über meinem Schreibtische hangen, und in dem Augenblik zu seben und mich anzuklagen scheinen. Sewiss meine Vortreslichen Freunde u. Freundinnen, die Beschämung und die Verlegenheit welche

ich gegenwärtig leide, ist Rache genug. Nehmen Sie keine andre mehr. Aber erlauben Sie mir nur einige Worte — nicht, um diese unerhörte Nachläßigkeit zu entschuldigen, nur sie Ihnen

einigermagen begreiflich zu machen.

Ihre Briefe, die mich unbeschreiblich erfreuten, und eine Stunde in meinem Leben auf bas angenehmfte aufgehellt haben, trafen mich in einer ber traurigften Stimmungen meines Bergens, worüber ich Ihnen in Briefen fein Licht geben kann. Meine bamalige Gemüthssassung war biejenige nicht, worinn man sich folden Meniden, wie ich Gie mir bente, gern zum erstenmal pors Auge bringt. Ihre schmeichelhafte Meinung von mir war freilich nur eine angenehme Illusion — aber dennoch war ich schwach genug, zu wünschen, daß fie nicht allzuschnell aufhören Darum, meine Theuersten, behielt ich mir die Antwort auf eine beffere Stunde vor - auf einen Besuch meines Benius, wenn ich einmal, in einer schöneren Laune meines Schikfale, schönern Gefühlen würbe geöfnet sehn. Diefe Schäferstunden blieben aus, und in einer traurigen Stuffenreihe von Gram und Wiberwärtigkeit vertrofnete mein Herz für Freundschaft und Unglütselige Zerstreuungen, beren Undenken mir in Diesem Augenblik noch Wunden schlägt, löschten biesen Borfag. nach und nach in meinem harmvollen Herzen aus. Gin Zufall, ein wehmütiger Abend erinnert mich plöglich wieder an Sie und mein Bergehen, ich eile an ben Schreibtisch, Ihnen, meine lieben, Diese schändliche Vergessenheit abzubitten, die ich auf keine Beise aus meinem Bergen mir erklären kann. Wie empfindlich mußte Ihnen ber Gedanke fenn, einen Menschen geliebt zu haben, ber fähig war, Ihre zuvorkommende Güte fo wie ich zu beantworten! Bie mußten Sie Sich eine That reuen laffen, die Sie an ben undankbarften auf dem Erdboben verschwendeten! - Aber nein, bas leztere bin ich niemals gewesen, und habe schlechterbings keine Anlage, ce zu senn. Wenn Sie nur wenige Funken von ber Barme übrig behielten, Die Gie Damals gegen mich hegten, fofobre ich Sie auf, mein Berg auf bie strengsten Proben zu fegen,

und mich diese bisherige Nachläßigkeit auf alle Arten wieder ersezen zu lassen.

Und nun genng von einer Materie, woben ich eine so nach: theilige Rolle spiele.

Wenn ich Ihnen bekenne, daß Ihre Briefe und Geschenke das angenehmste waren, was mir — vor und nach — in der ganzen Zeit meiner Schriftstelleren wiederfaren ist, daß diese fröliche Erscheinung mich für die mancherlen verdrüßlichen Schikssale schadlos hielt, welche in der Jünglings Epoche meines Lebens mich verfolgten, — daß, ich sage nicht zu viel, daß Sie meine Theuersten, es Sich zuzuschreiben haben, wenn ich die Verwünschung meines Dichterberuses, die mein widriges Verhängniß mir schon aus der Seele preßte, zurüknahm, und mich endlich wieder glükslich fühlte — Wenn ich Ihnen dieses sage, so weiß ich, daß Ihre gittige Geständnisse gegen mich Sie nicht gereuen werden. Wenn solch e Menschen, solche schöne Seelen den Dichter nicht besohnen, wer thut es denn?

Ich habe nicht ohne Grund gehoft, Sie dieses Jahr noch von Angesicht zu Angesicht zu leben, weil es im Werke war, dassich nach Verlin gehen wollte. Die Dazwischenkunft einiger Umstände macht diesen Vorsaz wenigstens für ein Jahr rükgängig, doch könnt es kommen, daß ich auf die Jubilat Messe Leipzig besuchte. Welche süße Momente, wenn ich Sie da treffe, und Ihre wirkliche Gegenwart auch sogar die geringste Freudenseinnerung an Ihre Vilder verdunkelt! Minna und Dora werden es wol geschehen lassen müßen, wenn Sie mich bei meinen neuern poetischen Idealen über einem kleinen Diebstahl an Ihren Umrissen ertappen sollten.

Ich weiß nicht, ob Sie meine werthesten, nach meinem vergangenen Betragen mich noch der Fortsezung Ihres Wohl-wollens, und eines fernern Brieswechsels würdig halten können; doch bitte ich Sie mit aller Wärme es zu thun. Nur eine engere Bekanntschaft mit mir und meinem Wesen kann Ihnen vielleicht einige Schatten derjenigen Idee zurükgeben, die Sie

einst von mir hegten, und nunmehr unterdrüft haben werden. Ich habe wenig Freuden des Lebens genossen, aber (das ist das stolzeste was ich über mich aussprechen kann) diese wenigen habe

ich meinem Herzen zu banken.

Hier erhalten Sie auch etwas Neues von meiner Feber, die Ankündigung eines Journals. Auffallen mag es Ihnen immer, daß ich diese Kolle in der Welt spielen will, aber viels leicht söhnt die Sache selbst Sie wieder mit Ihrer Vorstellung aus. Überdem zwingt ja das deutsche Publikum seine Schriftssteller nicht nach dem Zuge des Genius, sondern nach Speculationen des Handels zu wählen. Ich werde dieser Thalia alle meine Kräfte hingeben, aber das läugne ich nicht, dass ich sie (wenn meine Versassung mich über Kaufmannsrüksichten hinwegssete) in einer Andern Sphäre würde beschäftigt haben.

Wenn ich nur in einigen Zeilen Ihrer Verzeihung gewisst worden bin, so soll diesem Brief auf das schleunigste ein Zweiter folgen. Frauenzimmer sind sonst unversöhnlicher als wir, also muß ich den Pardon von solchen Händen unterschrieben lesen.

Mit unauslöschlicher Achtung ber Ihrige.

Schiller.

121. An Anton bon Klein.

[Ende 1784.]

Berrn Professor Rlein.

## P. P.

Hr. Magister Haller von Stuttgardt, der Ihnen schon seit etlichen Tagen bekannt, und wie Sie wissen der Verfasser einiger kleinen Poösiech ist, davon sie eine in das Pfälzische Musäum aufgenommen haben, ersuchte mich, ihn einer Verlegenheit zu übersheben, und Sie zu bitten, in Küksicht auf seine weite Reise, die er ins Ocsterreichische vor hat, ihm für seine Arbeit ein kleines

Honorarium zu gewähren, wie es Ihre Convenienz bei bergleichen eingerüften Stüten mit sich bringt. Ich zweifle nicht, baß Ihnen seine künftige Arbeiten, wenn Sie mit ihm in Zusammenhang bleiben solten, jeder Zeit brauchbar und willkommen sehn werden, und daß es freilich leider nach dem Geist der jezigen Umstände auch dergleichen Stimulantien braucht, um einen guten Kopf in Thätigkeit zu erhalten.

F. Schiller.

122. An Anton von Rlein.

Mannheim d. 7. Januar [Freitag] 1785.

Bon Jour,

Nun liebster Fr. wie haben Sie benn auf Ihren Günther geschlafen? — Mir hat er einen sehr angenehmen Abend gemacht, wollte nur Gott unsre Phantasie müßte sich nicht so armselig an die Bleysebern unserer Sänger und Sängerinnen anschmiegen. Übrigens ließen es die armen Schelmen an Fleiß nicht sehlen.

Hier liebster Freund, schike ich Ihnen ben Wechsel von 132 fl. begleitet mit meinem lebhaftesten Dank für Ihre gütige Verwendung.

Ihr

ganz ergebener

Schiller.

Der Überbringer ift sicher genug bas Gelb von Ihnen zu empfangen. Seine Chrlichkeit ist eben so groß als seine Dummheit.

Valor 132 ff.

Gegen diesen meinen Solabrief zahle ich a dato auf sechs Monate an die kurpfälzische beutsche Gesellschaft die Summe von

hundert drensig u. zwen Gulben. Valuta habe baar erhalten, leifte zur Berfallzeit punctuelle Bezahlung.

Mannheim

b. 7ten Jenner 1785.

Fr. Schiller

[Darunter:]

Ms Vorschuß hiermit angewiesen. Frhrr. v. Dalberg Obervorsteher.

123. An Anton bon Klein.

[Januar 1785.]

Nath.

Meinem Versprechen gemäß schike ich Ihnen hier eine Partie aus meiner Thalia und bitte mir Ihre kritische Meinung recht sehr darüber auß . . — vorzüglich über D. Carlos. Es sehlen noch 2 Bogen zu diesem.

Wollen Sie dann auch die Güte haben, und mir meine aussgebrauchten Schreibmaterialien wieder recroutiren helfen? —

Erlaubt man uns kein Post u. Briefpapier?

Ihr

ergebenster Diener u. Freund

Schiller.

124. An Heribert von Dalberg.

Von Hauß b. 19. Jenner [Mittwoch] 85.

Es ist das erstemal, daß ich über die theatralische Vorstellung meines Stüts eigentlich meine Meinung sage, und auch jezt würde ich es aus tausend Ursachen nicht thun, wenn meine wahre Hochachtung für E. E. mir es nicht zur Pflicht machte, eh ich Jonas, Schillerbriese.

einen Schritt öffentlich thue, wenigstens mich offenherzig gegen Sie zu erklären.

Ich weiss nicht, welchem politischen Rassinement ich es eigentlich zuschreiben soll, daß unsere hiesigen Herrn Schauspieler — boch mehn' ich nicht alle — die Konvenienz bei sich getrossen haben, schlechten Dialog durch gutes Spiel zu erheben, und guten durch schlechtes zu verderben. Es ist das kleinste Merkmal der Achtung, das der Schauspieler dem Dichter geben kann, wenn er seinen Text memoriert. Auch diese kleine Zumuthung ist mir nicht erfüllt worden. Es kann mir Stunden kosten, diß ich einem Perioden die bestmöglichste Kundung gebe, und wenn das geschehen ist, so bin ich dem Verdrusse ausgesezt, daß der Schauspieler meinen mühsam vollendeten Dialog nicht einmal in gutes Deutsch verwandelt. Seit wie lang ist es Mode, daß Schausspieler den Dichter schulmeistern?

Gestern hab ich das mehr als sonsten gefühlt. Kabale und Liebe war durch das nachlässige Einstudieren der mehresten ganz in Lumpen zerrissen. Ich habe statt meines Texts nicht selten Unssinn anhören müssen. Wenn unsere Herren Schauspieler einmal die Sprache in der Gewalt haben werden, dann ist es allensalls auch Zeit, daß sie ihrer Bequemlichkeit mit Extemporieren zu Hülfe kommen. Es thut mir leid, daß ich diese Anmerkung machen muß, noch mehr aber verdrüßt es mich, daß ich diese unsangenehme Erscheinung nur auf Rechnung ihres guten Willens und nicht ihrer Kunst schreiben kann, daß eben diese Schauspieler, die in den mittelmäßigsten Stüken vortreslich — ja groß gewesen sind, in den meinigen gewönlich unter sich selbst sinken. Wie erklär ich daß?

Die Frauenzimmerrollen und H. Bek ausgenommen, dem ich es gerne vergebe, daß ihm die Rolle etwas fremder geworden ist, und der die Lüken seines Spiels durch einige meisterhafte Vinselstriche wieder gut machte, sind die mehresten andern Rollen unerhört vernachlässigt worden. Mir selbst kann zwar an diesem Umstand wenig liegen, denn ich glaube behaupten zu dürfen, daß

biß jezt das Theater mehr durch meine Stüke gewonnen hat, als meine Stüke durch das Theater. Niemals werde ich mich in den Fall sezen, den Werth meiner Arbeit von diesem abhängig zu machen. Aber weil ich doch einmal von der hiesigen Bühne öffentlich sprechen soll, so konnte mir die Sache nicht gleich:

gültig bleiben.

Es steht bei EE., welchen Gebrauch Sie von meiner gegenwärtigen Erklärung machen wollen. Welchen Sie aber auch machen mögen, so bin ich entschlossen, in der Rheinischen Thalia weitläuftiger über diesen Punkt mich herauszulassen. Ich glaube und hoffe, daß ein Dichter, der 3 Stüke auf die Schaubühne brachte, worunter die Räuber sind, einiges Recht hat, Mangel an Achtung zu rügen.

R. Schiller.

125. An Gottfried Körner.

Mannheim den 10. Februar [Donnerstag] 85.

Unterdessen, daß die halbe Stadt Mannheim sich im Schauspielhaus zusammendrängt, einem Auto da Fé über Natur und Dichtkunst — einer großen Opera — beizuwohnen, und sich an den Verzukungen dieser armen Delinquentinnen zu waiden, sliege ich zu Ihnen, meine Theuersten, und weiß, daß ich in diesem Augenblik der Glüklichere bin. Jezt erst fange ich an, meine Phanstasie, die unruhige Bagabundin, wieder lieb zu gewinnen, die mich aus dem traurigen Einerlei meines hiesigen Aussenhalts so freundschaftlich weg, und zu Ihnen führt. Es ist kein Opfer, das ich Ihnen bringe, wenn die Erinnerung an Sie meinen ganzen Horizont um mich her zernichtet — es ist wirklicher Eigennuz, meine süßeste Erholung von meiner jezigen freudenlosen Existenz, daß meine Seele um Sie schweben darf. Augenblike, wie der gegenwärtige, wo alle meine Empfindungen in wollüstiges Trauren

dahinschmelzen, wo ich in mich selbst zurüftrete, und von meiner eigenen Armut schwelge; solche Augenblike, wo meine Seele aus ihrer Hülle schwebt und mit freierem Fluge durch ihre Heimat Elisium wandert, sollen den Freunden meines Herzens geheiligt sehn. Wenn Sie zuweilen, mitten unter den berauschenden Zerstreuungen Ihres Lebens von einer plözlichen Wehmut überrascht werden, die Sie nicht gleich erklären können, so wissen Sie von jezt an, daß in der Minute Schiller an Sie gedacht hat — dann hat sich mein Geist bei Ihnen gemeldet.

Diefer Gingang, fürchte ich, wird einer Schwärmerei aleicher seben als meiner wahren Empfindung, und boch ift er ganz, ganz Stimmung meines Gefühls. Für Sie, meine beften, kann ich schlechterbings keine Schminke auftragen, biese armselige Buflucht eines kalten Bergens kenne ich nicht. Seit ihren legten Briefen hat mich ber Gedanke nicht mehr verlassen wollen: "Diese Menschen gehören Dir, diesen Menschen gehörest Du." -Urtheilen Sie befrwegen von meiner Freundschaft nicht zweibeutiger. weil sie vielleicht die Miene der Uebereilung trägt. — Gewissen Menschen hat die Natur die langweilige Umzäunung der Modeniedergeriffen. Edlere Seelen hängen an garten Seilen gufammen, die nicht selten unzertrennlich und einig halten. Große Tonkunftler tennen sich oft an den ersten Akkorden, große Maler an bem. nachlässigsten Binselstrich — edle Menschen sehr oft an einer einzigen Aufwallung. Doch vernünfteln möchte ich über meine Empfindung nicht gern. Ihre Briefe — und wir waren Freunde. Kur Sie spricht Ihr erster freiwilliger Schritt, und bann Ihre. edle Toleranz gegen mein Schweigen — für mich spreche, wenn Sie wollen, Karl Moor an ber Donau. Wäre bann aber auch. das noch zu wenig, so könnten wir unsere 5 Röpfe zu Lavater tragen.

Wenn Sie mit einem Menschen vorlieb nehmen wollen, der große Dinge im Herzen herumgetragen und kleine gethan hat; der biß jezt nur aus seinen Thorheiten schließen kann, daß bie Natur ein eignes Projekt mit ihm vorhatte; der in seiner-

Liebe schreklich viel fordert und biß hieher noch nicht einmal weiß, wie viel er leisten kann; der aber etwas anders mehr lieben kann als sich selbst, und keinen nagenderen Kummer hat, als daß er das so wenig ist, was er so gern seyn möchte — wenn Ihnen ein Meusch wie dieser lieb und theuer werden kann, so ist unsere Freundschaft ewig, denn ich bin dieser Mensch. Vielsleicht, daß Sie Schillern noch ebenso gut sind, wie heute, wenn Ihre Achtung sür den Dichter schon längst widerlegt seyn wird.

Werden Sie nach diesem Geständniß vorbereitet sehn, ein Zweites zu hören? O meine Besten, Ihre freiwissig mir entzgegenkommende Liebe hat einen merkwürdigen Einsluß auf die wirkliche Lage meines Herzens gehabt. Ich habe einen so unzstüllichen Hang zum Vergrößern, daß oft geringe Veranlassungen meine Hoffnung schwindelnd fortreissen, daß oft der kleinste Umstand mir ein Saamenkorn von etwas Unendlichem wird. Dieses nämliche fängt mir an mit Ihrer Freundschaft zu begegnen. Ihre liebevollen Geständnisse trasen mich in einer Epoche, wo ich das Bedürfniß eines Freundes lebhafter — — — — — —

\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ 22. Februar. [Dienstag] als jemals fühlte. (hier bin ich neulich burch einen unver= muteten Besuch unterbrochen worden, und diese 12 Tage ist eine Revolution mit mir und in mir vorgegangen, die bem gegen: wärtigen Briefe mehr Wichtigkeit gibt, als ich mir habe träumen laffen - bie Epoche in meinem Leben macht.) Ich kann nicht mehr in Mannheim bleiben. In einer unnennbaren Bedrängniß meines Herzens schreibe ich Ihnen, meine Besten. Ich kann nicht mehr hier bleiben. Zwölf Tage habe ichs in meinem Bergen berumgetragen, wie den Entschluß aus der Welt zu gehen. Menschen, Berhältniffe, Erdreich und Himmel sind mir zuwider. Ich habe keine Seele hier, keine einzige, die die Leere meines Herzens füllte, keine Freundin, keinen Freund; und was mir vielleicht noch theuer sehn könnte, davon scheiden mich Konvenienz und Situationen. — Mit dem Theater hab ich meinen Contract aufgehoben; also die oekonomische Ruksicht meines

hiesigen Auffenthalts bindet mich nicht mehr. Außerdem verlangt es meine gegenwärtige Connexion mit dem guten Herzog von Weimar, daß ich selbst dahin gehe und persönlich für mich negotiiere, so armselig ich mich auch sonst bei solcherlei Geschäften benehme. Aber vor allem anderen laffen Sie michs frei heraus= fagen, meine Theuersten, und lächeln Sie auch meinetwegen über meine Schwächen — ich muß Leipzig und Sie besuchen. O meine Seele dürstet nach neuer Nahrung — nach beffern Menschen - nach Freundschaft, Anhänglichkeit und Liebe. Sch muss zu Ihnen, muss in ihrem nähern Umgang, in der innigsten Verkettung mit Ihnen mein eignes Herz wieder genießen lernen, und mein ganzes Dasenn in einen lebendigern Schwung bringen. Meine poetische Aber stott, wie mein Herz für meine bisherige Birkel vertroknete. Sie müssen sie wieder erwärmen. Bei Ihnen will ich, werd ich alles doppelt, dreifach wieder seyn, was ich ehemals gewesen bin, und mehr als das alles, o meine Besten, ich werde glüklich sehn. Ich wars noch nie. Weinen Sie um mich, daß ich ein solches Geständniß thun muß. Ich war noch nicht glüklich, benn Ruhm und Bewunderung und die ganze übrige Begleitung ber Schriftstelleren wägen auch nicht einen Moment auf, den Freundschaft und Liebe bereiten — das Herz darbt dabei.

Werden Sie mich wol aufnehmen?

Sehen Sie — ich muß es Ihnen gerade heraussagen, ich habe zu Mannheim schon feierlich aufgekündigt, und mich unwiderzuflich erklärt, daß ich in 3—4 Wochen abreise, nach Leipzig zu gehen. Etwas großes, etwas unaussprechlich angenehmes muß mir da aufgehoben sehn, denn der Gedanke an meine Abreise macht mir Mannheim zu einem Kerker, und der hiesige Horizont ligt schwer und drükend auf mir, wie das Bewußtsehn eines Wordes — Leipzig erscheint meinen Träumen und Ahndungen wie der rosigte Worgen jenseits den waldigten Hügel. In meinem Leben erinnere ich mich keiner so innigen prophetischen Gewißheit, wie diese ist, daß ich in Leipzig glüklich sehn werde. Ich traue

auf diese sonderbare Ahndung, so wenig ich sonst auf Visionen halte. Etwas freudiges wartet auf mich — doch warum Ahnsbung? Ich weiß ja, was auf mich wartet und wen ich da finde?

Ich solte Ihnen so unendlich viel sagen, das ihnen einen Aufschluß über den Paroxismus von Freude geben könnte, der mich bei dieser Aufsicht befällt. Bis hieher haben Schiksale meine Entwürse gehemmt. Mein Herz und meine Musen mußten zu gleicher Zeit der Nothwendigkeit unterliegen. Es braucht nichts als eine solche Revolution meines Schiksals, daß ich ein ganz andrer Mensch — daß ich anfange Dichter zu werden.

Den Dom Karlos, von dem Sie den Isten Aufzug in der Thalia finden werden, bringe ich — in meinem Kopfe nemlich zu Ihnen mit, in Ihrem Zirkel will ich froher und inniger in meine Laute greifen. Seien Sie meine begeisternde Musen, lassen Sie mich in Ihrem Schooße von diesem Lieblingskinde meines

Geists entbunden werden.

Der magische Nebel, in den das Gerücht gewönlich Schristssteller einhüllt — Ihre glänzenden Ideale von mir, werden freilich ganz erstaunlich durch meine wirkliche Erscheinung verlieren. Sie werden einen ganz erbärmlichen Wundermann finden; aber gut bleiben Sie mir gewiß. Innige Freundschaft, Zusammenschmelzung aller Gefühle, gegenseitige Verehrung und Liebe, Verwechselung und gänzlicher Umtausch des persönlichen Interesses sollen unser Beieinandersehn zu einem Eingriff in Elisium machen. Ich würde unglüklich sein, wenn meine reizende Hoffnung nicht eine ähnliche in Ihnen entslammte, wenn hier unsre Empfindungen nicht eben so harmonisch zusammenslössen, als sie es sonst zu thun schienen.

Ich bin fest entschlossen, wenn die Umstände mich nur entsfernt begünstigen, Leipzig zum Ziel meiner Existenz, zum beständigen Ort meines Auffenthalts zu machen. Ich hoffe, daß ich das zu Stand bringen kann; doch das Weitere ist für diesen Brief zu weitläustig, es sei auf mündliche Erklärungen aufgespart. Hinter die räzelhafte Deke der Zukunst kann der Mensch

whnehin nicht sehen. Ein Moment kann meinen jezigen Entwürfen ja eine ganz besondere — glükliche — Richtung geben. "Gesegnet sei der Zufall (sagt Ferdinand v. Walter), er hat größere Thaten gethan, als die klügelnde Vernunft und wird besser bestehen an jenem Tag, als der Wiz aller Weisen." — Alle schriftliche Verdindungen, alle Träume der Phantasie — so ausschweisend sie oft sehn mögen, sind doch immer nur bestandtoses Schattenspiel gegen das Angesicht zu Angesicht. Ich füle, wie theuer Sie mir jezt schon sind, aber ich weiß gewiß, daß dieses warme Gesühl für Sie durch unsere persönliche Erkennungen und Berührungen unendlich entslammt werden wird. —

Ich habe unter den hiesigen Mädchen eine Minna und Dora gesucht, aber unser hiesiger Himmelsstrich versteht sich nicht auf solche Gesichter. Ich weiß nicht, was Gie bazu fagen werben — aber ich gestehe Ihnen, Ihre Bildnisse waren mir nicht neu, und doch schwöre ich Ihnen, daß ich mich auf kein ähnliches besinne - - ich würde der Eitelkeit nicht haben widerstehen können, Ihnen meine Zeichnung zu schiken, aber die größere Eitelkeit, daß vielleicht Dora mich zeichnen werde, hat mich zurükgehalten. Ums Bimmelswillen aber, beurtheilen Sie mich nicht nach einem Rupferstich, ben man fürzlich von mir in die Welt gefegt hat, - fonft konnen Sie gwar die Rauber, aber ben Schiller nicht mehr begreifen; bem jener Rupferstich ift finster wie die Ewigkeit, und der Rupferstecher hat mir funfzehn Sahre mehr auf die Rechnung gesetzt, als ich mich erinnere gelebt zu haben. - Die Brieftasche von Minna habe ich neulich in Darm= statt eingeweiht, den Isten Att des Rarlos, den ich bei Hofe vorlas, darin aufzubewahren, und eine unvergleichliche Fürstin die Frau Erbprinzefsin, hat sie bewundert. Der Umstand ist Kleinig= feit; aber Dingen, worauf mein Berg einen Werth fegt, kann nichts so geringes begegnen, das nicht merkwürdig für mich wäre.

So viel ich Ihrer Geduld auch durch diesen kolossalischen Brief zumuthe, so muß ich doch noch einmal auf das Vorige zurükkommen. Also es ist ausgemacht, dass ich in 3—4 Wochen

Mannheim verlasse. Ich gehe geradewegs nach Leipzig und (aus einigen hauptsächlichen Gründen) erst von da aus nach Weimar. Urtheilen Sie nun, wie unerträglich mir die Stunden sehn werden, die mich bis dahin noch zu Mannheim gefangen halten. Zum großen Glüke läßt mich die rheinische Thalia nicht zu Athem kommen. Unzälige Briefe liegen mir zur Beantwortung da, aber ich habe alle Laune verloren, bis ich in Leipzig bin — zuverlässig ist das Epoche meines Leben.

Wie unaussprechlich viele Seligkeiten verspreche ich mir bei Ihnen, und wie sehr soll es mich beschäftigen, Ihrer Liebe, Ihrer Freundschaft und wo möglich Ihres Enthousiasmus für mich werth zu bleiben. Schreiben Sie mir doch bald; nehmen Sie mich nicht zum Muster in unsern Correspondenzen. Sobald als Sie entschlossen sind mich aufzunehmen (oder abzuweisen?) — schreiben Sie mir. Ich bin immer der gewinnende Theil, weil ein Brief mir vierfach bezahlt wird; aber bei Ihnen will ich nicht gewinnen, darum mußte dieser Brief viermal so groß sehn.

Auf einige andere Artikel schreibe ich morgen ganz gewiß an Hubern.

Leben Sie recht wol, ewig geliebt von

Ihrem

Schiller.

126. An Ferdinand Huber.

Mannheim den 28ten Februar [Montag] 85.

Ich wünsche und hoffe, mein Bester, daß Sie meinen Brief vom 10ten dieses Monats werden empfangen haben. Eh ich aber eine Antwort von Ihnen und Ihrer lieben Gesellschaft erwarten kann, sodert mich ein Hauptartikel noch zu einem Nachtrage auf.

Ob ich gegen Sie offen sehn darf, wird vermuthlich keine Frage mehr sehn. Ich bin es, und das ist vielleicht das erste und entschiedendste Unterpfand meiner ausgezeichneten Freundsschaft.

Wenn ich neben der leidenschaftlichen Begierde Sie und ihre Lieben von Angesicht zu Angesicht zu sehen, und in ihrem Zirkel zu existieren, noch eine Ursache meiner Leipziger Reise in Anschlag bringen darf, so ist es diese, theils mich mit dem Herzog v. Weimar auf einen gewissen Tuß zu arrangieren, theils durch das bestmöglichste Employ meiner Arbeiten meine Umstände in Ordnung zu bringen. Dieses leztere trift vorzüglich meine Thaliawelche ich wegen der mir äuserst lästigen Brief- und Krämercommerce ganz an einen Buchhändler zu überlassen entschlossen bin, wenn ich anch einige 100 Thaler jährlich dabei verlieren sollte. Zum Kaufmann schieße ich mich überhaupt so wenig als zum Kapuziner.

Außerbem bin ich willens vorzüglich durch meines guten Herzogs Mitwirkung förmlich Doctor zu werden, weil ich doch einmal ausstudiert habe, und nur noch dieser lezten Delung bedarf.

Sehen Sie bester Freund welche wichtige Veranlassungen mein Tinanzsystem hergibt daß ich nach Leipzig reise — die Wünsche meines Herzens, welche früher entschieden als jene alle, nicht mitgerechnet. Aber ich kann Mannheim nicht verlassen, ohne wenigstens 100 Dukaten verschlendern zu müssen, und außer dem ersten Hefte meiner Thalia, welches mir schwerlich mehr als 100 Thaler auf den ersten Anlauf abwersen kann, habe ich diß dahin keine Subsidien zu hoffen. So schnell ich auch meine Sache in Weimar persönlich durchsezen könnte, so nuß ich doch dahinreisen, und jene Anslagen zuvor gemacht haben. Meine Bekanntschaften und Freunde zu Mannheim kann und will ich auf diese Probe nicht sezen, oder ich liese gesahr, zum zweitenz mal Timon zu werden und mit der Menschlichen Natur zu verfallen. Ueberdem sind die besten von ihnen meiner Philantropie

mehr bedürftig, als ich der ihrigen. Meiner Familie kann ich keinen Vorschuß zumuthen, denn mein Vater ist Offizier, und sein Degen ist seine Besoldung. Auch habe ich drei Schwestern, denen die Existenz ihres Bruders schon mehr entzog, als sie wird hereinbringen können.

Ich glaube mein theurer, ich habe sie jezt mit meiner ganzen

Situation bekannt genug gemacht. Jezt meine Bitte.

Ift es nicht möglich daß Sie mir (auf Ihren ober meinen Nahmen - von Buchhändlern oder von andern Juden) ohngefehr 300 Thaler Vorschuß verschaffen können. Mein Plan ift bieser - alle 2 Monate bezahlte ich von meiner Thalia 50 Thaler zuruf mit landesüblichen Zinsen, big die Schuld getilgt ware. Die Bezahlung aber bürfte nur mit bem 3 ten hefte anfangen. Meiner ganzen Berechnung zufolge beläuft sich meine jährliche Einnahme von der Thalia auf ohngefehr 800-900 Reichsthaler nach Abzug ber Unkosten. Wollte mir ein Buchhändler zu Leipzig den ganzen Berlag der Thalia abnehmen, so würde ich schnell aus bem Embarras sehn - aber dieses kann doch eigentlich nur durch meine persönliche Gegenwart bewirkt werden, und diese Gegenwart ist ein Unbing, wenn ich nicht jene Summe erhalten fann. Sie haben ohne Zweifel Berbindungen, benen Sie eine solche Dienstleistung zumuthen können, welche ganz unwider: sprechlich viel für mich entscheibet. Meine ganze Reise nach Leipzig hängt bavon ab, und von biefer zuverläffig mein kunftiges Schiksal. Doch was habe ich nötig Ihnen mein liebster Freund weitläuftige Declamationen vorzulegen. Sehen Sie bieses freimutige Geftandniß für bas entscheibenbe Zeichen an, bag biese Sache unendlich wichtig für ihren Freund ist.

Ich habe die Uebereilung begangen meine Abreise nach Leipzig laut zn machen. Mein Enthousiasmus sür dieselbe erlaubte mir nicht mich in mich selbst zu verschließen, und ich konnte auf einen Freund bauen, dessen Vermögen zu meinen Diensten stand. Jezt aber ist dieser selbst in die höchsten Fatalistäten verwikelt, und ich durch ihn. Solte meine schöne Hossnung durch einen Umstand von dieser Seite zu Grunde gehen, so war es um die Freude meines Lebens gethan.

Schreiben Sie mir mit dem schleunigsten liebster Freund, was Sie ausrichten können, und wie bald — denn mir ist, über der Sehnsucht es zu verlassen, in Mannheim nicht anders zu muthe als den Egyptern, da der Bürgengel herumging! Da für mich beinahe Alles durch die Ersüllung dieses Bunsches entschieden wird, so werden Sie keine andre Triebseder mehr nötig haben, für mich thätig zu sehn.

Körnern und un sern lieben Mädchen meine wärmste Empfehlung.

Ewig der Ihrige

Schiller.

127. An Gottfried Körner.

Mannheim Mitte März 1785.

Nur mit 2 Worten Dank, mein Bester, für Ihre Freundsschaft, für die edle Ausnahme der Meinigen. Mein Herz ist voll. Ich mag meine Empfindung nicht durch Redseligkeit erkälten.

Taufendmal küssen Sie unsere lieben Mädchen, und lieben Sie biß zu seiner Ankunft Ihren herzlichen Freund

Schiller.

128. An Heribert von Dalberg.

Von Hauß ben 19ten Lenzmonat. [Sonnabend] 85.

Man erzält mir, daß die Erscheinung der rheinischen Thalia unter einigen Mitgliedern des hiesigen Theaters Bewegungen hervorgebracht habe, die mir auf einem kurfürstlichen Theater fast unerwartet sind. Wenn ich bei Beurtheilung des Herrn Rennschühl, und in ctlichen Rollen auch seiner Frau, meinem beßern Gefühl, und der vereinigten Stimme des beßern Publikums hätte folgen wollen, so wären Mord und Todschlag zu besürchten gewesen. Aber einer Frau ohne Erziehung vergebe ich jede Aufzwallung der Eitelkeit sehr gerne, wenn sie auch nur in die Wochenstube gehörte. Wie sehr bewundere ich bei dieser Gelegenheit Ew. Ercell., daß Sie 5 Jahre fähig waren, einer so reizbaren Menschenklasse vorzustehen, ohne die Liebe eines einzigen Indivis

duums zu verlieren.

Was ich aber kaum verschluken kann, und was ich fest ent= ichloffen bin, zu rügen, ist bas Betragen bes h. Boeks. herrn Boef habe ich mit einer Achtung beurtheilt, die er nicht verdient, und biefer Mann erröthet bennoch nicht, auf öffentlicher Bubnemit Gebrull und Schimpswörtern und Banden und Fugen gegen mich auszuschlagen, und auf die pobelhafteste Art von mir zu reden. Alles dif habe ich haarklein erfahren. Nun beurtheilen E. Erzellenz mein Urtheil über ihn im Repertorium und sein Betragen. Ich merke inbeffen bie Urfache feiner Erbitterung. 5. Boek hat Vergötterung erwartet, und keine gefunden. Auch ift er burch meine Achtung für Beil, Bet und Ifland beleidigt, und es verdrüßt ihn, daß ich ihn im Repertorium nicht auf ben Tron gesezt habe. Wie tief steht er unter seinen brei Rivalen! Aber er verdient, wenn einmal ausführlicher an hiefiger Buhne gesprochen wird, daß man ihn zu einer heilfamen Bescheidenheit zurükführe und die Komödianten-salbe von ihm abwische.

Wenn E. Excellenz heute Nachmittag eine halbe Stunde für mich übrig haben, so haben Sie die Gnade, mir solche zu

bestimmen.

Schiller.

[Apresse:]

Sr. Exzellenz bem Herrn Baron von Dalberg. 129. An Ferdinand huber.

Mannheim am 25. März. [Freitag] 85.

Das ist also vermuthlich der lezte Brief, den ich Ihnen von Mannheim aus schreibe. Die Zwischenzeit vom 15. März biß heute hat sich für mich wie eine Kriminalakte ausgedehnt und gotklob — nun bin ich Ihnen um ganzer zehen Tage näher. Aller Wahrscheinlichkeit nach werde ich erst auf den Iten April von hier reisen, um welche Zeit der Büchhandler Göz seine Wanderumg antritt. Kann ich aber ganzer 8 Tage früher hier abstommen, so erwarte ich diese Gelegenheit nicht, die ohnehin nicht ganz ohne Zwang für mich abläuft.

Und nun, mein Bester — Einmal haben Sie Sich nun doch meine ganze Vertraulichkeit auf den Naken geladen. Gönnen Sie mir also die Freude, Sie ins Junre meiner häußlichen Wünsche zu führen.

Ich bin Willens, bei meinem neuen Etablissement in Leipzig einem Fehler zuvorzukommen, der mir in Mannheim bisher sehr viel Unannehmlichkeit machte. Es ist dieser, meine eigne Dekonomie nicht mehr zu führen, und auch nicht mehr allein zu wohnen. Das erste ist schlechterbings meine Sache nicht — es kostet mich weuiger Mühe, eine ganze Verschwörung und Staatsaktion burchzuführen, als meine Wirthschaft, und Boesie, wissen Sie selbst. ist nirgends gefährlicher, als bei vekonomischen Rechnungen. Meine Seele wird getheilt, beunruhigt, ich fturge aus meinen idealischen Welten, sobald mich ein zerriffner Strumpf an die wirkliche mahnt. Fürs andere brauch ich zu meiner geheimern Glükseligkeit einen rechten wahren Herzensfreund, der mir stets an der Hand ist, wie mein Engel, dem ich meine aufkeimenden Ideen und Empfindungen in der Geburt mittheilen kann, nicht aber durch Briefe, ober lange Besuche erst zutragen muß. Schon ber nichts: bedeutende Umstand, daß ich, wenn dieser Freund außer meinen 4 Pfählen wohnt, die Straße passieren nuß, ihn zu erreichen, daß ich mich umkleiden nuß und dergleichen, tödet den Genuß des Augenbliks, und die Gedankenreihe kann zerrissen sehn, biß ich ihn habe. Sehen Sie mein Bester, das sind nur Kleinigskeiten, aber Kleinigkeiten tragen oft die schwerste Gewichte im Berlauf unsers Lebens. Ich kenne mich besser, als vielleicht tausend andrer Mütter Söhne sich kennen, ich weiß wie viel, und oft wie wenig ich brauche, um ganz glüklich zu sehn.

Es fragt sich also, kann ich in Leipzig biesen Herzenswunsch in Erfüllung bringen?

Wenn es möglich zu machen ist, daß ich eine Wohnung mit Ihnen beziehen kann, fo find alle meine Besorgniffe darüber gehoben. Ich bin kein schlimmer Rachbar, wie Sie Sich vielleicht vorstellen möchten; um mich in einen andern zu schifen, in meinen Freund vorzüglich, habe ich Biegfamkeit genug; und auch hie und da etwas Geschif, diß Fragment des Lebens, wie Porif fagt, ihm verbeffern und aufheitern zu helfen. Rönnen Sie mir bann, noch außerdem, die Bekanntichaft von Leuten zuwege bringen, die sich meiner kleinen Wirthschaft annehmen mögen, so ist alles in Richtigkeit. - Ich brauche nichts mehr als ein Schlafzimmer, bas zugleich mein Schreibzimmer sehn kann, und dann ein Besuch= zimmer. Mein nothwendiges Hausgeräthe ware eine gute Commode, ein Schreibtisch, ein Bett und Sopha, dann ein Tisch und einige Sessel. Hab ich dieses, so brauche ich zu meiner Beguemlichkeit nichts mehr. Parterre und unter bem Dach kann ich nicht wohnen, und bann möcht ich auch burchaus nicht bie Aufficht auf einen Kirchhof haben. Ich liebe die Menschen und also auch ihr Gedränge. Wenn ichs nicht so verauftalten kann, daß wir (ich verstehe darunter, das fünffache Kleeblatt) zusammenessen, so würde ich mich an die Table d'hôte im Gasthofe engagieren, benn ich fastete lieber, als daß ich nicht in Gesellschaft (großer ober auserlesen guter) speißte.

Ich schreibe Ihnen diß alles, liebster Freund, um Sie auf meinen närrischen Geschmak vorzubereiten, und Ihnen allenfalls

Gelegenheit zu geben, hier und dort einen Schritt zu meiner Einzichtung voraus zu thun. Meine Zunutungen sind freilich verzuweiselt naiv, aber Ihre Güte hat mich verwöhnt.

Den 1 Theil der Thalia werden Sie nunmehr haben, und das Urtheil über den Karlos wird bereits ausgesprochen seyn. Doch will ich es mündlich empfangen. Hätten wir 5 uns noch nicht gekannt — wer weiß ob sie meine Bekanntschaft nicht bei Gelegenheit des Karlos gemacht hätten?? — —

Wenn Sie mir noch einmal schreiben wollen lieber so trift mich ihr Brief, im Falle Sie ihn nach Empfang besmeinigen gleich abgehen lassen, noch in Mannheim. Biß auf ben 8. ober 9ten bleib ich zuverlässig noch da.

Heute (am 26sten) habe ich noch keinen Wechsel empfangen; boch, das ist auch wol noch nicht möglich; wenn er nur nicht länger als biß zum 31sten des Monats ausbleibt, denn auf diesen Tag habe ich allgemeine Zahlung anberaumt.

Empfehlen Sie mich bort. Sie wissen wo? Mit Sehnsucht und Ungebuld sehe ich bem Tag entgegen, wo Sie meines-Herzens Gedanken auf meinem Gesicht lesen werben.

Ewig der Ihrige.

Fridrich Schiller.

130. An Ferdinand Suber.

Leipzig. Vom blauen Engel. [17. April Sonntag 1785]

Endlich bin ich hier. Wenige Augenblike noch, mein Bester, und ich eile in Ihre Arme. Zerstört und zerschlagen von einer Reise, die mir ohne Beispiel ist, (benn der Weeg zu Euch, meine lieben, ist schlecht und erbärmlich, wie man von dem erzählt, der zum Himmel führt) bin ich, troz meines innigsten Wunsches, nicht fähig, jezt schon bei Ihnen zu sehn. Aber ich bin doch mit Euch, meine Besten, innerhalb der nämlichen Mauren, und das ist jo

unendlich mehr Freude, als ich jezt übersehen kann. Verschweigen Sie, mir zu lieb, unsern Mädchen, daß ich hier bin. Wir wollen erst einen kleinen Betrug miteinander verabreden.

Dem Ueberbringer biefes Billets bestimmen Gie bie Zeit,

wann Sie für mich zu Hauße senn wollen.

Unser Körner, hör ich in meinem Gasthof, soll auch noch hier seyn. Ich bin voll Ungeduld.

Leben Sie wol, Bester. Gang ber Ihrige

Schiller.

131. An Christian Schwan.

Leipzig, d. 24. April. [Sonntag] 1785.

Sie haben das vollkommenste Recht, bester Freund, meines langen Stillschweigens wegen auf mich böse zu sehn, und doch kenne ich Ihre Güte schon zu gut, und rechne auf Ihre Bergebung. Wenn einer in der größeren Welt noch so sehr Neuling wie ich, um die Meßzeit zum erstenmal nach Leipzig kommt, so ist es, wo nicht verzeihlich, doch wenigstens sehr begreissich, daß er in den ersten Tagen über den Mannichsaltigkeiten, die durch seinen Kopf gehn, seiner selbst vergißt. Diß, theurester Freund, ist beisnahe biß heute mein Fall gewesen, und ich stehle den angenehmen Augenblik, den ich, im Geiste, bei Ihnen zubringen dars.

Unsre Hieherreise, wovon Ihnen Hr. Göz eine umständliche Beschreibung machen wird, war die satalste die man sich denken kann. Morast, Schnee und Gewäßer waren die drei schlimme Feinde die uns wechselsweiße peinigten, und ob wir gleich von Bach an immer 2 Vorspanpserde gebrauchen mußten, so wurde doch unsre Reise, die Freitags beschloßen sehn solte, bis auf den Sonntag verzögert. Man behauptet auch durchgängig, daß die Messe durch die abscheulichen Weege merklich gelitten habe; wenigstens ist, selbst in meinen Augen, das Gedränge von Verkäusern

und Käuffern weit unter der Beschreibung, die man mir im Reich davon gemacht hat.

Ich habe in der ersten Woche meines Hierseyns schon un= galige Bekanntichaften gemacht, worunter mir Beine, Defer, Biller, Bollikofer, ber Professor Buber, Junger, ber berühmte Schauspieler Reinite, einige hiefige Raufmannshäußer, und einige Berliner die interefantesten find. Man kann, wie Sie felbst wifen, zu Mefizeiten eigentlich niemand gang genießen. und die Aufmerksamkeit auf Einzelne verliert sich in dem Getümmel. Meine angenehmste Erhohlung ist bisher gewesen, Richters Raffehauß zu besuchen, wo ich immer die halbe Welt Leipzigs bei: sammen finde, und meine Bekanntichaften mit Ginheimischen u. Fremden erweitere. Man hat mir von zerschiednen Orten her sehr verführerische Einladungen nach Berlin und Dresden gethan. denen ich schwerlich wol widerstehen werde. Es ist so eine eigene Sache mit einem schriftstellerischen Nahmen, bester Freund. Die wenigen Menschen von Werth und Bedeutung, die fich einem auf diese Veranlagung darbieten, und deren Achtung einem Freude gewährt, werden nur allzu fehr durch den fatalen Schwarm derjenigen aufgewogen, die wie Geschmeiffliegen um Schriftsteller berumsumsen, einen wie ein Wunderthier angaffen und sich obendrein gar, einiger vollgeklekften Bogen wegen, zu Rollegen aufwerfen. Bielen wollte es gar nicht zu Ropfe, daß ein Mensch, der die Räuber gemacht hat, wie andre Muttersöhne aussehen foll. Wenigstens rund geschnittene Haare, Kourierstiefel und eine Bezpeitsche bätte man erwartet.

Man pflegt hier in vielen Familien ben Sommer über auf den benachbarten Dörfern zu kampieren, und das Land zu genießen. Ich werde auch einige Monate in dem Orte Goliz zusbringen, der nur eine Viertelmeile von Leipzig entlegen ist, und wohin ein sehr angenehmer Spaziergang durch das Rosenthal führt. Hier bin ich willens, sehr fleißig zu sehn, an dem Karlos und der Thalia zu arbeiten, und, was Ihnen vielleicht das angenehmste zu hören sehn wird, unvermerkt mich wieder zu meiner

Medicin zu bekehren. Ich schne mich ungeduldig nach dieser Epoche meines Lebens, wo meine Aussichten gegründet und entsichieden sehn werden, und wo ich meiner Lieblingsneigung bloß zum Vergnügen nachhängen kann. Ueberdem habe ich ja die Medizin ehmals con amore studiert — Solte ich das jezt nicht

um so mehr können?

Sehen Sie, bester Freund, bas konnte Sie allenfalls von ber Wahrheit und Festigkeit meines Borsages überzeugen; basjenige aber, was Ihnen die vollkommenfte Burgichaft barüber leisten burfte, was alle Ihre Zweifel in meine Standhaftigkeit verbannen muß, habe ich noch big auf diese Minute verschwiegen. Jegt ober nie muß es gesagt fenn. Nur meine Entfernung von Ihnen gibt mir den Mut, den Bunsch meines Bergens gu gestehen. Dit genug, ba ich noch so glüklich war um Gie zu sehn, oft genug trat diß Geständniß auf meine Zunge, aber immer verließ mich meine Herzhaftigkeit, es heraus zu sagen. Bester Freund, Ihre Güte, Ihre Theilnahme, Ihr vortrefliches Berg haben eine Hoffnung in mir begünftigt, die ich durch nichts, als Ihre Nachsicht und Freundschaft zu rechtfertigen weiß. Mein freier zwangloser Zutritt in Ihr Hauß gab mir Gelegenheit Ihre liebenswürdige Tochter gang kennen zu lernen, und die freimütige gütige Behandlung, beren Gie beibe mich würdigten, verführte mein Herz zu bem fühnen Wunsch, ihr Sohn sehn zu dörfen. Meine Aussichten sind big jezt unbestimmt und dunkel geblieben, nunmehr fangen sie an, sich zu meinem Vortheile zu verändern. Ich werbe mit jeder Unftrengung meines Beiftes bem gewißen Biele entgegengehn, urtheilen Gie felbst ob ich es erreichen kann, wenn ber angenehmfte Bunsch meines Bergens meinen Gifer unterstüzen wird. Noch zwei kleine Jahre, und mein ganzes Glük wird entschieden sehn. Ich fühle es, mein theurester Freund, wie viel ich begehre, wie fühn und mit wie wenigem Recht ich es begehre. Gin Sahr ichon ift es, daß biefer Gedanke meine Seele beschäftigte, aber meine Hochachtung für Sie und Ihre portrefliche Tochter war zu groß, als dass ich einem Wunsche

hätte Raum geben können, den ich damals durch nichts unterstügen konnte. Ich legte mir die Bflicht auf, Ihr Hauß feltener zu besuchen, und in der Entfernung Zerstreuung zu finden, aber bieser armselige Kunstgriff gelang meinem Herzen nicht. Der Herzog von Weimar war der erste Mensch, dem ich mich öfnete. Seine zuvorkommende Gute und die Erklärung, daß er an meinem Glut Antheil nähme, brachten mich bahin ihm zu gestehen, bag dieses Glüt auf einer Verbindung mit Ihrer edlen Tochter beruhe, und er freute sich meiner Wahl. Ich darf hoffen, daß er mehr für mich handeln wird, wenn es darauf ankömmt, durch diese Verbindung mein Glüt zu vollenden. Ich seze nichts mehr hinzu, bester Freund, als die Versicherung, daß vielleicht hundert andre Ihrer guten Tochter ein glänzenberes Schikfal verschaffen können, als ich in diesem Augenblik ihr versprechen kann, aber ich läugne, daß eines andern Herz Ihrer würdiger sehn wird. Von Ihrer Entscheibung, ber ich mit Ungebuld und furchtsamer Erwartung entgegensehe hängt es ab, ob ich es wagen barf felbst an Ihre Tochter zu schreiben.

Leben Sie wohl, ewig geliebt von Ihrem

Frid. Schiller.

(Am Rande von Schwans Hand):

Laura in Schillers Resignation ist niemand anders als meine älteste Tochter. Ich gab derselben diesen Brief zu lesen und sagte Schillern er möchte sich gerade an meine Tochter wenden. Warum aus der Sache nichts geworden, ist mir ein Käthsel geblieben.

Glücklich wäre Schiller mit meiner Tochter nicht gewesen.

132. An Gottfried Körner.

## Leipzig b. 7. Mai [Sonnabend] 85.

Rönnte meine herzliche Achtung für Sie, mein befter, noch viele höhere Grade zählen, so hätte sie zuverläßig durch Ihren lezten Brief den höchsten erreicht. Ihr edles Herz lernte ich frühzeitig lieben, ihren ausdauernden Muth, Ihre Entschloffenheit habe ich längst bewundert, jezt aber verehre ich Ihren Geist. Ja, liebster Freund, verehren muß ich ben Mann, ber in einer Epoche, wo gewönlich die Glüflichen sich dem Genuff Ihrer Wonne mit suger verführerischer Erschlappung bahin geben, und den besten Theil Ihres Daseins in einem berauschenden Traume verschwelgen, der in einer solchen Periode nach Thaten dürstet, und — erlauben Sie mir Ihre eignen Worte — barauf benkt, dem Glüke einen Theil seiner Schuld abzutragen. freut Sie, Theuerster, daß Sie an mir ben Menschen fanden, dem sich so etwas anvertrauen und mittheilen läßt, und mich könnt es stolz maden, daß Sie mich werth halten, die schönste und gröfte Seite Ihres Beistes mir zuzusprechen. Gewönlich hört die Unstrengung auf, wenn ber Mensch am längsterflehten Ziele seiner Glütseligkeit landet, der Ehrgeiz und die Thatenbegierbe ziehen sonst ihre Seegel ein, wenn fie bem Hafen sich nähern — Sie, mein Werthester, spannen jezt neue und kühnere aus, und fangen an, wo die Leidenschaften und Wünsche der andern Alltäglichen Menschen ein muthloses Unter werfen.

Glük zu also, glük zu dem lieben Wanderer, der mich auf meiner romantischen Keise zur Wahrheit, zum Ruhme, zur Glükseligkeit so brüderlich und treulich begleiten will. Ich fühl es jezt an uns wirklich gemacht, was ich als Dichter nur ahndete. — Verbrüderung der Geister ist der unsehlbarste Schlüssel zur Weißsheit. Einzeln können wir nichts. Wenn auch der verwegene Flug unsers Denkens uns bis in die unbesahrenste sernste Himmels

striche der Wahrheit geführt hat, so erschreken wir mitten in dem entdekten Klima über uns selbst und unsere tode Einsamkeit: "Fremdlinge in der ätherischen Zone irren wir einsam umher, und sehen mit trämenden Augen nach unser nordischen Heimat zurük." Diß lag ausgedekt vor dem großen Meister der Natur, darum knüpste er die denkenden Wesen durch die allmächtige Magnetkraft der Geselligkeit aneinander. Und was existiert im unermeßlichen Reiche der Wahrheit, worüber Menschen wie wir, verbrüdert wie wir, nicht endlich Meister werden sollten? Fremen Sie Sich, theurer Freund, daß unsere Freundschaft das Glükhatte, da anzusangen, wo die gewönlichen Bande unter den Menschen zerreissen. Fürchten Sie von Nun an nichts mehr für ihre unssterbliche Daner. Ihre Materialien sind die Grundtreibe der menschlichen Seele. Ihr Terrain ist die Ewigkeit und ihr Non plus ultra die Gottheit. —

Es würde mich traurig machen, Bester, wenn Sie in einer einzigen Anwandlung von Nüchternheit — in einer einzgen klügelnden Minute ihres Lebens, das was ich jezt gesagt habe, für Schwärmerei nehmen wollten. Es ist keine Schwärmerei — oder Schwärmerei ist wenigstens ein vorausgenossener Paroxysmus unser künstigen Größe, und ich vertausche einen solchen Augenblik für den höchsten Triumph der kalten Vernunft nicht. Mer dieser Brief ist auch nur sür Uns und die Verwandte unsere Empfindung.

Danken Sie dem Himmel für das beste Geschenk, das er Ihnen verleihen konnte, für diß glükliche Talent zur Begeisterung. Das Leben von tausend Menschen ist meistens nur Zirculation der Säste, Einsaugung durch die Wurzel, Destillazion durch die Röhren und Ausdünstung durch die Blätter; das ist heute wie gestern, beginnt in einem wärmeren Apriltage und ist mit dem nämlichen Oktober zu Ende. Ich weine über diese organische Negelmäßigkeit des grösesten Theils in der denkenden Schöpfung, und den preise ich selig, dem es gegeben ward, der Mechanik seiner Natur nach Gefallen mitzuspielen, und das Uhrwerk

empfinden zu laffen, bag ein freier Beift feine Raber treibt. Man jagt von Newton, daß bei Gelegenheit eines fallenden Apfels das ungeheure System der Attraction in seinem Gehirne auf: bämmerte. — Durch wie viel taufend Labirinthe von Schlüffen würde sich ein gewönlicher Geist bis zu die ser Entdekung haben durchkriechen müffen, wo das verwegene Genie durch einen Riesensprung sich am Ziele fah. Gehen Gie, bester Freund -unfre Seele ift für etwas höheres ba, als bloß ben uniformen Takt der Maschine zu halten. Tausend Menschen gehen wie Taschenuhren, die die Materie aufzieht, oder, wenn sie wollen, ihre Empfindungen und Ideen tropfeln hidrostatisch, wie bas Blut durch seine Venen und Arterien, der Körper usurpiert sich eine traurige Diftatur über die Seele, aber sie kann ihre Rechte reclamieren, und bas sind bann bie Momente bes Genius und ber Begeisterung. Nemo unquam vir magnus fuit sine aliquo afflatu divino.

Das Bisherige, Freund, solte keine Ausschweifung, keine Digression sehn. Wir wollen burch eine breifache Berbrüde: rung, unfre Bahnen gehen, aber Enthousiasmus ist ja der erste Gewinn von unserm Bunde. Ich wollte Ihnen beweisen, wieviel Enthousiasmus bewirken kann - also wissen Sie nun

auch, was unfer Bundnig bewirken wirb.

über ben Bau unfrer Freundschaft habe ich tausenb Ibeen, deren ich entweder jezt schon in Briefen, oder bei unserm persön= lichen Umgang in Dresden los zu werden gedenke. Kalte Philo= sophie muß die Gesegeberin unsver Freundschaft senn, aber ein warmes Herz und ein warmes Blut muß sie formen. Doch es ist ummöglich, daß ich Ihnen jezt schon die unzäligen mir zuströmenden Gebanken barüber preifigeben kann, die nun erft in meinem Kopfe sich läutern und reinigen müssen. So viel ist gewiß, daß ich von euch aufgefordert sein möchte, ben Riß zu dem schönen stolzen Gebäude einer Freundschaft zu machen, die vielleicht ohne Beispiel ist.

Ihre Wanderung durch die Wiffenschaften, liebster Freund,

bie Sie mir so lebhaft beschrieben haben, darf sie niemal gereuen. Es ist immerhin von entschiedenem Nuzen, wenn man in einem Felde zu Hause, und in den übrigen kein ganzer Fremdling ist. Sie haben Ihren Geist in zerschiednen Sphären des Denkens geübt, und lausen nicht mehr Gesahr, sich pedantisch in Ihr Hauptsfach hineinzugraben.

Meine jezige Beschästigung zu Goliz wird die Thalia und der Karlos sehn. Freilich, liebster Freund, wird das Vergnügen meiner jezigen Existenz durch den perspectivischen Anblik des höheren Vergnügens, das mich in unserm engern Zirkel zu Dresden erwartet, um ein großes gestört. Sie wissen ja, Lieber — es ist ja die allgemeine Quelle der Menschlichen Klagen, daß Ihnen die Hirngespinnste der Zukunft den Genuss des Augenbliks rauben. Sobald wir beisammen sind, schneide ich meine Zeit in drei Theile. Einer gehört dem Dichter, der zweite dem Arzt, der dritte dem Menschen. Das ist freilich auch nur so eine Papier distinction, doch Sie verstehen mich ja.

Unsve lieben Mädchen sind nunmehr in Goliz, und was mit Hubern indessen geschehen ist werden Sie ja wol von Ihm selbst schon erfahren haben. Bon Mannheim habe ich angenehme Nachrichten erhalten. Schreiben Sie mir bald wieder liebster Freund, und lassen Sie uns wenigstens durch Briefe unsere jezige Treunung hintergehen.

Fridrich Schiller.

133. An Gottfried Rörner.

Golis am 3. Julii [Sonntag] 85.

Ich habe Lust, Dir heute recht viel zu schreiben, benn mein Herz ist voll. Ohnebem wirst Du mich vielleicht biesen Nachmittag unterwegs erwarten, und weil ich biese Hossmung nicht erfüllen kann, so soll wenigstens meine Seele Dich begleiten. Die Zeit war vorgestern für meine Wünsche zu kurz, und ich hätte eine Injuria gegen meine Kameraden begangen, wenn ich Dich als mein Eigenthum hätte behandeln wollen. Also mag dieser Brief hereinbringen, was neulich verloren ging.

Bester Freund — ber gestrige Tag, ber zweite bes Julius, wird mir unvergeglich bleiben, folang ich lebe. Gabe es Geifter, die uns bienstbar find und unfre Gefühle und Stimmungen burch eine sympathetische Magie fortpflanzen und übertragen, Du hättest Die Stunde zwischen halb Acht und halb Neun Vormittags in ber füßesten Ahndung empfinden muffen. Ich weiß nicht mehr, wie wir eigentlich barauf kamen, von Entwürfen für die Zukunft zu reden. Mein Herz wurde warm. Es war nicht Schwärmerei, - philosophischfeste Gewißheit wars, was ich in der herrlichen Berspettive ber Zeit vor mir liegen sah. Mit weicher Beschämung, die nicht niederdrüft, sondern männlich emporraft, sah ich rütwärts in die Vergangenheit, die ich burch die unglüklichste Berschwendung migbrauchte. Ich fühlte die fühne Unlage meiner Kräfte, bas mislungene (vielleicht große) Borhaben der Natur mit mir. Eine Sälfte wurde burch bie wahnsinnige Methode meiner Erziehung und die Miglaune meines Schiffals, die zweite und größere aber burch mich felber zernichtet. Tief, bester Freund, habe ich das empfunden, und in der allgemeinen feurigen Gährung meiner Gefühle haben fich Ropf und Berg gu einem herkulischen Gelitbbe vereinigt — die Vergangenheit nach-Buhohlen, und ben eblen Wettlauf gum höchsten Biele von vorn anzufangen. Mein Gefühl war beredt, und theilte fich ben anderen elektrisch mit. D, wie schön und wie göttlich ift die Berührung aweier Seelen, die sich auf bem Beege gur Gottheit begegnen. Du warst big jest noch mit feiner Silbe genannt worben, und doch las ich in Hubers Augen Deinen Nahmen — und unwillführlich trat er auf meinen Mund. Unsere Augen begegneten sich, und unser heiliger Borsaz zerschmolz in unsere heilige Freundichaft. Es war ein ftummer Handschlag, getreu zu bleiben bem Entschluß dieses Augenbliks — sich wechselsweise fortzweissen 311111 Biele - fich 311 mahnen und aufzuraffen einer ben andern und nicht stille zu halten big an die Grenze, wo die menschlichen Größen enden. D, mein Freund. Nur unserer innigen Berkettung, ich muß fie noch einmal fo nennen, unferer heiligen Freund: schaft allein war es vorbehalten, uns groß und gut und glüf: lich zu machen. Die gütige Borsehung, Die meine leifeften Bünfche hörte, hat mich Dir in die Arme geführt, und ich hoffe, auch Dich mir. Ohne mich follst Du eben fo wenig Deine Blüt= seligkeit vollendet sehen können, als ich die meinige ohne Dich. Unsere künftig erreichte Vollkommenheit soll und barf auf keinem anderen Pfeiler als univer Freundichaft ruben. -- Unfere Unterredung hat diese Wendung genommen, als wir ansstiegen, um unterwegs ein Frühftüt zu nehmen. Wir fanden Wein in der Schenke. Deine Gesundheit wurde getrunken. Stillichweigend faben wir uns an, unfere Stimmung war feierliche Andacht, und jeber von uns hatte Tränen in den Augen, die er fich zu erstiken zwang. Göschen bekannte, daß er dieses Glas Wein noch in jedem Gliede brennen fühlte, Hubers Gesicht war fenerroth, als er uns geftand, er habe noch keinen Wein fo gut gefunden, und ich bachte mir die Einsezung bes Abendmahls - "Dieses thnt. jo oft ihre trinket, zu meinem Gedachtnig." Ich hörte die Orgel gehen und stand vor dem Mtare. Jezt erst fiels uns auf die Seele, daß heute Dein Geburtstag war. Dhue es zu wissen haben wir ihn heilig gefeiert. - Theuerster Freund, hättest Du Deine Berherrlichung in unseren Gesichtern gesehen — in ber vom Weinen erstiften Stimme gehört: in bem Augenblike hattest Du sogar Deine Braut vergessen, keinen Glüklichen unter ber Sonne hättest Du beneibet. - - Der Himmel hat uns feltsam einander zugeführt, aber in unserer Freundschaft soll er ein Bunder gethan haben. Gine dimtle Ahndung ließ mich fo viel, so viel von Euch erwarten, als ich meine Reise nach Leipzig beschloß, aber die Vorsehung hat mir mehr erfüllt, als sie mir ausagte, hat mir in Euren Armen eine Glütseligkeit bereitet, von ber ich mir bamals auch nicht einmal ein Bild machen konnte.

Rann dieses Bewußtseyn Dir Freude geben, mein theurester, so ist Deine Glütseligkeit vollkommen.

Die nahe und suße Aussicht auf den Besiz Deiner Minna wird freilich Dein ganzes Herz aussüllen und es für fremde Freuden und Leiden verschließen, aber ich muthe Dir auch jezt nicht zu, Deine Sympathie an nich zu verschwenden und mit dem Zustande meines Herzens beschäftigt zu seyn. Ich will nur haben, daß der Gedanke an Deinen Freund Deine Freude vergrößern soll, und wenn Du zuweilen Augenblike haft, wo Du anderen Empfindungen Naum gibst, daß dann meine Gemüthsfassung eine Duelle des Vergnügens mehr für Dich sehn möge.

Hubers Situation geht mir fehr nahe, und von Bergen wünschte ich, seine Eltern möchten über biesen Bunkt mit fich einig fenn. Bur gangen Glütseligkeit unseres Beisammensenns gehört es burchaus, daß Huber nicht in Leipzig zurükbleibt. Ich hoffe einmal von unserer Berbindung alles für seine Bildung, und es gehört zu meinen schönften Träumen, die Gpoche feines Beistes leuten zu helfen. Du und ich find ihm unentbehrlich, wenn die gewinschte Revolution in ihm bewirft werden soll, und bas Glüt unfrer wechselseitigen Bereinigung wird burch ihn einen großen Zuwachs erhalten. Mache Dirs also zu einer augenehmen Pflicht, mein lieber, seine Sache ins Reine zu bringen. Das wird geschen, sobald ber Graf Röbern seinem Bater gute Soffnungen macht. Beunruhige biefen alfo folange, big er geschrieben hat, und schreibe Du selbst an Hubers Bater, ihn über bie ökonomischen Artikel zu beruhigen. Huber felbst ift zu blöbe und muthlos, die Sache zum Ziele zu bringen, audere muffen für ihn wirken, und Du kannst sehr viel thun. Ich erwarte mit Ungebuld Deinen nächsten Brief, wo Du mir fagen wirft, bag ein Schritt mehr in ber Sache gethan ift.

Ich habe jezt einige Fragen an Dich zu thun, Deine Bers bindung mit Goeschen betreffend. Ist Euer Berhältniß so, daß Du z. e. in seiner Handlung Verleger eines Buches sehn kannst, wovon er bloß die Commission zu besorgen hat? — Mir liegt barum viel baran, dieses zu wissen, weil ich bann mein Autor Commerce ganz anders tractiere und, nach einer vorhergehenden Berabredung mit Dir, selbst den Berlag meiner Sachen zu übersnehmen Lust hätte.

Zweitens habe ich noch ein Unternehmen im Ginn.

Schwan und Goz haben die Indiscrezion gegen mich gehabt, meinen Fiesto, ohne mir nur ein Wort zu gönnen, neu auflegen ju laffen, nachdem die erste Edition vergriffen war - und Gog trieb es soweit, daß ich einige Exemplare, die ich zu meinem Gebrauch aus ihrer Handlung nahm, bezahlen mußte. Diefer niederträchtige Zug hebt alle meine Verbindlichkeiten gegen diese Buchhandlung auf, und ich bin vollkommen berechtigt, selbst eine neue Auflage meiner Stute zu veranstalten. Mehrere Gründe sind es, die mich dazu bewegen. Erstlich bin ich es meiner schrift= stellerischen Ehre schuldig, die Plümikische Berhungung meiner Stüte wieder gut zu machen. Zweitens weiß bas Publicum, baß ich mit meinem Fiesto große Veränderungen vorgenommen habe, welche noch nicht im Drut erschienen sind. Drittens kann ich voraussezen, daß eine durchgängige korrektere Behandlung ber Räuber und bes Tiesko dem Publicum intereffant und für meinen Nahmen von wichtigen Folgen sehn werde und dann bin ich viertens gesonnen, zu ben Räubern einen Nachtrag in einem Aft: Räuber Moors leztes Schiksal, herauszugeben, wodurch bas Stüt neuerdings in Schwung kommen soll. Die Ausgabe mußte auch alle ängere Verschönerung haben, und es ist feine Frage, daß die Speculation einschlagen werde.

Ueber die Art der Aussührung dieses Projekts bin ich nun uneinig mit mir selbst. Was die Thalia betrift, so wird in einigen Wochen eine Anzeige von mir in der besten Zeitung erscheinen, worin die Ursachen der bisherigen Verzögerung kürzlich angegeben sind, denn meine Abreiße aus Mannheim entschuldigt diesen Aufschub hinlänglich. Das ganze Unternehmen dieser Edition des Fiesko und der Käuber kostet mich 6 Wochen, und also gerade die Zeit, die ich noch in Golis zubringe, und wo ich ohnehin nicht gern etwas weitläuftigeres unternehmen mag. Außerdem brauche ich höchst nothwendig Geld; denn Du kannst leicht urtheilen, was mich das Vierteljahr, seitdem ich in Leipzig bin gekostet hat. Ueberdem hat mich meine Reise gegen 5 Carolin mehr gekostet als ich mir träumen ließ; von der Mannheimer Post habe ich noch keinen Heller Subscriptions Geld erhalten, und meine gewisse Auserechnung, daß das 2te Hest der Thalia jezt fertig sehn würde, hat auch sehlgeschlagen. Ich habe mich hier ganz ausgezehrt, und weil ich nicht voraussehe, daß die Thalia zu Ende der 6 Wochen sertig sehn kann, so muß ich aus etwas anderes denken.

Wenn Du also nach reifer Ueberlegung meines Plans fändest, daß Du selbst in Goeschens Handlung Theil baran nehmen könntest, so tann die Sache fogleich abgethan fenn. Du würdest Dich mit mir entweder in einer Summe überhaupt vereinigen, ober mir den Bogen bezahlen und dieses überließe ich bann ganz Deinem eigenen Neberschlag. Der Umstand ist ber, daß dieser Plan für Dich (ober Goeschen) mehr als nicht nachtheilig, für mich aber von sehr großem Bortheil ist; benn ich bin für meine 3 Stüte bisher erbarmlich bezahlt worden, und ich glaube doch, daß mir das Bublicum einigen Erfaz schuldig ift. Außerdem habe ich noch eine Ruksicht dabei: Huber besorgt mit Recht, daß seine neue Equipage seine Eltern vielleicht am meisten abschröken könnte, und barum wünscht er, ihnen die Aus: gaben vom seinigen zu erleichtern. Er hat für den Figaro und Ethelwolf zwar noch einige 70 Thaler von Goeschen zu fobern; weil dieser aber biß jezt von dieser Sache ganz geschwiegen hat, so besorgte er, daß es ihm schwer fallen würde, ihm das Gelb zu geben. Ich fonnte Huber bann größtentheils aus biefer Berlegenheit helfen und ihm und mir wäre gedient, ohne Dich zu risquieren. Antworte mir ausführlich, liebster Freund, überlege aber, daß Huber und ich nothwendig Geld brauchen, denn ich für meinen Theil bin jezt ganz auf bem Sande, und ich habe keine Hoffnung vor einem Vierteljahre einen Pfennig von Subscriptionsgelbern zu sehen, wenn ich nicht ganz und gar barum betrogen bin. Wirst Du mit mir über meinen Vorschlag einig, so thätest Du mir einen großen Gesallen, wenn Du mir jezt gleich einen Theil avancieren könntest. Goeschen habe ich von ber Sache noch kein Wort sagen wollen.

Doch genug von dieser Kaufmanns Materie. Heute wollten wir den beiden entgegensahren, aber das Wetter ist sehr schlecht, und ich zweisle, ob sie kommen. Ich hätte Dir noch tausenderlei Ideen mitzutheilen, aber bald sind wir ja beisammen, und ich will mir die Freude mündlich machen. D, mein bester Freund wie schön ligt die Dresdener Zukunst vor meinen Augen, wie sange ich jezt an mich meines Lebens zu freuen, weil ich es würdig genießen will. Ich sage mit Julius von Tarent: In meinen Gebeinen ist Mark für Jahrhunderte. Lebwol, Theuerster.

Ewig

Dein

Schiller.

134. An Gottfried Körner.

am 11. Julius [Montag] 85.

Du hast recht, lieber Körner, wenn Du mich wegen ber Bedenklichkeit tadelst, die ich hatte, Dir meine Verlegenheit zu gestehen. Ich sühle es mit Beschämmung, daß ich unsere Freundschaft herabseze, wenn ich neben ihr Deine Gesälligkeit noch in Anschlag bringen kann. Mir hat das Schiksal nur die Anlage und den Willen gegeben, edel zu handeln, Dir gab es auch noch die Macht es zu können. Du bist also ja nur glüklich er gesahren als ich — und doch war ich Alltagsmensch genug, durch meine Zurükhaltung stillschweigend einzuräumen, daß Deine Ueberslegenheit im Glüke meinen Stolz empfindlicher schmerzt, als die Harmonie unserer Herzen ihm wohlthut. Ich hätte ja zu mir

serth in seine Glüksgüter sezen, als in sein Herz, und sein Herz gab er Dir ja schon. Ich hätte mir selbst sagen sollen, berzenige Mensch, ber gegen Deine Fehler und Schwächen solltend war, wird es noch mehr gegen Dein Schiksal sehn. Warum solte er Dir Blößen von dieser Art zum Verbrechen machen, da er Dir jene vergab?

Berzeih mirs, bester Freund. Frühe Vorurtheile der Erziehung, und die immer und ewig zurükkehrende Ersahrung haben mein besseres Wissen überstimmt. Meine Philosophie kann für die Schaamröthe nicht, die mein Gesicht unwillkührlich färbte.

lleber Glüksgüter werden wir wohl beide von einerlei Meinung sehn. Süße Empfindung ist es dem edlen Manne, sie zum Wohl eines Freundes anzuwenden. Ihre Ausopferung ist das Werk einer schönen Seele, aber ich hosse, daß es noch eine größere Tugend und eine süßere Wollust, als diese, gibt. Siehst Du mein theuerster, ich, dem diese Duelle schöner Thaten verstopst ist, ich nuß so denken; zu meiner Beruhigung nuß ich den Werth Deiner Großmut heruntersezen, nuß ich Vorzüge und Genüsse des Geists und des Herzens auf Unkosten jener erheben, ich nuß das thun, weil diese, aber nicht jene, in meiner Gewalt sind. Je höher meine Verbindlichkeit gegen Dich steigt, desto höher muß ich Dir meine Freundschaft anrechnen; und ich kenne Dich zu gut, als daß ich nicht voraus überzeugt sehn solte, Du würdest viel lieber den Werth dieser lezteren übertreiben, als mir die erstere schwer machen.

Für Dein schönes und edles Anerbieten habe ich nur einen einzigen Dank, dieser ist die Freimütigkeit und Freude, womit ich es annehme. Niemals habe ich die Antwort gebilligt, womit der große Roußeau den Brief des Grafen Orlov absertigte, der aus freiwilligem Enthousiasmus dem flüchtigen Dichter eine Freisstätte anbot. In eben dem Maaße, als ich nich gegen Roußeau kleiner fühle, will ich hier größer handeln, wie er. Deine Freundschaft und Güte bereitet mir ein Elisium. Durch Dich, theurer

Körner, kann ich vielleicht noch werden, was ich je zu werden verzagte. Meine Glükseligkeit wird steigen mit der Vollkommensheit meiner Kräfte und bei Dir, und durch Dich getraue ich mir, diese zu bilden. Die Tränen, die ich hier an der Schwelle meiner neuen Lausbahn, Dir zum Danke, zur Verherrlichung vergieße, diese Tränen werden wiederkommen, wenn diese Lausbahn vollendet ist. Werde ich das, was ich jezt träume — wer ist glüklicher, als Du?

Eine Freundschaft, die so ein Ziel hat — kann niemals aufhören.

Zerreisse diesen Brief nicht. Du wirst ihn vielleicht in zehen Jahren mit einer seltnen Empfindung lesen, und auch im Grabe wirst Du sanft darauf schlafen.

Leb tausendmal wol. Mein Herz ist zu weich. In einigen Tagen schreib ich Dir wieder. Lebe wol.

Schiller.

an Körner.

135. An Körner und Minna.

[Leipzig b. 7 August [Sonntag] 1785].

Meine Theuersten,

An dem Morgen des Tages, der Euch gränzenlos glüklich macht, bete ich freudiger zu der Allmacht.

Wünschen kann ich euch nichts mehr. Jezt habt Ihr ja Alles. Euer Glük zu vergrößern, müßte der Himmel eure Sterblichkeit ausheben.

Euer Glük ruht in Euren Herzen, es kann also nimmermehr aushören. Aber wenn ihr nichts mehr zu wünschen findet, wenn das Wonnegefühl, Euch zu besizen, eure ganze Seele füllt, so schenkt wenigstens einen Seitenblik noch der Freundschaft. Vergeßt nicht, daß sie für euch betet, für euch Tränen der Freude weint, und sich so ungern von dem lieblichen Traume trennt, eure Tage verschönern zu helsen. Entlaßt sie ihrer Pflichten nicht — sie sind ihre Glükseligkeit, und wie viel bleibt ihr übrig, wenn ihr gar nichts mehr wünschen wollt?

Sehnsucht, sich nie von dem lieben Wesen zu scheiben, das einst unserm Herzen so theuer war, hat die Urnen ersunden. Sie erinnern an ewige Dauer, darum seien sie heute das Symbol

enrer Liebe und unsver Bereinigung.

Fridrich Schiller.

17

\* \*

Am 7. August [Sonntag] 1785.

Heute vor fünstausend Jahren hatte Zevs die unsterblichen Götter auf dem Olimpus bewirthet. Als man sich niedersezte, entstand ein Rangstreit unter drei Töchtern Jupiters. Die Tugend wollte der Liebe vorangehn, die Liebe der Tugend nicht weichen, und die Freundschaft behauptete ihren Rang vor beiden. Der ganze Himmel kam in Bewegung, und die streitenden Göttinnen zogen sich vor den Tron des Saturnius.

Es gilt nur ein Abel auf dem Olimpus, rief Chronos Sohn, und nur ein Gesez, wornach man die Götter richtet. Der

ift ber Erfte, ber bie glüflichften Menichen macht.

Ich habe gewonnen, rief triumphierend die Liebe. Schlst meine Schwester die Tugend kann ihren Lieblingen keine größre Besohnung bieten als mich — und ob ich Wonne verbreite, das beantworte Jupiter und alle anwesende unsterbliche Götter.

Und wie lange bestehen Deine Entzükungen? unterbrach sie ernsthaft die Tugend. Wen ich mit der unverwundbaren Negide beschüze, verlacht selbst das surchtbare Fatum, dem auch sogar die Unsterblichen huldigen. Wenn Du mit dem Beispiel der Götter pralst, so kann ich es auch — der Sohn des Saturnus ist sterblich, sobald er nicht tugendhaft ist.

Die Freundschaft stand von ferne, und schwieg.

Und Du, kein Wort, meine Tochter? rief Jupiter — Was wirst Du Deinen Lieblingen großes bieten?

Nichts von dem Allen, antwortete die Göttinn, und wischte verstohlen eine Träne von der erröthenden Wange. Mich lassen sie stehen, wenn sie glüklich sind, aber sie suchen mich auf, wenn sie leiden.

Versönet euch meine Kinder, sprach jezt der Göttervater. Euer Streit ist der schönste, den Zevs je geschlichtet hat, aber keine hat ihn verloren. Meine männliche Tochter, die Tugend, wird ihre Schwester Liebe Standhaftigkeit lehren, und die Liebe keinen Günstling beglüken, den die Tugend ihr nicht zugesührt hat. Aber zwischen euch beide trete die Freundschaft und hafte mir für die Ewigkeit dieses Bundes.

[Abresse auf dem Convert:] Für Körner und Minna.

136. An Georg Göichen.

[Gohlis. Aug. 1785.]

Seien Sie so gut, Lieber, und besorgen mir boch einige Meinigkeiten, weil ich heut nicht in die Stadt komme, und übershaupt die Gelegenheit nicht weiß.

1. Einige Buch gutes Conceptpapier. 2. Einige Bogen Postpapier zu Briesen. 3. Siegellak und Feberkiele. 4. Febermesser und 5. Oblatten.

Wenn Sie keine Gelegenheit haben, mir die Sachen herauszuschiken, so sagen Sie dem Ueberbringer, wann er sie bei Ihnen abholen soll.

Sie kommen boch heute Abend, und hoffentlich sind Sie wieder besser?

Schiller.

137. An Gottfried Körner.

Golilis, 6. September [Dienstag] 1785.

Endlich einmal wieder einen Brief. Es ist der erste, den ich seit meiner Zurükkunft von Hubertsburg schreibe, und der

nuß nothwendigerweise an Euch seyn.

Huber wird Dich, liebster Körner, meinen Unfall haben wissen lassen. Kurz vor Stötteriz bin ich gestürzt und habe die rechte Hand gequetscht. Mir war ein bischen bange für Folgen, boch hoffe ich nun das Beste, und ein kleines Neberbleibsel an der Hand soll mir herzlich lieb sehn, weil es mich mein Leben lang an Deinen glütlichen Einzug in Dresden erinnert, — und was wären unsere Freuden, wenn sie uns nicht auch etwas kosteten?

Du und Deine liebe gute Minna sind jezt so glüklich, daß ich fürchten möchte, der gütigen Vorsicht durch meine Wünsche ins Amt zu greifen, die sich aus der Verschönerung Eurer Existeuz das süßeste Geschäft gemacht hat. Lebet ewig so, und der lezte Eurer Tage sei so schön, so entzükend, als der Brautmorgen.

Mein bisheriges Dasein in Gohlis war einsiedlerisch, traurig und seer. Die Natur selbst war nicht mehr schön — düstere, seindselige Herbsttage mußten sich mit Eurem Abschiede verschwören, mir den Ausenthalt hier schmerzlicher und schwerer zu machen. Was soll ich denn auch hier? — Ich gehe an den vorigen Tummelpläzen meiner Freude, wie der Reisende an den Kninen Gricchenlands, schwermüthig und still vorüber. Nur das Vergangene macht mir sie theuer. — Ich sehe nichts mehr darin, als das, was sie mir gewesen waren. Die ganze Gegend da herum liegt da wie ein angepuzter Leichnam auf dem Parades bette — die Seele ist dahin.

Hubers Angelegenheit verzögert sich allzusehr für meine Wünsche, ich kann es unmöglich mehr abwarten. Ich muß zu Euch — und auch meine Geschäfte fordern Ruhe, Muße und Laune. In Gurem Birkel allein fann ich fie finden. Schreibe mir, bester Körner, mit bem ersten Posttag - nur in zwei Zeilen

- ob ich kommen kann und darf.

Deine liebe Minna und das gute Dorden bitte ich gar ichön, die nothwendigen Meubles in unser Logis schaffen zu laffen. Beide wiffen schon, was ich brauche. Wenn Du mir schreibst, so bezeichne mir den Namen meines Hauses, daß ich allenfalls ben Koffer gleich bahin abgehen laffen kann.

Meine Hand gittert noch fo fehr, daß ich zweifle, ob Du meine Schreiberei wirst lesen können. Dieser Tage habe ich einen Secretair im Saufe, bem ich ben Fiesko nach ber Beränderung für das Theater dietire. Uebermorgen in vierzehn Tagen wird er hier gegeben, aber unmöglich kann ich ihn abmarten. Schreibe mir nur mit bem balbigsten.

Lebe wohl, Bester. Das Schreiben wird mir noch fauer. 10.000,000,000 mal empfiehl mich ben Beiben. Ich bin ewig ber Deinige.

S.

138. An Gottfried Körner.

Sonnabends d. 10. 7 br. 85.

Diesen Abend, punkt 6 Uhr, erhalte ich Deinen Brief, und in eben dem Angenblik kommt D. Albrecht und macht mir Hoff: mung, daß ich morgen früh 4 Uhr mit ihm nach Dresden reisen könnte, wenn wir zusammen extrapost nähmen. Beil mir dieser Vorschlag sehr willkommen ift da ich auf diese Weise sehr bald nach Dresden käme, und noch überdiß durch die Geichwindigkeit meiner Abreiße der gepreßten Situation des Abschiednehmens von einigen gut en Menschen, entgehe, so werde ich ihn vermuthlich annehmen. Gang zuverläffig weiß ich es zwar noch nicht, benn ich habe unmöglich Zeit gehabt zu überbenken ob bie kurze Frist von 9 Stunden zu meiner völligen Bestellung hinreichen wird, auf allen Fall aber wirst Du, liebster, jemand morgen abend als den 11. Sept. in Deinem Quartier zurüklassen der mich zurechtweisen kann. Vielleicht also sind nur noch 30 Stunden zwischen uns. Tausend Grüße unsern Lieben.

Dein

Schiller.

[Aldresse:]

Dem Herrn Oberkonsistorialrath Körner in

Dresden.

wohnhaft in der Neustadt auf dem Kohlenmarkt im Faustischen Hause.

fr.

Gin hochlöbl. Postamt wird ersucht ben Brief balbigst zu befördern.

139. An Gottfried Rörner.

[Dresben. 12. Sept. [Montag] 1785.] v. golbenen Engel nro. 4, Eine Treppe.

Guten morgen in Dresden lieber Körner! Die vorige Nacht um 12 Uhr kam ich hier an. Meinen Brief vom 10. Sept. hast Du hofsentlich erhalten. Da ich nicht weiß, ob Du in der Stadt oder im Weinberg zu sinden bist, so schifte ich dieses Billet nach Deinem Hauss. Sei so gut und schifte mir vor allen Dingen den Burschen zu, weil ich ihn brauche. Lass mich durch ihn zugleich erfahren, gegen welche Zeit ich ench drei allein beisamen sinden kann. Deine Fran und Dorchen grüße tausendmal. Wie schlägt mir das Herz, euch wieder so nahe zu sehn, euch sobald wieder zu sehen.

Schiller

[Abreffe:]

Dem Herrn Oberkonsistrorialrath Körner. im Faustischen Hauss auf dem Kohlenmarkt.

140. An Ferdinand Huber.

Dresben b. 13. Sept. [Dienstag] 85.

Ich weiß zwar noch nicht, mein lieber, ob dieser Brief heute wird abgehen können, daß Du ihn morgen Mend in Händen hast, indessen will ich doch den Fall sezen, und Deinen Geburtstag darinn ignorieren. Es ist der erste Brief der von Dresden handelt, und er verdient also mit jedem andern Inhalt verschont zu bleiben.

Was bisher meine heißesten Wünsche erzielten, hab ich nun endlich erlangt. Ich bin hier, im Schooße unserer lieben, aufzgehoben wie im Himmel. Ich würde es wagen, Dich in das Imme meiner Seele hineinzusühren, und Dir die Geschichte meines Herzens von gestern an zu beschreiben, wenn ich Dich sozlange könnte vergessen machen, daß ich Dichter bin. Laß Dirs also mit troknen Worten machlen: Mir ist wohl, und in der jezigen Fassung meines Gemüths kenne ich keine andere Besorgniß mehr, als die Furcht vor dem allgemeinen Loos der zerstörenden Zeit. Erblike izt in mir Dein eigenes Schiksal. Wie mir jezt ist wird Dir in wenigen Wochen auch sehn — Betrachte mich also als den

-- "felgen Spiegel Deiner Seligfeit".

Ich schreibe Dir auf meinem Zimmerchen im Weinberg, über mir höre ich unste lieben Weiberchens herum kramen in häußlichen Geschäften, und mitunter auf dem Klavier klimpern. Wie viel Stimmung gibt mir das zu einer Unterhaltung mit Dir!

Unsere Hieherreise war wirklich sehr angenehm, schabe nur, daß der Abend und die Nacht uns beim Eintritt in die schönre Landschaften übersielen. Mit dem andächtigen Schauer eines Wallsahrers grüßte ich die merkwürdigen Pläzchen wieder, die sich meinem Herzen unter der neulichen Reise vorzüglich ausgezeichnet hatten, als zum Beispiel die Abschieds telle zwisschen Stauchiz und Hubertsburg. Als auf einmal, und mir zum erstenmal, die Elbe zwischen Lesven, wie interessant war mir alles! Die Elbe dilbet eine romantische Natur um sich her, und eine schwesterliche Ühnlichkeit dieser Gegend mit dem Tummelzplaz meiner frühen dichterischen Kindheit macht mir sie dreisach theuer. Meißen, Dresden und seine Gegenden gleichen ganz in die Familie meiner vaterländischen Fluren.

Zwölf Uhr in der Nacht war es als wir über die Brüke suhren. Ich sah hinter mir in der Neustatt in der Gegend worinn ich Körners Hauß vermuthete einige Häußer erseuchtet, und mein Herz wollte mich bereden, daß Körners darunter war. In goldnen Engel traten wir ab, und den andern morgen schift ich in die Neustatt, mich nach Körners Aussenthalt zu erkundigen, weil ich vermuthete daß er im Weinberge wäre, und unsern Bedienten konmen zu lassen. Der Bediente brachte mir Grüße von den Weibern, Körner war noch biss 1 im Collegium. Ich ließ mich in einer porte Chaise hintragen, weil es ganz entsezlich regnete, und die Frende unseres Wiedersehens — und eines solch en Wiedersehens — war himmlisch.

Körner wohnt äuserst niedlich und bequem. Die Zimmer sind freilich etwas niedrig, aber alles was ihnen abgeht wird burch das schöne ameublement ersezt, und die Aussicht über die Elbe ist über alle Beschreibung schön.

Minna und Dorchen sind heiter und beide gesund. Körner ist ganz glüklich, wie Du wol denken kannst. Unter dem Mittagessen ist fleißig an den 5 ten gedacht worden, und in gutem Rheinwein wurde Deine Gesundheit getrunken. Alles alles war mir süß, weil ich mich endlich zu Hauße fühlte. Nach dem Cakke versuchte Körner etwas auf der Harmonika — lieber Huber die Wirkung dieses Instruments kann in gewissen Situationen mächtig werden. Ich verspreche mir hohe Inspirationen von ihr.

Abends gegen 5 fuhren wir nach dem Weinberge, unterwegs fand ich die himmlischste Gegend. Er ligt eine Stunde vor der Stadt, ist beträchtlich, und hat Terrain genug, Körners Ersindungsgeist zu allerlei Jdeen zu versühren. Am Juße des Berges ligt das Wohnhauß, welches weit geräumiger ist als das Endnerische zu Golis. Am Hauß ist ein niedlicher kleiner Garten, und oben auf der Höhe des Weinbergs steht noch ein artiges Garten-hänßgen. Die Aussicht von diesem und der Untergang der Sonne soll ganz zum Entzüken sehn. Alles hier herum wimmelt von Weinbergen, Landhäußchen und Gütern.

Der gestrige Abend hier auf dem Weinberge war mir ein Vorschmak von allen folgenden. Während daß Dorchen und Minna auspakten und im Hauße sich beschäftigten hatten Körner und ich philosophische Gespräche. Jezt wird er aufangen thätig zu werden. O liebster Freund das sollen göttliche Tage werden.

Diese Nacht habe ich zum erstenmal unter einem Dache mit unsern Lieben geschlafen. Minna ist ein so liebes Hausweibchen. Sie haben mich gestern Nacht in procession auf mein Zimmer gebracht, wo ich alles zu meiner Bequemlichkeit schon bereitet fand. Heute beim Erwachen hörte ich über mir auf dem Claviere spielen, Du glaubst nicht, wie mich das belebte.

Eben sind sie aus meinem Zimmer gegangen, um mich diesen Brief an Dich schreiben zu lassen. Er ist fertig und Du hast die kurze Geschichte meines Hierseins biß auf den Angenblik wo ich mich unterschreibe Deinen glüklichen Freund

Schiller.

141. An Friedrich Runge.

Dresben b. 13. Septhr. [Dienstag] 85.

Ich habe Leipzig verlaffen müffen ohne Abschied von Ihnen nehmen zu dürsen, ohne mir noch einmal bas Bersprechen von Ihnen wiederhohlen zu laffen, daß Ihre Freundschaft mir bleiben wirb. Wenn bas heiligste Gelübbe ber meinigen einigen Werth für Sie haben tann, fo empfangen Sie es jezt aus reinem und offenen Herzen. Sie haben mich um einen Eblen Menschen reicher gemacht — und ich schäze diese Eroberung höher als alle Gefchenke, die bas Glüt zu vergeben hat. Unfere Seelen haben sich berührt, lassen Gie bas eine Berwandschaft unter uns stiften, Die der alles verheerenden Zeit mutig Troz bieten kann. Unvergeflich sind mir bie wenigen Stunden, die ich in Ihrem nähern Umgang burchlebte, diese Erinnerung wird ein heller Bunkt in meinem Leben fenn. Könnte ich hoffen bester Freund, daß auch von meiner Seite etwas zur Bermehrung Ihrer Freuden geschehen ware und noch geschehen könnte, bann glaube ich würde ich noch einmal jo ftolz auf mein Berg fenn. Leben Gie wol und glütlich. Ich könnte biesem Brief noch einen hiftorischen Theil anhängen, aber bas übrige können Gie ja von Hubern erfahren und bie Bestätigung unfrer Freundschaft, bachte ich, ware für einen Brief ichon Inhalt genug. Erlauben Gie, bag ich in meinen trüben und glüklichen Stunden zuweilen an die Theil: nahme appellire, die Sie mir fo liebevoll zusagten, und bisher bewiesen haben, und halten Gie die Biertelftunde nicht für verloren, die Sie meinem Andenken und einem Brief an mich midmen.

Körner mit seiner Frau und Schwägerin bestachten meinen Brief mit tausend Grüßen an Sie, Ihre liebe gute Frau, mit welcher Sie meine Freundschaft brüderlich theilen werden. Die gute Karoline und unsere Christine Kunze küssen Sie von meinetwegen herzlich. Empsehlen Sie mich unsern lieben D. Hartwig

und versichern Sie Ihn meiner immer währenden Freundschaft, aber sagen Sie ihm auch, daß er den Ohrendläßereien der schwarzen Göttin nicht alles glauben soll. Wir Mediciner sind darinn übler daran als andre, weil unsre Furcht vor Krankheit mikrostopische Augen hat, weil wir tausend Wege mehr entdeken, die die Krankheit zu unserm Leben ausssündig macht; Aber eben diese Bekanntschaft mit dieser Materie liesert noch ungleich mehr Gründe zu unsrer Beruhigung, worauf ich den guten Hartwich verweise.

Noch einmal liebster Freund leben Sie glüklich ewig ge- liebt von

Ihrem aufrichtigsten Freund

Frid. Schiller.

142. An Frau Buchhändler Schneider.

Dresden 5. 13. Sept. [Dienstag] 85.

Nur wenige Zeilen sind mir vergönnt, Ihnen meine Zusage bei unserer Trennung zu wiederholen. Kann die Sewisheit über die unwandelbare Fortdauer meiner Freundschaft einen kleinen Theil zu Ihrer Glükseligkeit hin zu thun, so bestätige ich sie Ihnen jezt feierlich ......

Schiller.

143. An Christophine.

Dresden d. 28. Sept. [Mittwoch] 85.

Da Du mir Deinen gesaßten Entschluß wegen Rheinwald nur bloß historisch hast melben laßen, nachdem eure Verlobung vorbei ist, so solte ich freilich vermuthen, daß Dir an meiner Bestätigung nicht sonderlich viel gelegen sehn werde. Doch keine Vorwürfe, meine gute Schwester — vielleicht habe ich durch meine vorhergegaugenen Zweifel, durch den Anschein von Miß=billigung, Dein Vertrauen zurückgescheucht, und Dein Verdacht in die Unbefangenheit meines Raths hat Deiner Freimütig=

feit gegen mich geschadet.

Die Gegengrunde, die ich Dir aufstellte, überwogen zwar die Gründe, die ich bei Dir voranssezte, aber Du behieltest vielleicht den hauptsächlichsten zurük, wobei Du mich nicht zum Bertranten machen wolltest, und konntest also niemals hoffen, meine Zweifel zu widerlegen. Ich fürchte sogar, daß Du aus meiner Nebereinstimmung mit der Fran v. Kalb auf ein Komplott gegen diese Henrath geschloßen hast, und wir beide hatten zugleich bas Schiksal, Dein Bertrauen zu verlieren. Wie bem auch sei die ganze Sache ist nun entschieden, und ich habe Dich biß jezt wed jo wenig auf Uebereilungen überrascht, daß ich in die überlegte Klugheit Deines Entschlußes nicht das mindeste Mistrauen seze. Die Beharrlichkeit meines Freundes, die sich bei diesem Fall vorzüglich auszeichnet, und die Verbesserung seiner Glüksumistände verändern ohnehim die ganze Gestalt der Sache, und also natürlicherweise auch meine Meining. Du kenust ihn, und bist also auf alles vorbereitet, was unvermeidlich sein wird, und wirst Dich in das zu sinden wißen, was Dich nicht mehr überraschen kann. Er wird das Opfer schäzen, was Du ihm gebracht haft, und Dich mit jedem Fall zu verschouen trachten, wo es Dich reuen könnte. Mes hoffe ich von Deinem Berstand und seiner Rechtschaffenheit, und mit der nändlichen Wahrheit, und Ofsenherzigkeit, womit ich alle meine Einwendungen gegen Deinen künftigen Mann zu verantworten mich erbiete, gebe ich jezt meinen brüderlichen Seegen zu eurer Bereinigung. Mache ihn so glüklich, meine Liebe, als Du verdienst, es durch ihn zu werden.

Meine und der Frau von Kalb Briefe über diese Angelegensheit, bitte ich Dich, ihm ausdrüklich zu zeigen. Sie werden ihn an die Pflichten erinnern, die er gegen Dich hat, und er wird

sich Mühe geben, unsere Besvrgnisse zu widerlegen. Ich habe niemals aufgehört sein Freund zu sehn, sage ihm das und auch meinem Bater. Unsre Misverständniße waren nie etwas anders, als eine Collision seiner Hypochondrie und meiner Empfindlichkeit. Ich kann ihn nicht mehr lieben nachdem er mein Schwager ist, als vorher, da er nur mein Freund war. Jezt thu ich aus Pslicht, was ich damals aus Wahl gethan.

Einst meine gute Schwester, wiegte sich mein Berg mit glänzenden hoffnungen für Deine und Deiner Schweftern Glüffeligkeit. — Meine Entwürfe sind bemütiger worden, aber ich gebe noch keinen einzigen auf. Go lang mich unter ben manich= faltigen Bizarrerien bes Schiksals bas Gefühl meiner selbst nicht verlassen wird hoffe ich alles. Ich kann meinen Bater noch immer nicht überführen, daß ich durch den Berlust meines Bater= landes alles gewonnen habe. Freilich meine Liebe, ich trat mit eigenmächtiger Zuversicht aus bem bamaligen Kreis meiner Beftimmung heraus, ber fo eng und fo bumpfig war wie ein Sarg. Ich pochte auf eine innere Kraft, Die meinem Bater gang neu, und schimärisch war, und ich gestehe mit Erröthen, bag ich ihm Die Erfüllung meiner stolzen Ansprüche noch big auf biesen Tag schuldig blieb. Ihn hatte es mehr befriedigt, wenn ich, seinen erften Planen gemäß, in unbemerkter boch ruhiger Mittelmäßig= keit bas Brod meines Baterlandes gegeßen hätte — aber bann hätte er nicht zugeben sollen, daß eine unglütliche Schnellfraft in mir erwachte, daß fich mein Ehrgeiz entwifelte, bann hatte er mich mit mir felbst ewig unbekannt erhalten follen. Das, was er noch bif jezt meine Uebereilung nennt, hat seinen Namen weiter getragen als er hoffen konnte. — Laut genannt zu werden, haben manche mit Aufopferung ihres Lebens und ihres Gewißens gesucht, mich hat es nichts als brei Jünglingsjahre gekoftet, bie mir vielleicht in den nächstfolgenden wuchern werden. Ich sehe rüfwärts in mein Leben, und bin frölich, liebe Schwester, und voll Muth für die Zukunft. Alle meine Schikfale verschwinden gegen bas, was ich gewann - schon allein die Eroberung einiger (und

warum soll ich nicht sagen, vieler?) edler herrlicher Menschen war den bedenklichen Glükswurf um mein Schiksal werth. Mein Bater ist 60 Jahre alt, und hat eine kleinere Liste solcher Freunde als ich, und diese alle danke ich ja bloß jenen getabelten

Schimären.

Lebewol liebste Schwester. Unsern Eltern sage, daß sie von jezt an um mich ganz unbesorgt sehn sollen. Alle ihre Wünsche und Projekte mit mir, werden weit unter meinem jezigen glüklichen Schiksal bleiben. Grüße Louisen und küsse meine Nanette. Schreibe mir bald und recht aufrichtig. Ich bin mit unwandelsbarer Liebe

Dein

zärtlicher Bruder

Frid. Schiller.

144. An Ferdinand huber.

Dresben ben 5. Octobr. [Mittwoch] 85.

Deinen Brief, lieber, erhalte ich eben nach einem kleinen Spaziergang im Japanschen Garten, wo ich sehr lebhaft mit Dir beschäftigt war. Möchte Deine Seele mir jederzeit so nahesen, als mir meine Phantasie dazu Hoffmung macht! Ansangs habe ich geglaubt, es würde mir in den er sten Dresdner-Wochensoch sich geglaubt, es würde mir in den er sten Dresdner-Wochensoch sich ses anders. Warum? kann ich Dir nicht wohl sagen. Wahrscheinzlich ligt die Schuld an und beiden. Wahrscheinslich ligt die Schuld an und beiden. Wahrscheinslich und hofsentzlich. Ich habe Dir viel zu sagen, doch din ich ungewiß obich Dirs sagen werde — Meine Seele ist beklemmt, gib Dir keine Mühe, Sinn aus meinen Worten zu ziehen, und wenn Du nachweiner Ankunft mich fragen soltest, und ich Dir aus weich en will, so forsche nicht weiter.

Es warten viele Freuden auf Dich, wenn Du einmal hier existieren wirst, unter andern auch diese, einem Freunde wiederzgegeben zu sehn, dem Du unentbehrlich bist.

(Drei und eine halbe Zeile des Originals find hier unleserlich gemacht, vermuthlich von Therese Huber.)

Das Knabenjahr unseres Geistes wird jezo aus sehn, wie ich mir einbilde, so auch die Flitterwoche unsrer Freundschaft. Laß unsre Herzen sich jezo männlich anschließen aneinander, wenig schwärmen, und viel empfinden, wenig projectieren und bestvfruchtbarer handeln.

Enthonsiasmus und Ibeale, mein theurester, sind unglaublich tief in meinen Augen gesunken. Gewöhnlich machen wir ben Fehler, Die Zukunft nach einem angenbliklichen höhern Rraft= gefühl zu berechnen, und ben Dingen um uns ber bie Farbe unfrer Schäferstunde zu geben. Ich lobe bie Begeisterung und liebe die schöne ätherische Rraft, fich in eine große Entschliegung entzünden zu können. Gie gebort gu bem beffern Mann, aber fie vollendet ihn nicht. Enthonsiasmus ift der fühne fräftige Stoß, ber die Rugel in die Luft wirft, aber berjenige hieße ja ein Thor, ber von diefer Rugel erwarten wollte, daß fie ewig in Dieser Richtung und ewig mit bieser Geschwindigkeit auslanfen follte. Die Angel madht einen Bogen, benn ihre Gewalt bricht sich in der Luft. Aber im füßen Moment der idealischen Ent= bindung pflegen wir nur die treibende Macht, nicht die Fallfraft und nicht die widerstehende Materie in Rechnung zu bringen. Heberblättre diese Allegorie nicht, mein bester, sie ist gewiß mehr als eine poetische Beleuchtnug, und wenn Du aufmerksam barüber nachgebacht haft, fo wirft Du bas Schiffal aller menichlichen Plane gleichsam in einem Symbol barinn angebentet finden. Alle steigen und zielen nach dem Zenith empor, wie die Rakete, aber alle beschreiben biesen Bogen, und fallen rutwärts zu ber mutter= lichen Erbe. Doch and biefer Bogen ift ja so schön!!!

Siehst Du, geliebter theurer Freund, so tröste ich mich über das menschliche Schiksal meiner übermenschlichen Erwartungen.

Hier fällt mir ein Periode aus dem Werther bei, den meine Phantasie (durch welche leise Ahndung? weiß ich nicht) aus meinen Kindersjahren ausbehalten hat. Es ist ein Orakel das über mein ganzes Leben scheint ausgesprochen zu sehn: "Es ist mit der Ferne wie mit der Zukunst. Ein großes dämmerndes Ganze ligt vor unsere Seele, unsve Empfindung verschwimmt sich darinn, und wenn das Dort nun Hier wird ist alles nach wie vor, und unser Herz lechzt nach entschlüpstem Labsal" — Wenn Du also in Oresben Neustatt hereinfährst, so wirf alle Ideale über Bord, vergiß den perpendikularssug Deiner Plane, und mache Dich auf den Bogen gefaßt.

Dich drüke Dich im Geiste an mein Herz — (mein Rodrigo! möcht ich Dir zurusen). Wenigstens wollen wir Arm in Arm biss vor die Fallthüre der Sterblichkeit dringen, wo die Linien zwischen Menschen und Geistern gezogen sind. Enthousiasmus bleibe stets unsre erste treibende Gewalt, unsre Kugel soll wenigstens so kräftig von der Hand empor fliegen, daß der Bogen in den Wolken verschwinden, und ihr Rükfall kaum mehr geglaubt werden soll. Möchtest Du Dich so innig auf unsre Wiederverzeinigung frenen als ich!

Der Vorgang mit Schlossers Fragmenten ist Körnern und mir ganz lieb. Deine Uebersezung gewinnt dadurch an Neuheit und innerm Werth. Da es Dein erster Aussslug über die jensseitigen User des Nheins ist, den Du noch oft wirst zu wiedershohlen sinden, so freut mich Dein Muth und Dein Wohlgefallen an dieser Beschäftigung. Ob Du mit dem versprochnen Beitrag zur Thalia Wort halten wirst, das ist die Frage. Versuch es einmal lieber und überrasche mich. Ich will Dir versprechen, daß ich Dirs nicht zutrauen will.

"Die Vernunst der Weisen spricht seiner Allmacht dieses Wunder ab; beschäme sie und mache wahr und wirklich was — — nie gewesen war!

Eine schwere — vielleicht die schwerste — Scene im Carlos, die mit der Fürstin, ist biss auf das lezte Viertel zu Ende, und

ich habe Hoffnung, daß ich damit zusrieden sehn werde. Ich lese jezt stark im Watson und meinem Philipp und Mba drohen wichtige Reformen. Noch sehe ich die chaotische Masse des übrigen Karlos mit Kleinmut und Schreken an. Liebster Freund, warum wird mir immer noch so schwindelnd, wenn ich am Enceladus Shakespear hinaufsehe!

(Zehn Zeilen des Originals, Dora Stock betreffend, sind unleser= lich gemacht.)

In der Bibliothec bin ich nunmehro bekannt. Unser Logis wird innerhalb 8 Tagen leer werden, denn die bisherigen Bewohner dörfen den Dresdner Einrichtungen nach, vor 14 Tagen nach dem Termin (der war Michael) nicht aus ihren Quartieren vertrieben werden.

Ich habe diesen Brief traurig angesangen, aber ber Spaziersgang mit Dir hat mein Herz erleichtert. Körners grüßen Dich herzlich. Ich size Körnern ein bischen auf dem Naken daß er etwas arbeiten soll. Heute habe ich einige Mscripte von ihm über die Cultur gelesen, worinn Gedankengehalt ist.

Lebe tausendmal wol. Schreibe mir wenn Du kanust diese Tage wieder. Bei Kunzens, und Consorten wirst Du mich natürlicher Weise freundschaftlichst empsehlen. Lebe wohl und sei vergnügt.

Fribrich Schiller.

145. An Georg Göschen.

Dresben, b. 29. Nov. [Dienstag] 85.

Endlich liebster Freund empfangen Sie Mscrpt. Sie werden zum Ansange unseres Commerce eine schöne Idee von meiner Zuverläßigkeit erhalten, da ich Ihnen 2 Monate später Wort halte, als bedungen war. Aber liebster, machen Sie mir vorher Dresden zur Mördergrube, und meine lieben Freunde zu schlechten Gesellschaftern, wenn Sie haben wollen, dass ich sleißiger sehn

soll. Doch in Ernst und Wahrheit: Die Ursachen welche diese erste Verzögerung veranlaßt haben dauern nicht immer fort, und nun werden meine Geschäfte in vollkommener Ordnung vor sich

gehen.

Ich schifte Ihnen gleich auch den 2ten Aft aus dem Karlos, aber noch einige Tage müssen Sie mir ihn laßen, wenn ich ihn gern einigen Kennern vorher mittheilen möchte. Was ich Ihnen hier schifte, wird etwas über 3 Bogen betragen. Von heut über acht Tage erhalten Sie wieder neues Manustript, ich bitte Sie also um unser beider willen lassen Sie sogleich mit dem Druf anfangen, auf mich können Sie zählen, daß keine Verzögerung mehr vorkommen wird.

Was den Druk und die Schrift betrift, so bächte ich, sie richteten die Thalia ganz ein, wie das Arkenholzische Journal, eben dieses Papier und eben solche Lettern. Was in Versen ist, Gedichte oder Karlos, müssen aber mit einerlei Schrift, wie die Prosa, gedrukt werden, weil die kleinere Schrift vorzüglich

beim Carlos feinen guten Effett machen murbe.

Vor allen Dingen mein Bester empsehle ich Ihnen einen vernünftigen Corrector. Wenn Sie glauben, daß es nuzen kann, wenn ich selbst an einen Leipziger Gelehrten deswegen schriebe, so nennen Sie mir einen, ich will es sogleich thun.

Das Gedicht an die Freude ist von Körnern sehr schön komponiert. Wenn Sie meinen, so können wir die Noten, welche

nur eine 1/2 Seite betragen, bagu ftechen laffen?

Haben Sie sonst noch etwas in Puncto der Form beschloßen, so führen Sie es aus wie Sie wollen. Nur die einzige Bitte wiederhohle ich: Sezen Sie nunmehr Druker und Sezer in

Bewegung.

Und nun genug von diesem, lieber Freund. Ich hofe, Sie sind vergnügt, und meine herzlichsten Wünsche stimmen für Ihr Glük. Kommen Sie bald bald zu uns und seien Sie in unserm Zirkel willkommen. Das Bekerische Tractat hat meinen und aller derer wärmsten Beifall, die kompetente Richter in dieser

Jonas, Schillerbriefe.

Sache sind. Ich erwarte sehr viel davon, und ganz gewiß reüfsiert der Plan. Auch ich liebster Freund kann Ihnen binnen einigen Monaten Praenumeranten anweisen.

Laßen Sie mich wissen, ob sie in Absicht auf das bewußte Preiß-Stüt noch in der vorigen Stimmung sind, und haupt-sächlich, ob das Avertissement jezt ins Publikum gebracht werden kann, so will ich mich daran machen.

Empfehlen Sie mich Ihren und meinen Freunden, und bleiben Sie mir gut.

Fridrich Schiller.

P. S. Ich habe das Manuscript in 2 Briefe getheilt, bamit die reitende Post es annimmt.

146. An Georg Göschen.

[Dresben, Dec. 85.]

Hier, mein Lieber, folgt einstweilen etwas, das den 4ten Vogen complet machen wird. Aber der Inhalt dieser 2 ersten Gedichte veranlaßt mich zu einer wichtigen Anmerkung.

Es ist möglich, daß die Censur Anstand nehmen kann, sie passiren zu lassen, und ich habe sehr wichtige Gründe, diese 2 Gezdichte bekannt zu machen, weil ich sie in einem andern gänzlich widerlege. Im Fall also, daß die Censur Einwendungen machte, so ditte ich Sie, um unser Freundschaft und um des Ruhms der Thalia willen, die Ihnen wie mir am Herzen liegen muß, sogleich andre Anstalten wegen des Druks — wenn auch nur bei diesem einzelnen Vogen — zu machen. Lassen Sie ihn, wenn es nicht in Leipzig sehn kann, in Dessau druken. Das ist auch Körners Idee.

Sorgen Sie übrigens nicht im geringsten, daß ich ben Sezer aufhalte; noch vor Weihnachten folgt neues Manuscript.

Um was ich Sie in meinem lezten Brief gebeten habe, bester Freund, bitte ich Sie jezt wieder. Ich bin ganz erstaunlich en peine. Schiffen Sie mir boch ja noch vor Weihnachten, benn in den Feiertagen muß ich bezahlen.

Von ganzen Herzen der Ihrige. Das Paquet habe ich ers halten. Der Druk ist sehr schön. Das weitere beantworte ich unit nächstem. Schiller.

NB. Besser ist es auf allen Fall, wenn Sie gar nicht bei ber Censur in Leipzig anfragen, sondern die Gedichte gleich in Dessau druken lassen.

147. An Friedrich Runge und feine Frau.

Früh Morgens d. 7. Dec. [Mittwoch] 85.

Huber versichert in seinem Brief, daß ich ein paar Zeilen beilegen würde, ich kann den armen Schelm in seiner Lüge nicht steken lassen, denn er baut Häußer auf meine Versprechungen. Was soll ich Euch aber schreiben meine Lieben? Daß ich Euch herzlich gut din und alles Gutes euch wünsche, was ich nur für mich selbst vom Himmel erbitten kann ist mir, und euch hoffentslich auch etwas sehr bekanntes.

Ich bin jezt ganz erschröklich beschäftigt, wenn man das Beschäftigung nennt, daß ich viel thun sollte. Der liebe Gott wird schon seinen Seegen und Vollbringen geben. Ich wußte, daß euch mein Lied an die F. Vergnügen machen würde, denn wir sind, soviel ich weiß, über den Punkt so ziemlich auf einen Ton gestimmt, und überdieß kömmt der Dichter immerhin ganz erträglich weg, wenn ihm das Herz seines Lesers das Urtheil spricht. Guter Humor, Freundschaft, und ein Glas alten Rheinweins werden schon noch zuweilen einen Funken der Vegeisterung aus mir schlagen. Es sollte übrigens ein Gesez gemacht werden, daß jeder Leser für den angenehmen Augenblik den ihm ein

Gebicht macht, besugt wäre bem Dichter eine Bonteille zu bedie eieren, wenn das Gedicht auf den Wein ist, und die Mädchen, ihn zu küssen, wenn das Gedicht von der Liebe handelt. Wo Henker soll man sonst zulezt sein Feuer herhohlen? Lebt woll meine Lieben und benkt zuweilen an Euren

F. Schiller.

148. Un Georg Goiden.

Dresben, b. 23. Dec. [Freitag] 85.

Ich habe Ihren und meines Herrn Censors Wunsch erfüllt, liebster Freund, und sende Ihnen die verlangte Note. Diese, hoffe ich, wird den intoleranten Theil des Publikums zum Stillsschweigen bringen.

Haben Sie die Güte und versichern meinen Herrn Censor (bessen Nahmen ich mir in Ihrem nächsten Briefe ausbitte) daß ich mich glüklich schäze, meine Thalia in solcher Kennerhand zu wissen. Er hat den Gesichtspunkt, aus welchem meine 2 Gedichte betrachtet werden müssen, schnell und ganz verstanden, und wie wenige werden das!

In Ansehung des Druks, mein Lieber, bitte ich Sie, diese neuen Gedichte nur um etwas weniges weiter auseinander sezen zu lassen, weil sie so besser in die Augen fallen.

Das verlangte Buch nimmt Körner Anstand aus der B. auswärts zu verleihen. Ich würde es Ihnen sogleich versschaffen, wenn ich schon so bekannt mit den Hrn. Bibliothecarien wäre, daß sie mir Bücher nach Hanß zu nehmen erlandten.

Das Bewußte habe erhalten und finde barin Ihre Freunds schaft und brüderliche Theilnehmung aufs neue bestätigt.

Leben Sie wohl, lieber Freund, und behalten Sie mich lieb. Unveränderlich der Ihrige Schiller.

NB. Die Titel beider Gedichte habe ich auch in etwas ge- ändert.

149. An Georg Göschen.

[Dresben, zwischen 23. Dez. 1785 und 21. Jan. 1786.]

Liebster Freund. Hier wieder ein kleiner Transport des ersten Drittheils des 2ten Akts zum Carlos. Schiken Sie mir doch mit nächstem die Aushängebogen vom vorigen, welche fertig sind. In aller Eile.

150. An Georg Göschen.

Dresben, b. 21. Januar [Sonnabend] 86.

Gin Vorichlag zur Güte, liebster Freund. Es ift mir eingefallen, daß es eigentlich unschicklich sehn würde, das erste Heft, welches Sie vom Carlos herausgeben, wie bas gang erfte auch ju 12 Bogen anwachsen zu laffen, ba boch bie folgenden nur 7 bis 8 Bogen ftark jenn werben, und besto öfter herauskommen. Um also bie Symmetrie schon zu Anfang bes 86sten Jahrgangs ju beobachten, schlage ich Ihnen vor, Dieses Seft mit bem 4ten Auftritt bes Carlos zu schließen, welches ber Ste Bogen senn wird (und welchen complet zu machen, ich, sobald ich Ihre Meinung weiß, fogleich einige kleinere Artikel absenden werde) und bas dritte Heft mit der Fortsezung des Carlos, davon hier ein Bogen folgt, anzufangen. Auf biefe Art kann bas 3te Seft gleich 3-4 Wochen nach bem zweiten, ober wenn Gie es fo lieber wollen, zugleich mit biesem erscheinen. Ich glaube, bag es eine vortheilhafte Erifis für die Thalia machen würbe. Der Druck ginge ummterbrochen fort, wie ich überhaupt für das ganze Jahr hoffe.

Neberlegen Sie meinen Vorschlag, und geben Sie mir

unverzügliche Nachricht von Ihrem Entschlusse, daß ich Titel, Inshalt und die benötigten Kleinigkeiten mit nächster Post abgehen lassen kann.

Das Paquet habe erhalten. Leben Sie wohl, Lieber.

Der Ihrige

Schiller.

151. An Georg Göschen.

Dresben b. 13. Februar [Montag] 86.

Liebster Freund, hier folgt neues Mscpt. für das 3te Heft; ich vermuthe, der Sezer wird mit dem vorigen fertig seyn. Körner sagt mir, daß das 2te Heft binnen heute und morgen auch zu Stande sehn würde, und also werden Sie es uns mit der Mittwochssoder Donnerstags-Post übersenden. Weil Körners noch einiges vom Carlos nicht gelesen haben, so möchten sie gern, daß ich den vorigen Transport, das ist die 5te, 6te und 7te Szene zurück hätte. Wenn sie noch nicht gedruckt, aber gesezt sind, so haben Sie die Güte, liebster Freund, und schicken mir mit der Thalia das Mscpt. zurück, das der Sezer vermuthlich nicht niehr brauchen wird. Körners haben mich sehr darum gebeten.

Nun zu etwas wichtigem. Ich lese in der Litteratur: und Bölkerkunde eine Anzeige der Thalia mit einer Probe. Ich gestehe Ihnen, liebster Freund, daß ich nicht wenig darüber erschrocken bin. Es ist nicht nur ganz gegen meinen Wunsch, daß einige Artikel dieses Heftes, wozu ich ausdrücklich fremde Zeichen gebraucht habe, mir positiv zugeschrieben werden, vorzüglich die Geschichte aus dem Wirtembergischen — sondern selbst die Wahl der Lezten Strophen der Freude, welche aus dem Context herause genommen, nicht gut auffallen und worin von der Freude selbst keine Silbe vorkömmt, dünkt mir unglücklich zu sehn, und macht mir eine höchst unangenehme Empfindung. Außerdem kann ich

den Zweck, den Sie dabei gehabt haben können, nicht absehen, und als Herausgeber der Thalia muß mir dieses Mittel, sie in Umlauf zu bringen, nicht das erwünschteste seyn. Probe und Muster heißen gleichviel — und alle Leser denken dabei an die Mustercharten des Kausmanns. Ich erbiete mich, lieber Freund, die Unkosten ganz zu tragen, wenn Sie den Umschlag zu diesem Heste zernichten und umdrucken lassen. Es ligt mir alles daran, und die paar Louisd'ors, die es mich allenfalls kostet, sechten mich nicht so an, als die Sache. Das Journal wird noch nicht verschickt seyn, und also hosse ich, daß Sie meine Bitte mir erstüllen werden.

Schreiben Sie mir mit Absendung bes 2 ten Hefts, was ich

mir versprechen barf.

Ihr aufrichtiger

Schiller.

152. An Georg Gojden.

Dresben b. 23. Febr. [Donnerstag] 86.

Die Thalia mit den 30 Athlr. habe ich richtig erhalten. Sie nimmt sich sehr gut aus. Einige Drucksehler, im Karlos besonders, müssen wir im 3ten Hefte nachhohlen. Jezt liebster Freund sodern mercantilische Politik und mein schriftsellerisches Point d'honneur, das IIIte Heft auf das schnellste zu expediren.

Die Thalia, wie Sie wissen, hat fast 10 Monate geruht. Sie ist beinahe vergessen worden. Nunmehr erscheint sie mit 8 Bogen, mit 12 Blatt Carlos, wovon das 1ste Heft 36 enthält. Wird es nicht also sehr zweckmäßig gehandelt sehn, mein Lieber, wenn wir den dritten Teil in 3—4 Wochen nachbringen können. Das, denke ich, wird eine äußerst vortheilhafte Wirkung beim Publikum thun und die Thalia schnell empordringen. Ich gebe Ihnen mein Wort, daß ich Ihnen innerhalb 3 Wochen alles Mscrpt. dazu liesere.  $3^{1}/_{2}$  Bogen besizen sie schon. Den Rest

habe ich wirklich in der Arbeit und in acht Tagen folgt neues Mscrpt. Ich bitte Sie also, verehrtester Freund, es von Seiten des Sazes und Drucks meinem Eiser und unser beider Wunsche gemäß zu beschleunigen. Wird es durchgesezt, so kann ich Ihnen auf die Messe das 4te Heft liefern. Schnelle Succession der herauskommenden Stüke wird dem Credit der Thalia äußerst zuträglich sehn.

Körner und ich haben das zusammen verabredet, und Er wird Ihnen darüber auch noch schreiben. Jezt, mein Lieber, wollen wir beide uns den Handschuh hinwerfen nach Ritterbrauch, wer am besten zum Ziele kömnt, wer am meisten Wort hält.

Sie sprechen von einigen Thalern, die ich noch bei Ihnen gut haben soll. Ich weiß von keinen, denn das, was in diesem Hefte über 8 Bogen ist, besteht in Avertissements, wosür Sie mich hoffentlich doch nicht bezahlen wollen! Vielmehr, lieber Freund, haben Sie vergessen, mir diesenigen Auslagen abzuziehen, die Sie indessen für mich gemacht haben, und ich verlange es von Ihrer Freundschaft, im nächsten Falle es nachzuholen.

Und nun adieu. Gutes Gedeihen zum 1 sten Verlag und glückliche Aerndte von allen folgenden!

## Ihr herzlich ergebener

Fridrich Schiller.

P. S. Schicken Sie mir noch einige Hefte. Die neulich überschickten waren noch feucht und sind durch das Packen übel conditionirt worden. Ich muß unter anderm dem Herzog v. Weimar eins schicken.

153. An Georg Göschen.

[Dresben. Ende Februar oder Anfang März 86.]

Sie wollen mein Mscrpt von vorigem Transport wieder haben; aber wenn es das Nämliche sehn muß, lieber Freund, fo find wir angeführt. Weil ich es später gurut bekant als ich hoffte, und mich Körners pressierten, so habe ich es in ber Beschwindigkeit aus dem Ropfe noch einmal zusammengeschrieben, und bas Mscrpt. bas Gie mir schiften, als eine Douplette verbrannt und sonst wo zu etwas verwendet. Ift es Ihnen aber blok um den Inhalt zu thun, so folgt hier die Correctur, und ba auf meinem ersten Mscrpt noch eine Seite stand, welche noch nicht gebrukt war, jo folgt diese in dem beigelegten Mscrpt. Brauchen Sie aber ein Mscrpt., bas burch bes Zenfors Hände gegangen u: von ihm unterzeichnet ift, zu Ihrer Legitimation, fo bitten Sie Herrn Wenk, bas hier folgende zu unterzeichnen. Im Fall aber daß der Bogen bem Seger verunglutte und er es noch einmal fegen muß, jo laffen Gie ihn nicht vom Manuscript fonbern vom Correcturbogen, ben ich hier mitschife, es sezen. Schreiben Sie mir mit Gelegenheit, wozu Sie bas Mscrpt. gebraucht.

Ihren Widerruf in dem nächsten Hefte der Litteratur: u: Bölkerkunde unterdrüken Sie. Wir wollen ja mäusgenstill davon

fein, so vergißt sich bas Ding vielleicht.

Sie erhalten nächstens wieder Mscrpt. Bei der Beschleunis

gung bleibt es? Nicht wahr Freund?

Schifen Sie mir jeberzeit bie Aushängebogen bes neuen

Heftes. Ich verschike sie.

Vor allem aber bitte ich sie, verschreiben Sie mir von Berlin wit der nächsten Gelegenheit Cochius und Garves Preissschrift über die Neigungen.

Ihr aufrichtiger

Schiller.

154. An Georg Göschen.

Dresben, b. 4. April [Dienstag] 86.

Guten Morgen, lieber Göschen!

Meinen lezten Transport, benke ich, werben Sie erhalten haben. Damit beschließe ich das Heft. Sie werden also den Titel dazu aufsezen. Schicken Sie mir die 2 lezten Bogen vom Karlos, sobald sie fertig sind, zu. Ich muß sie nach Mannheim absenden. Einige wichtige Drucksehler machen in diesem Hefte einen Artikel Errata nothwendig, den ich schicken will, sobald ich die noch übrigen Bogen vom Carlos habe. Da Körners und Huber auf den nächsten Sonntag in Leipzig eintressen, so will ich das übrige bis dahin ausparen.

Ihr aufrichtiger

Schiller.

155. An Frau Runge.

Dresben b. 7. April [Freitag] 86.

Verzeihung, liebste Freundin, daß ich Sie schon wieder mit einem Brief belästige. "Das ist ein aufdringlicher Mensch werden Sie freilich sagen, er läßt einem keine Ruhe nit Schreiben. Weiss ich dem nicht schon daß er mir gut ist, recht herzlich gut ist, was braucht mirs denn der Narre noch erst lange schriftlich zu versichern? Aber das ist einmal seine Schwachheit. Er machts mit Jederman so."

Meinen lezten Brief vom 25. März haben sie hoffentlich erhalten. Ich schrieb Ihnen darinn, daß unser lieber Kunze und eine überraschende Frende durch seinen Besuch gemacht hat, daß er sich in Dresden auch ganz gut befinde biß auf die Kanumers diener und Schweizer in der katholischen Kirche. Er versicherte, daß sein Aufsenthalt in der Residenz der angenehmste von der

Welt sei, und daß er Gott danken würde, wenn er das Thor hinter dem Rücken habe. In meinem vorlezten Briese vom 14. März Seite 5. habe ich Ihnen gemeldet, daß ich mich von Herzen darauf freue Sie wieder zu sehen, und daß ich mit Ungeduld den Sommer erwarte, der uns wieder zusammenbringen wird. Eine ähnliche Bersicherung steht in meinem vorhergehenden Briese vom 29 Februar, wo ich Ihnen unter andern schrieb, daß das Holz hier sehr theuer sei. Sehen Sie liebste Freundin von allen diesen Briesen habe ich Kopieen, wenn sie auf der Post sollten verloren gegangen sein.

Nun liebe Kinder seid ihr alle beisammen biß auf mich, und ich bächte ihr solltet mich wenigstens ein bischen vernissen, wenigstens aus dem angenehmen Rausch eures Wiederschens

einen Blik auf meinen Jammerstand werfen.

"Mir grant vor dem Gedanken auf dem Kohlenmarkt allein zu sein. Ich bin allein" Karlos. II. Akt. 3ter Auftritt.

Daß ich herzlich gern mit gereißt wäre kann ich nicht läugnen, es hat nich Neberwindung gekostet, aber beßre Ueberslegung hat über meine Wünsche gesiegt. Das wäre ein schlechter Kausmann würde Kunze sagen, der seine Rechnungen und sein Comptoir linker Hand liegen ließe, um seinem Herzen zu Gefallen zu seben. Gben das gilt von mir. Es war eine Zeit wo ich Monate sündlich wegwarf, darum muß ich jezt mit Tagen und Wochen geizen. Doch vertröste ich meine Wünsche auf Eure Hieherkunft, und auf die Ostermesse übers Jahr, wo wir, so Gott will, in Leipzig beisammen sein werden.

Nun eine kleine Bitte liebe Kunzin, die Sie einem Trauersspieldichter nicht abschlagen müssen. Ich hätte Dorchen damit belästigt, aber Körners reisen zu Bald nach Zerbst ab, und ich weiß daß Sie mir auch eben so gern den Gefallen thun. Ich möchte Tuch zu einem Frak aus Leipzig haben, weil ich es hofsentlich da beger und wohlseiler bekommen kann. Haben Sie die Güte und nehmen mirs aus. Die Couleur de Rammoneur

ist mir die liebste. Der Preig der Elle barf zwischen 3 und 4 Thaler sein, theurer als 4 Thaler mag ich es nicht. Sch brauche 3 Ellen 1/4; englisches ist mir bas liebste. Zum Futter habe ich schon einmal in Leipzig bei einem gewissen Raufmann Firal eine Art halb feiben oder florettseiben Zeug gekauft, ben man Minorca nennt. Von biesem nehmen Gie auch 5 und 1/2 Elle sie kostet einen halben Thaler, aber weißen. man gestifte "Gros de tourn. Westen" mit Gold um einen billigen Preig bekommen kann, so hätte ich Lust eine zu nehmen. Sie barf mich aber nicht höher als ein Carolin kommen, übris gens kann fie fo fimpel fein als möglich. Ich liebe bas überladene Wesen nicht. Das ganze zusammen wird ohngefehr 23 bis 24 Thl. machen, und ich habe barum Goeschen geschrieben, ber an mich eine Auszahlung hat, daß er es in meinem Nahmen richtig machen soll. So brauch ichs nicht erst zu schiken. Das Wekaufte geben Gie Korners mit, benen Gie ja ohnehin eine Antwort auf biesen Brief mitgeben.

Werben Sie mirs wol verzeihen daß ich Ihnen soviel Beschwerlichkeit zumuthe? Brauchen Sie Repressalien, schreiben Sie mir wenn Sie hier Garn ober Baumwolle ober Butter und Schmalz einzukausen haben. So will ich mir eine Ehre baraus machen es zu besorgen.

Noch einmal liebste Freundin vergeßen Sie meiner nicht ganz, wenn der Zirkel beisammen ist. Ich habe ja ein Gedicht auf die Freude gemacht, ich bins also doch werth, daß man in der Freude meiner gedenkt. Leben Sie wol. Empfehlen Sie mich meinem lieben Kunze, oder Karoline und Hartwig recht sehr. Grüßen Sie mir unsern Christian und Ihre guten Schwiegerältern, und vor allen Dingen bleiben Sie ein bisschen gut

Ihrem aufrichtigen Freund

Fridrich Schiller.

156. An Georg Göschen.

Dresben, d. 7. April [Freitag] 86.

## Liebster Freund,

da Sie jezt mit Körnern wieder zusammen kommen, so hoffe ich, daß Sie einige Schritte zum Besten Ihrer Handlungs-Entwürse thun können. Er sagte mir vor einigen Tagen, daß er nunmehr etwas Bestimmtes mit Ihnen ausmachen müsse. Ich vermuthe also, daß er Ihnen davon sagen wird. Er interessirt sich sehr sür Sie, und ließ sich auch merken, daß er keinen Anstand nehmen würde, Ihnen bei einem Banquier in L. Credit zu verschaffen. Wie sehr, liebster Freund, wünschte ich, daß Ihre Hoffnungen möchten erfüllt werden, und Freude sollte es mir machen, wenn ein Theil davon in meinen Kräften stände. Rechnen Sie wenigstens auf meine dringendste Mitwirkung, auf meine ganze Freundschaft, wenn Sie Gelegenheit wissen, davon Gebrauch zu machen.

Huber will ben Paysan parvenu von Marivaux übersezen — einen sehr guten Roman, welcher gewiß eine Speeulation sehn wird. Ich bächte, Sie ließen sich dieselbe nicht entgehen. Da durch den Figaro und den Ethelwolf sein Credit nicht sehr gewonnen hat, so zweisle ich, ob er Ihnen das Anerbieten machen wird. Er fürchtet, Sie in Verlegenheit zu sezen, und ich glaube, daß er sich an Crusius wenden will. Ich schreibe Ihnen dieses (unter uns, versteht sich) um Sie von der Sache zu unterrichten. Es steht nun bei Ihnen, welchen Gebrauch Sie davon machen wollen. Huber weiß nichts davon, daß ich Ihnen davon sage.

Es sind einige wichtige Errata im 3ten Hefte der Thalia. Geben Sie doch Hubern die sämmtlichen Bogen, daß er sie außziehe und anmerke, und Jünger, wenn Sie nichts dagegen haben, wird die Revision der Thalia künftig besorgen.

Wenn Sie mir Gelb schicken wollen, so haben Sie die Güte und gehen vorher einen Gang zu Kunzens, an welche Sie eine Auszahlung für mich haben. Vergessen Sies aber nicht.

Von ganzem Herzen der Ihrige

Schiller.

157. An Reinwald.

Dresben d. 15. April [Sonnabend] 1786.

Liebster Freund,

Dießmal so unverzeihlich faul und nicht wieder, davor stehe ich Ihnen. Freilich hätten Sie ganz recht wenn Sie Sich eines Freundes schämten der so lange wartet wie ich, es Ihnen zu beweißen aber so ernsthafte Schlüße hätten Sie doch aus meinem Stillschweigen nicht ziehen sollen. Warum haben Sie teine schlechtere Meinung von meiner Schreibseligkeit in Briesen und keine begre von meinem guten Willen? Wahrhaftig liebster Freund, meine Faulheit hätten Sie verachten, verdammen, versstuchen, aber sie meiner Freundschaft nicht zur Last legen sollen, dem das versichere ich Ihnen, wenn man durch eine Correspondenz mit dem Apostel Petrus ins Himmelreich kommen müßte, so wärs um meine Seligkeit geschehen.

Doch liebster Freund, ganz Faulheit war es nicht, was meine Antwort um einige Monate länger verzögerte. Sie haben mir einige Gedichte geschift, welche zu einer Sammlung gehören und wozu Sie einen Verleger wünschten. Ich habe Ihrem Aufstrag gemäß durch einige Canäle, die ich in Leipzig offen habe, sondieren laßen, aber das eigennüzige Volk von Buchhändlern macht Schwierigkeiten, die ich freilich in etwas voraussehen konnte. Sie liebster Freund verlieren nichts dabei wenn ich Ihnen sage, daß diese einzelne Stüke die Sie als eine Probe müßen ansehen

lagen zu wenig Schein für einen Kaufmann befizen. Freilich wären Gebichte bieses Inhalts besto schlimmer je mehr Glang fie hatten, aber ich table es, baff Gie gerade folde auswählten, Die ihrem Inhalte nach nicht auffallen fonnen. Bang zu verbenken ist es bem Rausmann nicht, wenn er, ba er selbst boch hierinn als Gelbittenner nicht urtheilen fann, fich nach etwas umfieht, bas in bie Augen springt. Ein anderes wäre es, wenn Sie Sich vorhero hatten entschließen konnen, mehrere einzelne Stuffe in Journalen und andern Sammlungen zerstreut bem Bublifum vorzulegen, jo wurde ber Buchhandler Gie fennen und eine Speculation barauf wagen. In einem frankischen Allmanach stehen einige Gedichte von Ihnen worunter eines gang vortrefliche Gedanken hat. Wir haben es vor nicht gar langer Beit in einer Gesellschaft bewundert, würde dieses allein fo bekannt als es verdiente, jo jollte es Ihnen o schwer werden, überal einen Berleger zu ber gangen Sammlung zu finden. Könnten Sie mir einige Dieses Inhalts schiken so liegen wir Sie in einigen Journalen herumfliegen, und fündigten barauf Die Samlung an. Wollen Gie fich aber mit einem ichlechteren Borichlag begnügen mein lieber jo ichiten Gie mir nach und nad bie einzelne Stüffe für meine Thalia. Ich fehe Sie als meinen Associé an und lage Ihnen für den Bogen soviel bezahlen als mir bezahlt wird 2 Louisdors. Langjamer geht es jo freilich, aber Gie haben ben Bortheil, in einiger Zeit bie gange Sammlung aufs neue zu Gelb zu machen, welches ich Ihnen rathe, denn wir arme Gelehrte mußen und bezahlt machen wie wir können. Beherzigen Gie diese Jbee und lagen Gie mich bann Ihre Entschließung hören.

Alber wird mein Freund sagen mit Nathan dem Weisen, wo vom Gelde die Rede ist "Warum zuerst

"von dieser Kleinigkeit?"

Ich habe nur damit angesangen um Ihren Vorwürfen eine Diversion zu machen und den Artikel des Briefschreibens abzustrechen. Nachdem das geschehen ist, fahre ich weiter fort.

Sie haben mir - ober Du haft mir (benn warum bas entfernende Sie noch unter und? Ich wundere mich bag es feinem von und noch eingefallen ift es abzuschaffen, sind wir . 5 Brüder? Sapperment und sind wir nicht ober werden wir nicht Schwäger? alfo) Du haft mir in Deinem legten Briefe fein Wort von einer Reise nach Stuttgardt geschrieben, welche meines Wifens doch auf dem Tapet war, auch fein Wort von ber Hochzeit, daß ich mich mit einem Carmine gratulatorio hymenaeo thalassio barauf richten könnte. Im Ernst liebster Freund ich weiss gar nicht, was vorgegangen fein muff, benn von Saufe habe ich nun ichon über 2 Monate keine Antwort erhalten, meine Schwester hat mir feine Zeile Antwort ge= schrieben, und Du bist in Deinem Briefe auch von meiner Familie stumm. Bas ift benn bas? Bahrhaftig bas ift ber erfte Fall in meinem Leben, wo man mir Briefe ichulbig bleibt. mein Bater glanbe ich und meine Schwester wollen alle meine Correspondenten an mir rachen. Übrigens ift mir bieje Ungewiß= heit so gar angenehm nicht. Ich höre kein Wort von meiner Familie, und muff mir allerlei Gorgen barüber machen. Wenn Du etwas mehr weißt als ich, so lass mich es wißen.

Mir ist es übrigens hier wohl. Ich bin gesund, arbeitsam, im ganzen genommen heiter und lebe unter vortreslichen Menschen. Ich hoffe, Du solst sie alle noch kennen und lieben lernen. Pfaffenrath war freilich hier, hat mich auch besucht, weil ich aber diesen Besuch nur dem bloßen Umstand zu danken habe daß er an meinem Hauße vorbei gieng und ich gerade über die Gaße lief, so habe ich auch warten wollen biss mich ein ähnlicher Umstand an seinem Logis vorbei und ihn über die Gaße sührte, um ihm die Liste heimzugeben, welcher Umstand sich aber nicht vorgesunden hat, und inzwischen ist er wieder abgereißt. Das ist alles! Uebrigens Du verstehst mich.

Was Deine Bestellung ber Thalia betrift so sollst Du Dich und sollen sich Deine Intreßenten nur noch 14 Tage gebulben, bann wird das 3te Hest zugleich mit dem 2ten verschikt und die Sache ist wieder in Ordnung. Die Post zu Mannheim hat nichts mehr damit zu thun, und vollends nicht, weil ich um alles Geld betrogen bin, das sie mir für die versendeten Exemplare der Thalia schuldig ist. Mein Buchhändler wird es von jezt an an alle Liebhaber auss beste und schleunigste besorgen. Jedes Heft wird einzeln bezahlt, doch das geht mich nichts mehr an.

Ich bin sehr begierig liebster Freund wie Du diese 2 neue Stüke der Thalia ausnehmen wirst, vorzüglich die Fortsezung des Carlos (von deßen erstem Akte Du mir nicht ein Wort gessagt hast) einige Gedichte, Philosophische Briese und eine Erzählung. Doch das wirst Du dann schon sinden. Den Einschluß besorge an Frau v. Wolzogen, der Dille Doebnern empsiehl mich, wie auch dem Herrn Hosprediger und Fleischmann. Untzworte mir bald und versöhnt!!

Von gangem Herzen ber Deinige

Fridrich Schiller.

[Adresse auf dem Couvert:]

Mn

Herzogl. Meiningischen Rath und Bibliothekair

311

frei Erfurt

Meinungen.

158. An Gottfried Körner.

Dresben d. 15. April [Sonnabend] 1786.

Ich möchte Dir heute so gerne viel schreiben, meine Gestanken sind Dir so nahe und doch wird es, fürchte ich, bei mir eintreffen, was Du neulich gelesen hast:

"Schlimm, daß ber Gedanke erst in die Elemente trockner Silben zersplittern muß, die Seele zum Gerippe verdorren muß, der Seele zu erscheinen."

Jonas, Schillerbriefe.

Das Wetter war so schön, ich bin spazieren gewesen und habe mir Abts Schrift vom Verdienste bei Dir gehohlt, um meinen Kopf in Bewegung zu sezen. Du schienst neulich un= befriedigt von diesem Buch zu sein aber ich glaube, Du warst zu schnell und haft Dich an einem gewisen Chaos des Ausdrucks, an einer Unbestimmtheit einiger Sate gestoßen. Mir ligt mahres ächtes Gold des Genies darin, noch mehr, ich glaube, wer in die Ideen des Verfaßers hineingienge und gewiße hingeworfene Gedanken verarbeiten wollte, würde eine große Proving in der speculativen-Praktischen Psychologie aufklären. Vorzüglich Deine und meine Lieblings-Materien von den Quellen der Handlungen, von der Menschenschäzzung und Prüfung der Moralischen Erscheinungen, vorzüglich diese haben mich nachdenken gemacht. Ich wünschte daß wir beibe das Buch miteinander lafen. Es hat auch noch das Verdienst für unsre gemeinschaftliche Lecture baß der Stoff die Form überwiegt, daß es rober Demant ift. an dem wir uns die angenehme Muhe bes Schleifens geben können. Wenn ich mich selbst kenne und über mich urtheilen kann, so wäre unter allen Röpfen, die mir in der weitläuftigen Schriftstellerischen Welt sind bekannt geworden Abt juft berjenige, zu dem ich einige Verwandschaft fühle. Eine solche Mischung ohngefähr von Speculation und Feuer, Phantasie und Ingenium, Kälte und Wärme, meine ich zuweilen an mir zu beobachten. Uebrigens auch diese Dunkelheit diese Anarchie der Ideen, welche, wie ich fast glaube, durch eine Zusammengerinnung der Ideen und des Gefühls, durch eine Ueberfturzung ber Gedanken erzeugt wird, und die Du felbst schon bei mir gefunden hast, auch biese finde ich bei Abt, nur daß er sich mehr bem scharffinnigen Philosophen ich hingegen mich bem Dichter dem sinnlichen Schwärmer mehr nähere.

Unendlich viel anziehendes hat diese Gattung von Philosophie. Ich glaube wenn Du und ich Muße hätten zu brüten und unsere Ideen gleichsam zu droguieren, so wäre eine solche Materie die schönste gemeinschaftliche Beschäftigung. Unters

suchungen über die Klaßification der Menschen, Abwägung der Größen und Tugenden — welcher schöne Stoff für uns beide!

Ich muß ganz andre Anstalten treffen mit Lesen. Ich fühle es schmerzlich, daß ich noch so erstaunlich viel lernen muß, säen muß um zu Aernoten. Im besten Erdreich wird der Dornstrauch keine Pfirsiche tragen, aber eben so wenig kann der Pfirsichbaum in einer leeren Erde gedeihen. Unsre Seelen sind nur Destillationsgefäße, aber Elemente müssen ihnen Stoff zutragen, um in vollen saftigen Blättern ihn auszuschwellen.

Täglich wird mir die Geschichte theurer. Ich habe diese Woche eine Geschichte des dreißigjährigen Kriegs gelesen, und mein Kopf ist mir noch ganz warm davon. Daß doch die Epoche des höchsten Nationen-Elends auch zugleich die glänzendste Epoche menschlicher Kraft ist! Wie viele große Männer giengen aus dieser Nacht hervor! Ich wollte daß ich zehen Jahre hintereinander nichts als Geschichte studiert hätte. Ich glaube ich würde ein ganz anderer Kerl sein. Meinst Du, daß ich es noch werde nachhohlen können?

In der Continuation unserer philosophischen Briefe wollen wir das Thema aufs Tapet bringen, welche Thätigkeit — bei gleichen Kräften — die vorzüglichere ist, politische oder idealische, bürgerliche oder gelehrte? Ich weiss keinen schönern Stoff als diesen, und in welchem sich Geschichte, Philosophie und Beredsamkeit mehr vereinigen ließen.

Oftersontag früh.

Nun sind schon 8 Tage seit unsrer Trennung verstoßen, und ich habe kaum eine Seite am Karlos gearbeitet. War mir schlechterdings unmöglich, Wärme und Laune für ihn bei nir hervorzubringen. Der Vorsall mit der Censur hat mich gleich zu Anfang verstimmt, und unterdessen habe ich viel gelesen. Vielseicht gehts die nächste Woche beger, woran ich zwar zweisle.

Ich bin die ganze Zeit über nirgends als spazieren gewesen. Geftern Mittag af ich bei Beker. Er hatte einen Fremben von

Gotha bei sich und bat mich mit Deser, welches ich nicht wol abschlagen konnte. Sonst bin ich nach dem Egen entweder bei Gosels oder im großen Garten gewesen. Der Mömpelgardter, den ich an Döbbelin empsohlen hat mich aus lauter Erkenntlichsteit so sehr in der Welt herum empsohlen, daß mich alle Kinder des Elends zu ihrer Instanz machen wollen, welches ich mir am Ende doch verbitten würde. Vor drei Tagen bekam ich wieder eine solche Gelegenheit, und weil ich entsezlich verstimmt war, so habe ich Punsch machen laßen, und meine Elienten mir dadurch vom Hals geschaft.

Bek hat mir geschrieben; durch ihn erfahre ich die Bestätigung von Charlottens beschloßener Abreise, er meint daß sie uns überraschen würde. Zetzt hat auch Er Lust aus Mannheim zu gehen. Schade daß er Schauspieler ist und es sein muß. Wie schön würde er sich zu unserm Bunde schicken!

(an die Weiberchen.)

D lieben Kinder wie sehne ich mich nach euch. Wie sehr verstimmt mich diese freundelose Einsamkeit. In einer Wüste wolt ich mirs noch eher gesallen lassen, dort hätte ich wenigstens mehr Raum, euch in Gedanken um mich her zu versammeln. Möchtet ihr so vergnügt sein, als ich es nicht din. Uebermorgen ist es ein Jahr, daß wir uns zum erstenmal von Angesicht zu Angesicht sahen. Warum müßt ihr gerade jetzt serne von mir sein. Ich würde einen so schönen Tag seiern können. Aber Ihr werdet über lauter Zerstreuungen kaum daran denken wieviele Ursache ich habe frölich zurückzusehen.

Ich umarme ench in Gedanken tausendmal und wünsche herzlich, daß Ihr wieder hier sein möchtet. Schiller.

P. S. Sonst ist nichts an Dich eingelaufen als dieser Brief. Das Hauß steht noch, ich habe also meine Schlüßel nicht gebraucht.

Verzeiht mir diesen seelenlosen Brief. Er ist nicht hübsch wird unsre Doris sagen, aber ich kann nicht helsen.

159. An Ferdinand Huber.

Osterdienstag früh [18 April 1786].

Ich habe heute ein ganzes Schock Briefe geschrieben, baß ich ganz steife Finger habe, doch noch einen guten Morgen an Dich.

Mit Deiner Negotiation bin ich sehr wohl zufrieden, ob mir schon die Stelle leid thut, die Du ausopfertest. Ich hätte eben so lieb einen ganzen Brief verloren, doch wie Du sagst, bin ich durch meine Voreiligkeit selbst schulb daran.

Also Du bleibst biß über die Meße. Das ist viel mein Herr, darüber ließe sich freilich allerlei sagen, wenn ich dasjenige in Deinem Brief was dieser Nachricht vorhergeht, jetzt zu beantworten Lust hätte. Davon aber in einem besonderen Briefe.

Ich habe hier kaum eine Seite am Karlos gemacht, aber besto mehr gelesen. Ich erwischte Deinen Pere Bougeant vom Münsterfrieden und da habe ich mich nun in den 30 jährigen Krieg verwickelt.

Rungens meine heiglichfte Gruge!

Von den Tuchproben gefällt mir keins wenn ich aufrichtig sehn soll, keins davon ist Couleur de Ramoneur. Indeßen sollte keine begre zu haben sein, so habe ich dassenige gewählt, welches zerschnitten ist. Kann man die e Farbe noch schwärzer haben, so ist es die rechte.

Wenn Körners wieder zurücksind, so gruße fie mir. Auf

ben Donnerstag benke ich schreibe ich euch wieder.

Anbei folgt Dein Selbiz.

Ein anderer Artikel in Deinem Briefe ist bereits erfüllt.

Vergiß die Druksehler nicht.
ft att fchreibe

Leute — Laute

Legen — lägen p. 52
fah — seh
fingenden — siegendem
Allreinsten — Allreinesten 52

u. j. f.

160. An Gottfried Körner.

Dresben, 20. April [Donnerstag] 1786.

Wahrlich, ich fange an zu glauben, daß Ihr Narren seid; denn so viel Glück als Euch auf Eurer Reise begleitet, würde keinem gescheiden Menschen zu Theil werden. Mitten im April entschließt sich der Himmel seine Natur zu verleugnen, die Elesmente werden ihren Grundsätzen ungetreu, und die ganze Natur giebt sich ein öffentliches "Dömahnti", und warum? — um den jüngsten Ober-Consistorialrath Körner aus Dresden mit seiner hoffnungsvollen Frau und seiner hoffnungsvollen Frau und seiner hoffnungslosen Schmäzgerin angenehm reisen zu lassen. Und was habe ich armer Versiser von der ganzen Schönheit des Wetters? Just eben jetzt, da ich's allein genießen muß und also gar nicht genieße? Mich macht es verdrießlich, denn es erinnert mich an etwas, das mir sehlt — bald hätte ich gesagt, daß ich Euch vermisse! Alles lebt und webt hier und freut sich und fliegt aus und liebt und bezgattet sich, und ich — nein Zustand ist trostlos,

Und ich Armer muß allein trauern und verlassen sein, bliden nach den Sphären! Will mich keine Charitin, Muse, Nymphe, Schäferin, will mich keine hören?

Im Ernst, ich bin's nachgerabe überdrüßig, in meiner eigenen Gesellschaft zu sein. Man kann mir ohnehin nicht nachsagen, daß ich ein Spaßmacher ober, wie es unsere Weiberchen heißen, ein angenehmer Gesellschafter sei unter fremden Personen, vollends aber mir Spaß vorzumachen! Wahrhaftig, da ist Auditorium und Erzähler gleich schlecht. Hätte mir mein Freund Archenholz nicht zum Glück noch seinen gedruckten Brief an Neumann geschickt und mir seinen Besuch auf übermorgen angekündigt, wäre nicht gestern der Pachter aus Elhsium bei

mir gewesen, und hatte er mich nicht zu einer großen Baffer: reise nach Wittenberg (in seiner Gesellschaft zwischen Himmel und Waffer auf einigen Brettern, rechts und links die Gibe, bag man nicht ausweichen kann und in seiner Gesellschaft) -, ja wo blieb ich? hätte er mich nicht zu einer Reise nach Bittenberg auf der Elbe beredet, und versteht sich auch schon gänzlich gestimmt; hätte nicht ber Professor Beder einen Morgenspazier= gang nach Deinem Weinberge vorgeschlagen; ja und hatte mir nicht bas himmlische Antlit meiner Hausfrau, ber Frau Sof= gärtnerin freundlichst gelächelt — wäre alles das nicht geschehen, welch eine Existenz für mich! So aber seht Ihr leicht ein, könnte ich Eure Abwesenheit gar wohl verschmerzen, wenn ich nicht eben einige seltsame Capricen hätte. Ich hoffe übrigens, da ich Eure Freundschaft zu mir kenne, Ihr werdet einer Neuigfeit, die mich sehr nahe angeht, Eure Theilnahme nicht verfagen, und dem Glücke Eures Freundes eine Thräne der Freude weihen. Ich entbecke Euch also, daß — — daß mich die Neumann'sche Familie ichatt, wie mir Archenholz betheuert hat.

Der Huber ist ein Schlingel — ich meine den Sohn — daß er zurückbleiben will. Du sollst Vater und Mutter verslassen und Deinem Weibe anhängen, heißt's in der Bibel, und hier ist noch etwas darüber. — Aber so viel kann Richter's Caffeehaus und die kindliche Pflicht! Den Mai nicht in Dresten bei uns zuzubringen! Den Monat der Freude! Pfui.

aber laßt Runzens biesen Brief nicht lesen.

Ich muß Euch den Stadtrichter noch einmal vorführen. Ich habe ihm seinen Vorschlag nicht ganz abgeschlagen, weil ich mir gern eine kleine Lust mit ihm machen möchte. Er ist ganz närrisch in die Idee verliedt, besonders da sie sich auf die höchste Ersparniß gründet. Der schäbichte Geizhals muß reisen, und unter allen möglichen Sorten von Reisen ist ihm diese die wohlseilste. Er hat ausgerechnet, daß der Nachen bis Wittenberg 12 Thir. kosten sollte. Wenn wir nun zu 4 wären, so käme er sür 3 Thir. nach Wittenberg. Daher die Sehnsucht nach meiner

Gesellschaft. Ich sagte ihm, daß ich unendlich gern von der Partie wäre, wenn ich nicht fürchtete Euch zu beleidigen. Ich hätte die Reise nach Leipzig ausgeschlagen, und würde also nicht wohl eine andere in Vorschlag bringen dürsen, ohne Euch im höchsten Grade zu erzürnen, sagte ich. Das beste wäre, rieth ich ihm, er steckte sich hinter Euch und suchte es durch seine Veredsamkeit und seinen Einfluß dahinzubringen, daß Ihr selbst mir den Vorschlag machtet und es von mir sordertet. Das wird nun ein himmlischer Spaß werden, wenn Euch der Pinsel auf den Zahn sühlt. Alsdann rechne ich darauf, daß die Minna mich batzt, und da werde ich's schief aufnehmen und zum Trotz da bleiben. Der Stadtrichter wird als ein Eintrachtstörer von Euch und von mir angeklagt, und er soll Blut schwitzen. Das sür seinen Geiz!

Schreibt mir boch pünktlich, wann Ihr ungefähr in Meißen eintressen werbet, daß ich mich danach richten kann. Die Zimmer sind gebohnt und gedielt. Freilich die schönsten Bretter sind es nicht, dazu war Mademoiselle Faust viel zu geizig.

Apropos, Herr Ober-Consistorialrath, Du nußt in Zerbst ganz schrecklich unruhige Stunden gehabt haben, weil ich in der ersten ruhigen einen Brief von Dir kriegen sollte, und noch darauf warte; doch Du haft ihn vielleicht über Nürnberg laufen lassen, ich will mich also immer noch gedulden. Den meinigen, den ich Dir nach Zerbst schrieb, hast Du hoffentslich bekommen. Es war ein Einschluß von Weimar an Dich darin.

Gearbeitet habe ich noch nichts, aber sobald Ihr wieder hier seid, geht das rasch und warm weg; denn ich habe mir Einiges vorweg geschafft.

Herzlich sehne ich mich nach unserer Wiedervereinigung, das muß ich gestehen. Unterdessen, meine Lieben, denkt zuweilen an mich. — Whist habe ich noch nicht gespielt, überhaupt noch keine Karte in der Hand gehabt, seitdem Ihr fort seid. Ich glaube, jetzt habe ich's überwunden.

Grüßt mir die gute Kunze'sche Geschichte recht herzlich. In einigen Monaten kommen wir ja alle zusammen. Was macht denn die Schneidern? Ihr seht sie doch auch und werdet sie recht schön von mir grüßen.

Noch einmal lebet wohl — Körner, Minna, Doris und Huber! Daß der verfluchte Kerl nicht mit zurückkommt! Ich

sehne mich ungeduldig nach Eurer Umarmung.

Fridrich S.

161. Un Gottfried Körner.

Dresben b. 24. April [Montag] 1786.

Weil ich euch boch diesen Abend nicht selbst empfangen kann so soll es wenigstens mein Brief. Ich befürchtete nicht genug Schlafstellen im Posthausse anzutreffen und beschloß also lieber wegzubleiben, weil ich boch zweisle dass mir Dorchen in Ihrem Schlafzimmer Plaz einräumen wird.

Wie freue ich mich daß ich euch mir wieder so nahe weiß. Ihr selbst, hoffe ich, werbet mit Vergnügen wieder unter euer

Dach zurükkehren.

Morgen früh denke ich Euch in Meißen beim Caffé Gesellsschaft zu leisten. Versprecht mir aber, daß ihr vor 8 Uhr nicht abreisen wollt. Da es euch einerlei ist, ob ihr gegen 11 oder 12 Uhr in Vresden seid so habe ich einen Einfall gehabt ob wir nicht diesen schönen Morgen dazu anwenden könnten, Meißen und die Gegend gelegenheitlich zu sehen. Es ist übrigens nur eine Idee — die ich sehr gern ausgebe, wenn sie euch im geringsten genieren sollte.

Ich hatte Lust, der Minna die Klystiermaschine nach Meissen entgegen zu schiken, weil ich sie nach der Zerbsterreise für ein nothwendiges Moeuble halte, aber ich besorge, daß man sie auf

ber Briefpost nicht annimmt.

Auf Abschlag also willkommen in Meißen. Morgen sehen wir uns wieder

Schlafet wol

Schiller.

[Adresse:]

An Herrn Oberconfistorial Rath
D. Roerner

Meißen

Frei poste restante ein hochlöbl. Postamt wird ersucht, diesen Brief dem Eigenthümer gütigst einzuhändigen, der diesen Abend auf der Post eintreffen wird.

162. An Ferdinand Huber.

Dresben b. 1. Mai [Montag] 86.

Allerdings — sagt Deser — hast Du Ursache, nicht gar zu sehr mit mir zusrieden zu sein; aber Du kennst ja Deinen Mann — wäre es anders, so müßte die Zeit aus ihren Fugen gekommen sein. Uebrigens was hätte ich Dir auch zu schreiben gehabt? Die frohe Zusammenkunft mit Körners — diese zu ersahren hast Du denk ich einen besern Kanal offen, und sonst ist in meiner einsörmigen Existenz keine Veränderung hervorzgegangen

Du schreibst, daß Dirs in Leipzig nicht so ganz vorzüglich behagte. Es wundert mich, daß ich das jetzt erst begreife. Ich hätte Dir es billig vorher sagen sollen wenn ich weniger rasch geurtheilt hätte. Aber in den Ursachen könnten wir uns irren.

— Ich getraute mir aus sehr guten Duellen herzuleiten, was Du vielleicht eine anomalie nennst. Doch davon mündlich.

Vielleicht treibt Dich Überdruß an den Schreibpult. Diß ware, ich gesteh es eine sehr beschämende Erscheinung, aber ver-

muthlich nichts besto weniger natürlich. Hoffentlich wirst Du alsdann einen bescheibeneren Einzug in den Thoren von Dresden halten als im Oftober des vorigen Jahres. Aber es mußte so kommen.

Ich bin jetzt fast unthätig. Warum? wird mir schwer zu sagen. Ich bin mürrisch und sehr unzusprieden. Kein Pulsschlag der vorigen Begeisterung. Mein Herz ist zusammengezogen, und die Lichter meiner Phantasie sind ausgelöscht. Sonderbar, fast jedes Erwachen und jedes Niederlegen nähert mich einer Resvolution einem Entschluße um einen Schritt mehr, den ich beisnahe als ausgemacht vorher sehe. Ich bedarf einer Krisis. — Die Natur bereitet eine Zerstörung, um neu zu gebähren. Kann wohl sehn, daß Du mich nicht verstehst, aber ich verstehe mich schon. Ich könnte des Lebens müde sehn, wenn es der Mühe versohnte zu sterben. —

Doch warum bringe ich Dir meine Hipochondrie auf? Laß

uns von etwas anderm reden. —

Bist Du noch nicht entschloßen den Paysan parvenu zu übersezen? Oder stößt sich die Sache nur am Verleger? Ich wünschte Dich gerne in etwas weitläuftigeres verwikkelt, unters deßen daß Du übersezest entwikkeln sich vielleicht eigene Ideen in Deinem Kopfe und die Brükke ist gebaut. Du willst mir Deine Briese in die Thalia geben? Recht gut, schreibe mir aber wenn Du fertig bist, denn ich muß meine Einrichtung darnach treffen. Salzmann ist jezo hier, Du wirst ihn bald in Leipzig sprechen, und vielleicht einen Kauf mit ihm schließen können.

Gestern Abend war Soupes bei Körners; Neumanns, die Onkin, die Wagnern und s. f. machten die Gesellschaft. Die Onkin missällt nicht auf den ersten Unblik, ohnerachtet man in der schöneren Form denselben Stoff nicht verkennen kann, worzaus die plastische Natur eine Ninni und eine Neumann geschaffen hat! Es ist immer nur Töpferton, mit mehr Fleiße gedreht. Mit der Wagnern bin ich etwas versöhnt, ich glaube wenigstens

eine bildende Hand würde an ihr nicht verloren gehen. Wo Herz und Geist zum Grunde liegen, wie hier, verlohnte es sich der Mühe, nach dem Maisel zu greifen.

Lebe wol, und lag bald etwas von Dir hören.

Schiller.

#### P. S.

Treibe doch Goeschen, daß ich meine Thalia erhalte. Grüße Kunzen und sage ihm, daß er und seine Frau noch recht lange hier lagen soll.

Adieu.

163. An Georg Göschen.

Dresben, d. 5. Mai [Freitag] 86.

Schicken Sie mir, was von den Philosophischen Briefen gedruckt ist, mit der näch sten Post, weil ich es zur Fortsetzung nothwendig brauche. Ich wünschte von Herzen, daß dieses Heft wäre fertig geworden.

Ihren Freund Feller habe ich sehr lieb gewonnen. Er ist ein rechtschaffener Mann von Herz und Verstande. Jezt ist er wieder fort und Sie werden ihn bald in Leipzig wieder sehen.

Mit Hubern haben Sie mir einen häßlichen Possen gespielt. Ich schrieb Ihnen damals bloß aus eigener Regung. Huber wußte und träumte nicht davon, und wenn Sie nieinen Brief überlesen, so werden Sie sinden, daß ich ausdrücklich Sie gebeten habe, es unter uns beruhen zu lassen. Nun aber sezten Sie ihn darüber in einem fremden Hause zur Rede, und ich bin unschuldigerweise Schuld gewesen, ihn in die größte Verlegenheit zu sezen, da ich aus einem gutmeinenden Triebe gehandelt hatte. Nicht mehr so rasch, lieber Freund.

Man wird Sie also in Dresden sehen, welches mich sehr freut. Sie sollen wenigstens einen unveränderten Freund an mir sinden, lieber Gott, warum kann ich nicht auch sagen, einen nüzlichen. Schiller.

164. An Ferdinand Suber.

# Dresden d. 17 Mai [Mittwoch] 1786.

Die jezige und beinah auch die vorige Woche sind für mich ein eigentliches Schlaraffenleben, denn ich genieße nur von der Minute. Unthätig din ich beinahe ganz. Einige Soupees, ein gewißer Violinspieler Fränzl aus Mannheim mit seinem Sohn Conzertmeister und Musikdirektor des mir ewig theuren dortigen Theaters der 10 Tage hier war, Körners Nebelbesinden, der sich aber wieder erhohlt und nun vollends die Erwartung der Dinge, die da kommen sollen — vielleicht in der nächsten Minute kommen alles diß entsührte nich mir selbst, und wird es so Gott will noch einige Tage. Bei Deiner Zurükkunft wirst Du wenig gethan sinden, wenn es nicht Deine gescheuerte Stube ist, womit ich zum Erbarmen von Dorchen und Minna gequält werde.

S. ist hier, schon seit gestern Nachmittag. Es ist jezt 9 Uhr Vormittags und ich habe noch nichts von ihm gesehen. Da ich weiß wo er logiert, so hätte ich ihn aufsuchen können, beßer überlegt aber, ist es just nicht das schiklichste. Ich werde also wenigstens mit diesem Nothpsenning von Empressement wirthschaften bis auf den Abend. Zeigt er sich unterdeßen noch nicht, so ist Plan dahinter, der meiner bisherigen Vernache

läßigung gilt.

Wirst Du mir wol glauben, daß ich mich eigentlich auf dieses Wiedersehen freue? Schwan selbst vorzüglich wird mir nie aushören interegant zu sein, auch ohne daß ich mirs merklich bewußt bin. Schwan ist der erste Ausländer, der mir sagte, ich wäre etwas, der erste überhaupt der meine Schriftstellerei angeworben, und der keinen geringen Antheil an der Fortdauer meiner Autorsschaft hat. Bon meinen eigenen Landsleuten ignoriert, empfieng ich von ihm die erste Opserung, und die erste ist so süß, so unvergeßlich. Nachher banden uns Zusälle und Gewohnheiten

an mehreren Punkten jedoch ohne sehr große Festigkeit. Loszreißen kostete kein Blut, aber die Narbe wird sich niemals verzlieren, wenn sie gleich nicht entzündet war. Ich glaube er hegt für mich einen — nach seiner Art — hohen Grad von Anhängzlichkeit, deren Wirkungen ich selbst unmittelbar wenig empfinde, aber historisch weiß und erklügeln kann. Nun kömnut es darauf an, wie viel von dem Bishergesagten ich nach unserm tête à tête widerrusen oder bestätigen werde.

Was Du mir von Vereitlung Deiner schriftstellerischen Projekte schreibst, ist mir verdrüßlich genug. Indeßen ist es ein Glück, daß Du Paisan parvenu noch nicht angefangen hattest, da wahrscheinlich Mylius schon weit darin avanciert seyn wird. Übersezungen englischer Stüke würde ich euch ohne die geringste Partialität für Shakespear, misrathen. Es gab eine Epoche in Deutschland, wo es Verdienst hätte heißen können, aber jezo verachtet der Luxus der Litteratur diese Beisteuer aus fremden Landen. — Ein Schauspiel, das keine Speculation für die Bühne und keine für die Mode ist, wenn es kein schöpserisches Produkt des Genies ist, würde in der lesenden Welt eine alte Jungser werden. Schrekliches Schiksal sür ein Schauspiel. — Die Anstrengung die es Dich kosten würde, Diß zu verhinz dern, wäre eine Sünde wider den heiligen Geist.

Mehr intereßiere ich mich für einige andere Stellen in Deinem Briefe, wo Du von den vergeßenen Perlen in dem Reich der Geschichte sprichst. Möchte ein guter Genius diesen Gedanken in Dir zur Reise bringen! Das Beispiel S. Reals und anderer sollte Dich billig erwärmen, um so mehr, da dieses Fach unwidersprechlich das Deinige werden müßte. Zapfe einmal diese Fäßer in Deiner Phantasie an, ich wette, daß Du Dich reicher sinden wirst als Du vermuthest.

Kannst Du Dir vorstellen, daß ich gestern 2 Arien und 1 Terzett zu einer Operette gemacht habe, und daß der Text schon in den Händen des Musikus ist. Ich hoffe, und das ist meine selige Zuversicht, ich hoffe daß die Musik noch immer um einen Gran schlechter als meine Arien ausfallen wird, und diese sind gewiß schlecht — Indeß es wird eine Oper unter dem Frissieren und ich thue es mit Absicht um — schmieren zu lernen.

Lebe wol und siehe zu, daß wir Dich bald hier haben. Schade daß Du jezt nicht da bist. — Mündlich ein mehreres. Frage ehe Du abreisest bei Jüngern an, ob er Dir keinen Brief an mich mitgeben wird. Grüße Kunzens recht herzlich. Leb wol.

Fridrich Schiller.

165. An Reinwald.

Dresden d. 17. Mai [Mittwoch] 86.

Deine Gedichte habe ich erhalten; ehe ich sie aber durchlese will ich Dir wenigstens noch einige Zeilen schreiben.

Nach reiser Ueberlegung finde ich, daß eine Gattung litterarischer und bürgerlich-philosophischer Briese (ich weiß nicht ob Du mich hier ganz verstehst) vorzüglich für Deinen Geist, Deine Feder sein würden. Ich glaube nicht, daß Du mich für ein Schmeichler hältst, also kann ich Dir sagen, daß viele Deiner Briese an mich Muster guter Briese abgeben könnten.

Der Vers koftet Dich mehr. Mehr Zeit, mehr Spannung. Der leereste Sünder kann die Gabe der Versisikation besizen, wenn der geistvolle Denker in diesem Halseisen fast erstikt. Außerdem läßt sich mit dem edleren Vrieston diesenige Art des Wizes und der Laune vereinigen, die Dir eigenthümlich ist. Ueberlege es Lieber, ob Du meinen Nath nicht in Ausübung bringen kannst. Briese zum Beispiel über Konvenzionelle Verhältniße in der Bürgerwelt, über Bildung und Verbildung, über dieses oder jenes epochemachende Werk, über diesen oder jenen Mann, der der Nation wichtig geworden, über richtige Schäzzung des Verdienstes u. s. f. würden und müßten aus Deiner Feder sehr intereßieren. Wenn ich die Thalia sortseze, ein Umstand den ich Dir binnen 6 Wochen bestimmen kann, so würde ich

biesen Beitrag von Dir mit Vergnügen ausnehmen und Du hättest zu gewißen Stationen des Jahrs — Nadelgeld für Deine Frau. Schreibe mir Deine Entschließung, oder noch beßer, überrasche mich bald mit einem Briese in dieser Manier. Die Gedichte welche ich meinte, sind das eine auf Ch. v. Kalb Abreise, worinn ich aber einige Strophen mehr gelesen zu haben mehne, als in Deinem Mscrpt. stehen, das andere glaube ich war an mich. Es ist schon von etwas lange, und ich weiß den Allmanach nicht gleich zu bekommen.

Auch habe ich schon barauf gedacht, ob Du nicht allenfalls Lust hättest ein gutes Original aus dem italienischen zu überssezen. Ich meine eine neue Schrift, die ich Dir z. e. sobald ihre Erscheinung einem deutschen Buchhändler bekannt wird, zuweisen würde, denn Hr. Goeschen kann mir hierzu behülflich sein. Wäre die Schrift interesant, so könntest Du doch immer denke ich 3 Nthr. sür den Bogen erhalten, welches bei Uebersezungen billig ist. Dergleichen Thätigkeiten liebster Freund sollte Deinem Leben eine gewise heilsame Fluctuation und Deinem Beutel einige Subsidien verschaffen. Ueberdenke es einmal.

Was ich Dir von einer persönlichen Bekanntschaft mit meinen hiesigen Freunden geschrieben habe, gründet sich auf die Außicht einer Reise durch Deutschland, welche wir zusammen unternehmen wollten, und wobei, wie Du leicht deuken kannst, Meinungen nicht übergangen werden wird. Freilich so bald wird es nicht geschen, weil eine gewiße Epoche in meinen Finanzen erst absgewartet werden muß.

Von Hause habe ich unterdeßen Nachricht erhalten, die mich beruhigt. Sage der Frau von Wolzogen und ihrer Tochter tausend Empsehlungen. Ich schreibe ihr nächstens. Der Deinige

Fr. Schiller.

166. Un Gottlieb Beder.

Dresden d. 17 mai [Mittwoch] 1786.

Recht großen Dank, lieber Profesor, daß Sie die Güte hatten mir eine so äuserst angenehme Nachricht zu communicieren. Ich komme eben vom Hotel de Pologne meinen Freund und seine Mlle Tochter dort aufzusuchen, hörte aber von seinen Reisescompagnons daß beide bei Haltern zu Mittag speisten. Da der Weeg bei meinem Hauße vorbei geht, und ich hofse daß Schwan einige Minuten mir aufopfert, so will ich jede Minute erwarten

Der Ihrige

Schiller.

[Adresse:]

5. Professor
Beker

167. Un Christoph Martin Wieland.

Dresden, den 24. Mai [Mittwoch] 1786.

Da mein Freund Schwan gesonnen ist, über Weimar zu reisen, und Ew. Wohlgeboren da zu besuchen, so benutze ich diese Gelegenheit mit Vergnügen, mein Andenken bei Ihnen zu ersneuern und Ihnen wenigstens noch ein kleines Zeichen meines Daseins zu geben. Mein gutes Glück hat es bis jetzt noch nicht gewollt, daß ich den angenehmen Bunsch, Sie persönlich zu kennen, hätte realisiren können. Diese Freude liegt noch in der Zukunst sür mich ausbehalten. Lassen Sie mich unterdessen hoffen, daß die gütigen Gesinnungen, die Sie sonst gegen mich geäußert, noch so lange fortbauern werden.

Ich habe meinen Aufenthalt verändert und bin nunmehr in Dresden. Ein Zirkel von Freunden, deren Anhänglichkeit und Liebe mein Dasein verschönert, hat meiner Wahl den Ausschlag gegeben. Da es bisher noch nicht in meiner Gewalt gestanden,

Jonas, Schillerbriefe.

über mein Schicksal unumschränkt zu gebieten, so bin ich auch jett noch nicht ganz für die Zukunft bestimmt. Ich mache an mir selbst die ziemlich gewöhnliche Erfahrung, daß es, wenn der Zufall es nicht gethan hat, der Ueberlegung schwer wird, einen Entschluß für das Leben zu fassen.

Diese schwankende Lage meines Schicksals hat mich gezwungen, manche Ibee abzuweisen, die meine Phantasie sich gezbildet hatte. Unabhängigkeit, die ich sonst für das höchste Gut gehalten, wird mir nunmehr eben dadurch lästig, weil sie mir aufgedrungen wird. Vielleicht ersahren Sie von meinem Freunde mehrere Kleinigkeiten, die mich betreffen, und Ihnen als Forscher der Menschen nicht ganz uninteressant sind.

Ich habe unterbessen einige neue Stücke meiner Thalia herausgegeben, worin Fortsetzungen meines Dom Carlos stehn. Wenn mehr davon fertig ist und Sie eine verlorene Stunde haben sollten, so würde ich Sie bitten, mir einige Worte darz über zu sagen.

Ich empfehle mich Ihrem gütigen Andenken und bin mit unbegränzter Verehrung Ew. Wohlgeboren ergebenster

F. Schiller.

168. An Georg Göschen.

Dresben, 2. Jun. [Freitag| 86.

Sein Sie so gut, lieber Göschen, und schicken mir noch ein gut conservirtes Exemplar des Isten Hests der Thalia auf Reche nung. Ich möchte es gern meinem Herzog v. Weimar schicken. Aber es eilt.

Wie man mir Hoffnung macht, so werden Sie auf die Feiertage hieher kommen. Ich freue mich darauf, liebster Freund, Sie in Dresden zu sehen. Kommen Sie ja. Wenn es länger austeht, so bittet Sie Huber, ihm wegen des bewußten Folie économe zu antworten.

Haben Sie Kunzen die Rechnung für Tuch schon bezahlt, liebster Freund? Es wäre mir lieb, wenn es nicht zu lang austände. Ich denke, es wird etwas über 20 oder 22 Thlr. machen. Den Rest schicken Sie dann an mich, wenn Sie auf die Feiertage nicht selbst kommen.

Biß auf Wiedersehen also leben Sie wol. Sie haben also jezt einen Laden, wie ich höre, das freut mich. Jezt wirds also

Ernft. Doch wir wollen mündlich mehr bavon reden.

Ihr aufrichtiger

Schiller.

169. An Friedrich Runge.

Dresben d. 24. Jul. [Montag] 86.

Ich bin in einer sehr unpoetischen Berlegenheit lieber Kunze, aus der Du mich reissen must. Koerner hat mir angekündigt, dass ich zu seinem Kinde Gevatter stehen soll, und dass ich das nicht gern abweise, wirst Du mir glauben. Aber da ich bei dieser Gelegenheit Ausgaben habe, die meine Kasse übersteigen, unter andern mir ein Kleid auschaffen muß, das ich zum Degen tragen kann, so bitte ich Dich (denn wem sonst als Dir könnte ich mich in dieser Sache anvertrauen wollen) mir ohngefähr 50 Kthlr. dazu vorzuschießen. Goeschen wird Dir die Summe in der Michaelismesse zurückbezahlen. Sei so gut und schike mir das Geld wo möglich mit rükgehender Post in einer Assenich, weil wir keinen Augenblik vor der Niederkunft sicher sind. Die Winna hat diesen Morgen schon Wehen gehabt und die Kindermutter erwartet ihre Entbindung höchstens Morgen. Nimm mirs nicht übel, dass ich Deine Freundschaft so misbrauche.

Uebrigens freuen wir uns alle Deiner glüklichen Zurükkunft nach Leipzig und Deiner guten Hofnungen in Betref des Wienerischen Handels. Lebe wol. Tausend Grüße Deinen Weibern. Dein Freund 170. Un Friedrich Runge.

Dresben ben 30. Juli [Sonntag] 86.

Ich schreibe Dir nur mit wenigen Worten, liebster Freund, daß ich das Bewußte richtig erhalten habe und Dir recht sehr sür Deine Gefälligkeit danke. Unser Körnern wie Du weißt ist glücklich entbunden und besindet sich mit dem Kinde recht wol. Das Säugen bekömmt ihr sehr gut und wir hossen, daß unter diesen Aspecten ihre Wochen sehr gut vorbeigehn werden. Wie glücklich Körner sich sühlt und wie sehr wir uns alle freuen, daß diese immer bedenkliche Epoche für die Weiber, so erwünscht vorübergeht und die Freuden unsres Zirkels durch keine verdrüßelichen Zusälle leiden — das liebster Freund kannst Du Dir leicht einbilden. Ich hosse, daß wir Dir balb ebenso glückewünschen können.

Lebe wohl und grüße Deine liebe Frau und Karolinen herzlich von mir. Körners und Huber grüßen Dich ebenfalls und ich bin unverändert der Deinige Schiller.

[Abresse:]

An Herrn Fribrich Kunze berühmten Kaufmann in Leipzig.

171. An Friedrich Kunze.

Die Nachricht von der glücklichen Niederkunft Deiner Lieben Frau hat mich herzlich gefreut und nun so mehr, da ihre vorige Niedergeschlagenheit und Krankheit keine so leichte Enthindung hoffen liesen. Zeht wirf alle Mediziner zur Thüre hinaus die die gute Mutter Natur so gelästert haben — Hartwig außzenommen versteht sich. Der bleibt als Freund. Grüße mir Deine liebe Frau tausendmal und sage ihr, daß ich an ihrer

Freude den innigsten Antheil nehme. Das schlimmfte ist jezt überstanden und der Himmel wird auch für das folgende sorgen. Lek mol Dein aufrichtigster Freund

F. Schiller.

172. Un Benriette von Wolzogen.

Dresben ben 23 Sept. [Sonnabend] 86.

Ich habe einen Ginfall gehabt liebste Freundin, Die Bersorgung Karls und Augusts betreffend, den ich Ihnen boch vorlegen muß. Der König von Preußen ist jezt noch in ber glutlichsten Stimmung etwas zu thun, das ihm vor der Welt Ehre macht, und Gnaden auszutheilen. Wie? Wenn ich einen Brief, in Ihrem Namen versteht sich, aufsezte, ben Gie gerabenwegs an ihn ichikten, worin Gie ihm ihre 2 Gohne gang zu eigener Disposition übergeben. Macht er sie auch nicht gleich zu Offizieren, so wird der außerordentliche Weeg durch den er sie erhalt, fie ihm gewiß im Gebachtniß erhalten, und über furg ober lang placiert er sie. Wenigstens bin ich überzeugt daß er sie nicht vergißt und von ihrer Conduite und ihrem Diensteifer Erkundigung einziehen wird. Fallen die Zeugniffe gut aus, fo find sie versorgt.

Ueberlegen Gie es. Ich glaube bag es keinen jungen Cavalier ichandet im Preußischen Dienft auch nicht gleich beim Offizier anzufangen. Hier ist es auch ber Mühe werth eine Carriere zu machen. Wenn Ihre Söhne nicht abgeneigt sind, fo laffen Sie mich es gleich wiffen. Ich werbe mir Muhe geben meinen Brief so einzurichten, dass er ihn nicht ohne Gefühl wegwerfen foll. Ihre beiden lieben Gohne follten meinem Butbefinden nach jeder ein Pröbchen seiner Geschiklichkeit beifügen.

Dieg würde gewiß Wirkung thun.

Glauben Gie mir liebste Freundin, in folden Fällen ift

ber kühnste und geradeste Weeg oft der glüklichste. Was thuts wenn es mißlingt? Dann bleiben uns noch alle Weege offen, und ich schreibe in Ihrem Namen auch an den Kaiser. Sehts da nicht — nun in Gottesnamen, so gehen wir aus der Christensheit heraus und wenden uns an den Türkischen Sultan. Im Ernst, liebste Freundin, versuchen wir es. Ein Brief umsonst geschrieben ist das schlimmste was uns begegnen kann. Anteworten Sie mir bald.

Auf Oftern erhalten Sie zuwerlässig Geld. Grüßen Sie Ihre lieben Kinder, die Tante Mine und Reinwalds. Ich bin mit dem aufrichtigsten Herzen, und, weil Sie mir diesen Namen erlauben wollen, Ihr getreuer Sohn

Schiller.

173. An Georg Göschen.

Dresben, b. 9. Octob. [Montag] 86.

Mit Ungebuld, liebster Freund, haben wir auf Nachricht von Ihnen gewartet. Wir wußten schon seit 8 Tagen, daß Sie in Leipzig wieder angekommen wären, und keine Zeile von Ihnen und Ihrer Reise. Lassen Sie es uns doch bald hören. Sie wissen, welchen Antheil wir an allem nehmen, was auf Ihr Schicksal Einslnß haben kann.

Hier folgt ber Nest für das 4 te Heft der Thalia. Sie werden gestuzt haben, daß Ränber Moors leztes Schicksal noch nicht unter der Presse ist, aber das hat einen nothwendigen Aufsschub gesitten. Davor ist von einem andern großen Stück schon ein ziemlicher Theil sertig, welches zugleich mit dem Karlos auf die nächsten Oftern erscheinen soll.

Ich habe mir wohl einbilden können, daß die Wiener nicht gern versifizierte Stücke spielen, obschon der Kaiser es mehrmal gesorbert hat. Den Karlos gebe ich ohnehin nicht in Versen auf das Theater und schwerlich nach Wien. Abieu, liebster Freund. Geben Sie bald mehrere Nachricht von Ihrer Reise

Ihrem aufrichtigsten Freund

Schiller.

174. An Friedrich Schröder.

Dresben den 12. 8br Sonntag 86.

Aus einem Briefe, den ich heute von meinem Freund Beck erhalten, erfahre ich daß er mir in Ausführung eines Wunsches zuvorgekommen ist, mit dem ich mich schon so lange getragen habe. Lange schon, ich gestehe es Ihnen, habe ich mir die angenehmste Hoffnungen in der Verbindung mit einem Manne gebildet der im ganzen Deutschland der einzige ist alle meine Ideale über die Kunst zu erfüllen.

Ihnen zwar kann an der Achtung und Bewunderung eines einzelnen Mannes wenig gelegen sehn, der nur wiederhohlt was die vereinigte Stimme des deutschen Publikuns schon entschieden hat, aber mir ist es wichtig es Ihnen zu bekennen, und von Ihrem Geiste, Ihrem Enthousiasmus und Ihrer Größe etwas für meine kleine Arbeiten zu entlehnen. Ob ich gleich nie so glüklich war Ihre Kunst vor dem Schauplaze bewundern zu können, so habe ich doch Gelegenheit gehabt den Meister aus seinen Schülern, das Original aus den Copieen zu schätzen und wenn ich auch ganz darauf resigniren müßte, so leben Sie mir in Ihren Werken. Als ein Mitläuffer auf der dramatischen Bahn habe ich mir wenigstens eine kleine Stimme erworben, die Schwierigkeiten zu übersehen und das Verdienst zu erkennen.

Aber mein Verlangen nach Ihrer Bekanntschaft ist sehr eigennüzig. Ich habe bis jezt Foberungen an die Schaubühne gemacht, die noch keines von allen Theatern die ich kenne, befriedigte. In Mannheim habe ich vollends, aus Ursachen, die hier zu weitläuftig wären, beinahe allen Enthoussamus für das Orama

verloren. Jezt fängt er wieder an in mir aufzuleben, aber mir graut vor der schreklichen Mishandlung auf unsern Bühnen. Mit ungeduldiger Sehnsucht habe ich bisher nach berjenigen Bühne geschmachtet, wo ich meine Phantasie einige Kühnheiten erlauben barf u. den freien Flug meiner Empfindung nicht so erstaunlich gehemmt sehen muß. Ich kenne nunmehr die Gränzen recht gut welche bretterne Wände und alle nothwendigen Umstände des Theatergesezes dem Dichter verschreiben, aber es giebt engere Grangen, die fich ber fleine Geift und ber bürftige Runftler sezt, bas Genie bes großen Schauspielers u. Denkers aber überspringt. Bon biesen Granzen wünschte ich frei gesprochen zu werben u. darum ist der Gedanke mir so willkommen, durch eine genauere Berbindung mit Ihnen ein Ideal zu realisieren, bas ich ohne Sie ganz verloren geben muff. Wenn ich mir schmeicheln tann, bag Gie mir hiezu die Bande bieten wollen, fo follen alle meine Stude für Ihre Buhne bestimmt fenn u. ich werbe fie unter biefer Aufficht mit um jo größerer Begeiste= rung schreiben. Mein D. Carlos ber zu Ende bieses Jahres fertig wird ist einer theatralischen Ausführung fähig u. ich bin gegenwärtig icon beschäftigt ihm biese Geftalt zu geben. Bet schreibt mir, daß die Fragmente Sie einigermaßen interessierten — baraus erlaube ich mir zu schließen, daß die Fortsetzung dieses Stuts Ihnen vielleicht (von Seiten ber Darftellung u. bes theatralischen Interesse) noch willkomener senn werde. Sie glauben, daß der Carlos ihrer Buhne anstehen konnte, fo bitte ich mir einige Nachricht begwegen aus. Unendlich erwünscht würde es mir fein, wenn ich auf biese Art meinen fühnen Entwurf damit ausführen könnte.

Ein anderes Stüt, das ich schon Jahre lang im Kopfe getragen wird zu Ansang des nächsten Jahres fertig sehn. Es heißt: der Menschenfeind, hat aber mit dem Shakespearschen Timon keinen Berührungspunkt als den Namen. Ein neuer Karakter tritt hier auf, den nur dersenige Künstler darstellen wird der den Lear u. den Hamlet in Deutschland erschaffen hat. Sie hören aus dieser selbstgefälligen Sprache den Vater, der auf sein Kind eitel ist, aber verziehen soll er es wenigstens nicht. Wenn Sie wünschen solten eine Idee von diesem Stüffe zu haben, so werde ich Ihnen den ersten Aft davon schieften können, welcher in Ordnung gebracht ist.

Ich finde, dass ich hier einige Seiten voll geschrieben habe, ohne zu wissen ob Sie auch Lust haben werden sich darauf einzulassen. Ich umfasse diese Ibee mit so vieler Wärme, daß ich

sie schon als berichtigt vorausseze.

Wenn Sie die Güte haben mir von Ihrem Entschluße Nachricht zu geben, so ersuche ich Sie zugleich, nur mit wenigen Worten mich mit den unentbehrlichsten Mitgliedern Ihrer Bühne bekannt zu machen, weil ich mich in einigen wichtigen Dingen nach diesem Locale zu richten habe.

Ich empfehle mich Ihrem Undenken und nenne mich mit

ber vollkommensten Hochachtung

# Jhren ergebensten

F. Schiller.

Meine Abdresse ist — Dresden Neustatt auf dem Kohlens markt im Fleischmännischen Hause.

Weil ich von Bek keine Adresse empfangen habe, so bin ich so frei diesen Brief an Sie einzuschließen.

175. An Reinwald.

[Dresben 13. October Freitag 1786.]

Meine Schwester irrt sich wenn sie glaubt daß ich an der großen Welt hänge. Ich lebe hier wie ein Einsiedler, und habe sast alle Bekanntschaften vermieden. Meine Freunde sind mir genug. Überhaupt liebe ich die Stille. Ich vermuthe sehr stark daß ihr mich nach Ostern einige Tage zu sehen bekommen werdet.

Nach Hause habe ich vor ohngefähr 6 oder 8 Wochen geschrieben und erwarte täglich antwort. Ich bin unterdeßen froh, baß alles wol ist, wie ich aus dem Briefe meiner Schwester schließen kann. Eure Art zu leben hat meinen ganzen Beifall und daß ihr euch die Menschen eures Standes nicht zum Muster nehmt, billige ich sehr. Da ist nichts als der Bauch der gepflegt wird — Das sind die Berührungspunkte dieser Menschen, ihre Genüße und ihre Freuden.

Deine Briese lieber, sollen mir sehr willsommen sein. Es ist mir lieb daß Du meiner Idee beipflichtest. Diese Arbeiten machen Dir Vergnügen und gutes Blut, werden mit Vergnügen gelesen, und vor die Bezahlung wollen wir Wege ausstündig machen. Ob die Thalia fortgesezt wird ist noch sehr zweiselhaft. Neber ein italienisches Buch werde ich Dir im nächsten Briesmeine Meinung schreiben, überhaupt will ich suchen ein zweckzmäßiges Geschäft und den Verlag davon sür Dich ausmachen. Mit Ungeduld erwarte ich eure Empfindungen über das was ihr in den 3 lezten Heften der Thalia lesen werdet.

Adieu liebe gute Kinder. Seid glüklich und benkt manchmal an euren euch zärtlich liebenden

Bruder Frig.

Der Frau von Wolzogen und Familie u. Mlle. Döbnern empfehlt mich.

176. An Georg Göschen.

Dresben, d. 19. Octobr. [Donnerstag] 86.

#### Liebster Freund,

Sie erweisen mir einen großen Gefallen, wenn Sie durch einen von Ihren kleinen Herrn Robertsons Geschichte Carl V (deutsch oder französisch) bei einem Bücherverleiher in Leipzig ausnehmen lassen wollen und mir auf 2—3 Wochen hieher schicken. Ich brauche das Buch jezt ganz nothwendig und kann es in Dresden nicht bekommen. Nicht wahr, Sie thun mir den Gefallen und schicken mir es mit der allernächsten Fahrenden.

Außerdem bitte ich Sie noch um das erste Heft der rheinischen Thalia, welches ich nicht mehr habe und worans ich den Ersten Aft aus dem Carlos branche. Schicken Sie mir mit dieser Gelegenheit auch die fertigen Bogen des 4 ten Hefts. Sie kommen ja bald zu uns, nicht?

Ihr aufrichtigster

Schiller.

Den Lebret brauchen Gie Hubern nicht zu ichiden.

177. Un Georg Göschen.

Dresben, d. 5. Nov. [Sonntag] 1786.

# Liebster Freund.

Das 4te Heft der Thalia ist mit dem H Bogen zu Ende und kann also geschlossen werden. Anzuzeigen wäre der Carlos auf die Ostermesse, welches aber meiner Meinung nach in Zeitungen

besser geschehen kann.

Ihre Hieherkunft wäre mir auch von der Seite nöthig, weil wir nunmehr unsern Contract wegen des Carlos abzuschließen haben. Zu gleicher Zeit wird auf Oftern ein neues Stück von mir fertig, der Menschenseind, davon noch keine Zeile im Publikum ist. Ich weiß nicht, ob Sie neben Ihren vielen Verlagsartikeln auf diese Messe Lust und Interesse haben, auch dieses Stück zu verlegen. Daher erwarte ich Ihre Meinung etwa bald. Sie haben das erste Wort dabei zu sprechen, und ohne Ihre Erklärung mache ich keine Anstalten. Es beträgt 12 Bogen und ist in Prosa. Den Carlos kann ich im December zur Hälfte und im Jenner ganz zum Druck abschieden, von dem Menschenseind etwa im Januar nur die Hälfte und den Rest zu Ansang des März.

Mit dem Wiener Theater habe ich keinen Plan mehr im

Sinne, benn nunmehr habe ich mich mit Schröbern in Verbinbung gesezt. Schröber wird ben Menschenseind, welches eine Force-Rolle für ihn ist, wie auch den Carlos (nach meinem besondern Mscrpte) in Hamburg geben. Dabei habe ich den Vortheil, daß meine Stücke nicht gebruckt werden, wie es in Wien Mode ist.

Haben Sie noch Lust, Kupfer zum Carlos stechen zu lassen? Wenn Sie bas wollen, so kann ich hier bei Seibelmann ober Schenau sondieren.

Von dem Honorario für das IV. Heft der Thalia sind Sie so gütig und bezahlen 50. Thir an Kunzen.

Den Rest schicken Sie mir, wenn Sie nicht geniert sind, etwas bald, denn ich brauche Geld. Von dem Iten Heste sind, glaube ich, auch noch 13 Thir zurück, welches nach Abzug dessen, was Sie an Kunzen bezahlt, noch übrig geblieben.

Den Robertson brauche ich nun nicht weiter. Die geschicketen Bücher erhalten Sie mit nächster Gelegenheit zurück.

Schreiben Sie mir in Ihrem nächsten Brief, ob Sie noch kommen werben.

Mdien.

Ihr aufrichtigster

Schiller.

178. An Georg Göschen.

Dresben, b. 22. Nov. [Mittwoch] 86.

### Liebster Freund,

bie Recension, die Sie mir geschickt haben, hat zu deutlich das Gepräge von bösem Willen und Galle, als daß es der Mühe werth sein sollte, das Schiese und Seichte, was sie enthält, ause einander zu sezzen. Wenn mir einer bei der Beurtheilung eines Trauerspiels nur die Floskeln im Style zusammensucht und nicht einmal einen Karakter, eine dramatische Entwicklung berührt, so sehe ich dem Menschen an, daß der Himmel ihn nicht zu Be-

urtheilung eines Kunstwerks bestellt hat. Mir Satissaction genug, daß er zu plump und zu heftig gewesen war, um die Ursachen verstecken zu können, die ihn zum Schreibpult getrieben haben. Meiner Meinung nach ist es Dyk ober Schreiter ober Beide miteinander. Gott bewahre mich, auf eine solche stümpershafte Arbeit zu antworten. Die Form unter welcher mein Carlos die Welt betreten wird, soll meine einzige Antwort sehn. Sin Generaltitel für die Thalia ist schwer zu machen. Meine unmaßgebliche Meinung wäre, man hieße sie überhaupt den ersten Band meiner vermischten Schriften, so könnte alles, was Sie hernach von mir verlegen, die solgenden Bände ausmachen. Der Geisterseher z. B. und Julius Briese werden noch sortzgesetzt, diese würden also unter dem Titel vermischter Schriften v. S. die Continuation der Thalia sehn. Wollen Sie aber lieber, so nennen wir sie: Poetische und Philosophische Phantasiën.

Wegen dem Carlos will ich Ihnen noch diese Woche schreiben. Um die Thalia seien Sie nicht besorgen. Sollte ihr der Titel eines Journals wirklich schaden, so hofse ich im Stande zu sehn, wenigstens Sie bei dem Berlag nicht einbüßen zu lassen. Es wäre mir schon sehr unangenehm, wenn mein Verleger bei mir nicht gewänne — wie viel weniger mein Freund. Geht also innershalb eines Jahrs nicht so viel ab daß Sie besriedigt sind, so empfangen Sie von mir den Zweiten Band ohne Honorarium, oder, wenn Sie lieber wollen, sollen Sie meine Räuber, Fiesko und Kabale und Liebe umsonst nen und verbessert drukken.

Abieu, liebster Freund. Behalten Sie mich in gutem Anbenken. Ewig der Ihrige

Schiller.

P. S. Die Schneibern hat einen Species-Thaler sür mich ausgelegt und damit ich die Umstände nicht brauche, ihn von hier aus zu schiffen, so sind Sie so gut und bezahlen ihn in meinem Namen und verrechnen ihn. adieu.

179. Un Georg Göschen.

Dresd. den 5. Christmon. [Dienstag] 86.

Endlich müssen wir uns doch über den Karlos bestimmen. Ich eile mit starken Schritten zum Ende und hoffe ihn längstens in der Mitte des Januars zu beschließen. Ohngeachtet der großen Verwüstungen welche meine Feile bereits in den ersten Akten schon angerichtet hat und noch anrichtet, wodurch gegen 2 biß 3 Bogen im ganzen weniger werden, wird er dennoch zu 22 biß 23 Bogen anwachsen, weil es ein ganzes Tableau sehn soll. Auch kommen vornen noch neue Züge und einige Scenen, welche die Vollkommenheit des Stüks nothwendig macht, dazu.

Ich hatte gewünscht, im Ganzen mit Ihnen darüber zu contrahieren und werde Ihnen auch jezt die Wahl lassen. Unter 22 Bogen wird er nicht, vorausgesetzt daß die Form und Schrift des Nathan dazu genommen wird. Für den einzelnen Bogen verlange ich 12 Thaler, und wenn sie das ganze anschlagen wollen, so gebe ich es Ihnen um den Preiß von 50 Louisd'ors.

Hie wäre meine unmaßgebliche Meinung, das Resultat bessen was durch Berechnung meiner angewandten Zeit und Mühe und durch Conserenz mit meinen Freunden entstanden ist.

Dazu bedinge ich mir ein Duzzend Exemplarien, unter benen 4 auf Schreibpapier und 2 auf Holländischem abgedrukt werden.

Wenn Sie einen schönen Kopf dazu wollen stechen lassen so kann ich Ihnen vielleicht eine gute Zeichnung liesern die und nichts kostet und vielleicht so gut und besser ausfällt als die theuerste von Seydelman. Dann wünschte ich aber daß Sie soviel daran wendeten um den Kopf durch Sinzenich in Mannsheim stechen zu lassen, der im weichen und niedlichen gegenswärtig der beste ist, vorzüglich bei einzelnen Köpfen.

Die Ausbreitung des Karlos und die Nachfrage deswegen soll hoffe ich dadurch erstannlich gewinnen und vermehrt werden

bass ich mit Schrödern deßsalls Abrede genommen, der ihn in Hamburg nach einer von mir veranstalteten Theaterveränderung, die in Prosa ist und natürlicherweise ewig Manuscript bleibt, vorstellen wird. Nach diesem können ihn alle Teutschen Schaubühnen geben, gerade so wie seit einigen Jahren auch mein Fiesko als Theatermanuscript circuliert.

Neber die Verbreitung der Auflage sprechen wir hoffe ich noch mündlich. Für Subscription bin ich nicht eingenommen, weil dieser Weg bei einem einzelnen Theaterstüft noch nie einzeschlagen worden und überhaupt viel zu praetensioniert ist. Aber schneller Umlauf, sobald er erschienen ist — das ist die Hauptsache, und dazu kann ich Ihnen alsdann einige fruchtbare Ideen mittheilen.

Nun leben Sie wol. Dies ist einmal ein Kaufmannsbrief und er soll es auch bleiben. Freundschaft und Schachern sind so heterogene Dinge daß ich Ihnen für einen andern Brief aufspare, was Ihnen Freund Schiller noch sonst zu schreiben hat.

Adieu. Sobald die Thalia fertig ist liebster Freund so sind Sie so gütig und senden auf meine Rechnung, die 4 Hefte mitzeinander mit der ersten Post an meinen Schwager den Nath Rheinwald nach Sachsen—Meinungen. Meine Schwester und er quälen mich schon Monate lang und immer habe ich Sie auf die Erscheinung des vierten Heftes vertröstet. A propos. Eben dieser Reinwald, der Bibliothekar des Herzogs von Meinungen ist, wird, sobald Sie ihm deshalb Aufträge geben, sich zu einem guten Commissionair in dortigem Winkel der Erde qualifizieren. Er ist außerdem ein geschifter Mann der unter anderm wenn Sie Gelegenheit dazu wissen, aus dem Italienischen sehr gut übersezen kann.

Also leben Sie wol.

Ihr aufrichtigster

Schiller.

180. An Friedrich Schröder.

Dresben den 18 Dec. [Montag] 86.

Ich habe die Untwort auf Ihren ersten Brief big jezt auf: schieben müffen, weil ich mich über eine Reise nach Hamburg nicht entscheiden konnte, ohne mit gewißen Bersonen barüber zu conferieren, welche den nächsten Antheil an meinen Entschlüssen Ich lebe hier im Schoofe einer Familie der ich noth: wendig geworben bin - einige andre Berhältniffe benen ich jebes Opfer bringen muß wollen mich lieber in Dresben als sonst irgendwo haben, außerbem mußte ich boch ber Form wegen mit bem Herzog von Weimar barüber übereingekommen sehn, weil mein Aufenthalt in Hamburg ein Engagement ift. Sonft muff ich Ihnen offenherzig gestehen, wäre es mehr meine Ungeduld Sie zu sehn, als jede andere Ursache, warum ich gerne nach Hamburg reifte. Bei guten Büchern bunkt es mich hat man auf bas Locale nicht soviel Rücksicht zu nehmen. Gine gewiße Fertigfeit ober Fühlbarkeit für bas was in Schaufpielen wirkt, bie ich in Mannheim und auch hier zu erlangen Gelegenheit hatte wird bei mir biesen Mangel an Localkenntniß ziemlich ersezen. Aufferbem glaube ich überzeugt zu sehn, daß ein Dichter bem die Bühne, für die er schreibt, immer gegenwärtig ift, sehr leicht versucht werden kann, der augenblicklichen Wirkung den daurenden Gehalt aufzuopfern, Classicität bem Glanze - vollends wenn er in meinem Fall ist und noch über gewisse Manieren und Regeln fich nicht bestimmt bat. Und dann, glauben Sie mir auch gewinnt mein Enthousiasmus für die Schauspielkunft da= durch fehr, wenn ich mir die glückliche Musion bewahren kann, welche wegfällt sobald Coulissen und papierne Wände mich unter ber Arbeit an meine Gränzen erinnern. Besser ift es immer wenn ber erfte Wurf gang frei u. kubn geschehen kann u. erft beim Ordnen und Revidiren die theatralische Beschränkung n. Convenienz in Anichlag gebracht wird. Auf dieje Art glaube ich laffen fich Rühn= heit u. Wahrheit mit Schiklichkeit und Brauchbarkeit vereinigen.

Das find ohngefähr die Gründe welche ich dem herzlichen Berlangen entgegenseze, in Ihrem nähern Umgang zu leben. Gine Reise nach Hamburg überhaupt will ich gar nicht verschwören - vielleicht sehen Sie mich fünftiges Jahr - unterbeffen aber muß ich mich mit ihrem andern Vorschlag begnügen Ihnen meine

Stütte zu fenden.

Der Carlos wird auf ben Jänner fertig, fo daß Sie ihn späteftens in 6 Wochen erhalten konnen. Der Menschenfeind kann nicht viel früher als in ber Mitte Aprils geendigt fenn. Nun muß ich mir vor allen Dingen Nachricht von ihnen ausbitten 1) ob ich ben Carlos in Profa für Ihre Bühne verwandeln muß, weil boch immer zu besorgen ift, bag bie untergeordneten Schauspieler Jamben ichief declamieren, und unter 12-15 Bersonen fonnen nicht alle Meister sehn. Mir macht es eine Mühe mehr, aber eine angenehme Mühe, weil fie mir ben Erfolg versichert.

2) Bunfate ich zu wissen welche Große ich bem Stut geben, ob es 3 gute Stunden spielen barf? 3) ob ich mir im Buntte bes Catholicismus, ber Geiftlichkeit u. ber Inquisition einige Freiheiten erlauben barf ober ob es nothwendig ift, bag ich ben Dominikaner weltlich mache u. die verfänglichen Stellen streiche? 4) Db die Schauspielerin ber Sie die Prinzegin Eboli zutheilen eine leidliche Arie singen kann? Es ift im Stutte barauf gerechnet und wenn es also nicht ware so mußte ich damit eine Underung treffen. 5) Db es bei ihnen widrig auffallen möchte, wenn das Stut mehr als 5 Akte hätte — die gedrukte Ausgabe wird 24 Bogen und 9 Afte betragen, die Theateredition konnte 12 Bogen und 7 Atte haben. Sollten Sie meinen, daß man sich an dieser Regelverlezung stoßen werde so könnte ich jezt noch eine Auskunft treffen. Meber biese Fragen bitte ich mir bald eine Antwort aus.

Der Himmel bewahre mich übrigens, daß ich mich in kauf: männische Bedingungen über meine Stükke mit Ihnen einlasse. Sie gründen sie auf ihre Berechnung, die ich nicht weiß und also überlasse ich alles Ihnen. Rur bitte ich, daß ich die Freiheit behalte, die Stüffe, wenn sie erst ihre Bühne betreten haben, auch auf ein anderes Theater bringen kann — u. daß mein Manuscript das ich Ihnen schicke, nicht gedrukt wird.

Ich habe meinem ersten Briese an Sie einen Einschluß an Bek beigelegt worauf ich noch keine Antwort habe. Er hat ihn boch erhalten?

Ich empsehle mich Ihrem Andenken bester Schröder und unterschreibe mich mit der vorzüglichsten Achtung

Ihr ergebenster

Schiller.

181. An Gottfried Körner.

Dresben b. 18. Dec. [Montag] 86.

Gott sei Lob und Dank, daß Ihr an Ort und Stelle seid. Auf die Reise allein war mirs bange wegen der Minna. Jezt ist alles gut. Was Hartwig über die Sache spricht wünschte ich sehr zu hören, also schreibe mirs bald.

Von hier weiß ich Dir noch nichts Neues ober Interessantes zu melben. Gestern war ein gewisser Michaelis hier ber Deinen Vater sehr genau will gekannt haben. Ein dikker wohl conditionierter Onkel — so sah er aus. Die Rose hat ihn bei mir introduciert und ihn zu sizzen genötigt!! Es war prächtig anzusehen.

Meinhardts haben den Tag nach Eurer Abreise zu mir geschift, die lezte Nachrichten zu erfahren, wie die Minna absgereisst sei. Gesprochen habe ich sonst niemand. Es hat mich Mühe gekostet wieder in die Arbeit zu kommen, und kanm bin ich jezt wieder in statu quo. Man hat einige Stüffe von Journalen nicht sinden können, hast Du sie irgend weggeborgt? So kann ich auch den 2 ten Theil der Camille nicht finden.

Morgen oder übermorgen schreibe ich Dir vermuthlich mehr. Tausend herzliche Grüße an alles. Möchtet ihr doch recht recht sehr zufrieden und heiter sehn, und so wiederkommen. Lebe wol, lieber. Schreibe mir bald wieder. Huber grüßt bas versfteht sich. Adieu S.

[Abresse:]

an Herrn OberConsistorialrath D. Körner abzugeben im Lykischen Hause

auf der Klostergasse in

frei

Leipzig

182. An Gottfried Körner.

Dresben, 20. December [Mittwoch] 1786.

Biß jezt ist unsere Existenz höchst prosaisch gewesen, ich besonders wußte kaum, wo ich mit der Zeit hin sollte, die mir von Arbeiten frei blieb. Die Abende sind mir erstaunlich zur Last, denken mag ich nicht, auch schäme ich mich zu schlafen. Gestern waren wir im goldnen Engel zu Mittag, vorgestern Abend bei Albrechts, wo Whist gespielt wurde. Dißmal aber gewann ich. Bei Reinhardts war ich auch, um euer Compliment an die Tante zu bestellen, und soll auch von der ganzen werthen Familie— die Tante Milliquet nicht außgenomen — schönstens grüßen. Meinen Herrn von Nostiz werde ich in den Feiertagen aussuchen. Morgen gedenke ich zu Neumanns zu gehen.

Frage boch ben Doktor um genaue Nachricht wegen ber Minna; daß die Härten in der Brust bleiben und der Schmerz sich verloren hat bringt mich fast auf die Gedanken, daß es langsam gehen möchte. Deinem Briefe nach seid Ihr noch nicht viel

ober gar nicht in pleno ausgegangen.

Was Du mir von Göschen schreibst, will ich nur zur Hälfte glauben. Zwischen seinen Handlungen im bürgerlichen Leben und seinen Ibeen dünkt mir überhaupt nicht viel Harmonie zu sehn, und von einem gewönlichen Beurtheiler, der Dir vielleicht diese Nachricht gab, muß er oft versehlt oder doch zu hart beurtheilt werden. Der Uebergang von dem Cliententon des Anfängers zum gesezten Männerton mußte für Göschen gefährlich ausfallen. In einer

Stunde läßt sich diese neue Manier bei ihm über den Hausen wersen. Destv besser, wenn er kein Geld braucht. Meinen M. muß ich ihm offerieren aus Billigkeit, weil ich weiß, daß er gewinnen wird; ob er meine Bedingung accordiert, ist mir dann gleichgültig.

Wenn es wahr ist, daß die Recension eingeschikt worden, woran ich noch zweiste, so ist sie aus Mannheim. Solltest Du etwas vernünftiges von neuen Schriften in Leipzig aussündig machen, das Du ohnehin kaufst, so schikte mirs voraus. Ich kanns jezt nicht über mich gewinnen, vielerlei aus der Geschichte zu lesen; noch din ich nicht ganz in meinen poetischen Traum zurükgekommen, meine Arbeiten gehen mir noch nicht rasch genug. Seitdem Ihr weg seid, habe ich in allem 6 Blatt gemacht, unter denen 4 seit heute und gestern sind. Lies mir doch meine Bogen, und das 4 te Heft sei so gut und schikke mit einem bloßen Couvert an Bek und an Charlotten. Die Exemplare nimmst Du von denen, die mir Goeschen schikken wird.

Habt Ihr Jünger schon gesprochen? Grüßt ihn recht sehr von mir. A propos! einen Stollen solltet Ihr uns billig schikken; zwar Huber liegt nicht so viel bran als mir. Mir ist orbentlich bang auf die Feiertage. Ich habe mich entschlossen, ben Februar und März dort zuzubringen, versteht sich, wenn die Umstände es thunlich machen; wenigstens wenn die Gründe und Gegenzgründe der Vernunft sich gegeneinander ausheben oder um ein geringes abweichen, so dars, glaube ich, mein Herz den Ausschlag geben. Adieu. Herzliche Grüße an alles.

Leipzig.

[Moresse:]

Herrn Oberkonsistorialrath

D. Körner

abzugeben im Lykischen Hause auf ber Klostergasse

frei. mit einem Schlüssel nebst

einem Cossre mit Musical.

D. K. sign.

183. An Gottfried Körner.

Dresben, 26. December [Dienstag] 1786.

Der Stollen sammt seinem magern Collegen ist richtig anzgelangt, und wir danken schön, freuen uns herzlich der Gewißzheit, daß die liebe Minna sich bessert und Ihr alle wohlauf seid. Wir sind's auch so ziemlich dis auf eine erschreckliche Langeweile. Ich weiß nicht, warum ich den Feiertagen so viel nachfrage; aber ich möchte mich gern auf einige Lage vergessen, und hier ist Niemand, der mir das erleichterte. Bor einigen Lagen besuchte ich die Mle. Wagner, von welcher und ihrem Vater und Bruder ich Such ganz erstaunlich viel Schönes schreiben soll. Neumanns haben wir beibe auch besucht und werden wahrscheinlich dieser Lage ein Whist dort spielen. Gestern Abend blieben wir zussammen zu Hause und machten Punsch. Heute früh ist Haase bei uns gewesen, der Euch sehr grüßen läßt.

Den Sängling von Stolberg habe ich gelesen und wirklich einige sehr schöne Züge darin gesunden, ganz griechische Simplicität. Wenn das Jagen nach dieser nicht überall so sichtbar wäre, so könnten die Stolbergschen Schriften mir gefallen. So aber muß ich gestehen, daß ich keinen Geschmack daran sinde. Darin hast Du recht, daß Phantasie und dichterische Malereisehr oft die Natur und Empfindung bei ihm verdrängen.

Meine Arbeiten gehen erträglich, nicht so rasch, wie ich wünschte. Ich habe nicht frohe Laune genug, mit Wärme meinem

Vorhaben getreu zu sehn. Doch geht es vor sich, und Du könntest immer ein Stück Arbeit gethan sinden, wenn Du zurückkommst.

Warum mir Göschen die Thalia noch nicht geschickt hat,

fann ich nicht recht begreifen. Erinnere ihn boch baran.

Tausend Grüße an alles, was uns lieb ist. Es ist mir doch sehr lieb, daß zehn Tage seit Eurer Abreise verstrichen sind. Vielleicht schon die Hälfte der ganzen Zeit. Lebe wohl, Lieber! Schreibe mir bald wieder

P. S. Deinen Brief hat Huber eben erhalten und wird

ihn morgen beantworten. Ich vermuthe, daß er Dir auch die zwei ersten Acte von Jaffier schicken wird. Er läßt herzlich grüßen.

Du bist ja seit Deinem Leipziger Ausenthalt ganz erstaunlich

gelehrt worden, fogar Stellen aus bem Horag!

Rommst Du zu Schreiter, und wie? Don literarischen Freunden ist wohl nichts Pikantes in Leipzig? Rommt vielleicht Jünger mit Euch hierher?

184. An Cottfried Körner.

Dresten b. 29 [Freitag] Dec. 86.

Nun sind vierzehn Tage seit eurer Abwesenheit verstrichen und hoffentlich wird jezt bald die Rede von Eurer Zurükkunft seyn. Eines Theils verdrüßt michs, daß ich die Freuden meines Lebens so sehr von euch abhängig gemacht habe und nicht eine mal einen Monat mehr durch mich allein ganz glüklich existieren kann. Lieber Gott, wie wird daß noch werden. Alle Einstörmigkeiten unserer bisherigen Existenz fangen mir an nothwendig zu werden und ich fühle daß ich vielleicht sehr ungerecht war mich nach Zerstreuung zu sehnen. Eine Schuld sreilich müßt ihr mir erlauben auf daß erbärmliche Nequivalent zu schieben, daß ihr mir in der Stadt Dresden gelassen habt. Ich hoffe, daß meine Wünsche — in Kalbsrieth — einige Zeit länger unsentschieben bleiben werden.

Zu meinem Weben und Wirken seib ihr mir unentbehrlich worden. Ich bin sehr wenig oder nichts. Ich bin Hubern nichts und er mir wenig. Die Feiertage haben mich vollends vers dorben. Es ist so etwas Hergebrachtes, daß an diesen Tagen alles Feierabend machen soll. Das Vergnügen ist an diesen Tagen eine Art von Arbeit und Bestimmung. Dieses dunkle Gesühl hat mich am Schreibtisch versolgt und ich mußte auszgehen. Aber immer kam ich unbesriedigt und leer zurük. Würdet

ihr wol an unserer Stelle euch ebenso nach uns zurücksehnen? Wird mein Bild nicht früher bei ench erlöschen, als das eurige bei mir? Ich fürchte es beinahe, denn biß diese Stunde war unsere Theilung sehr ungleich. Ich habe ench ganz genießen können, euch ganz durchschauen und faßen können, aber meine Seele war für euch von trüben Stimmungen umwölkt. Ihr wart mir soviel und ich euch noch wenig — nicht einmal das, was ich fähig sehn könnte euch zu sehn.

Ich bin heute sehr tranrig durch die Erinnerung an euch — an eine böse Schuld die ich euch noch nicht abgetragen zu haben fühle. Der schwarze Genius meiner Hypochondrie muß euch auch nach Leipzig verfolgen. Verzeiht nur das. O meine Gedanken sind sehr oft unter euch. Zwar sehe ich euch nicht in eurem Leipziger Zirkel, wo meinem Herzen noch soviel fremd ist — ich sehe euch hier und freue mich, wenn alles nun wieder ansangen wird.

Von Charlotten habe ich noch keine Nachricht erhalten. Ich erwarte sie alle Tage, welches dann auch entscheiden wird, ob

und wann ich sie besuche.

Willst Du wißen, wie weit ich in meiner Arbeit gekommen bin? Mitten in der lezten Scene des Marquis mit der Königin, die Du ja kennst. Jezt fängt es an sehr interessant zu werden, aber ich zweisle, ob meine Ausarbeitung nicht unter, tief unter meinem Ideale und dem Interesse der Situation bleiben wird. Noch hab ich keinen Bulsschlag dieser Empsindungen, von denen ich eigentlich bei dieser Arbeit durchdrungen sehn sollte. Ich habe keine Zeit sie abzuwarten. Wisentlich muß ich mich übereisen.

— Dein Herz wird kalt bleiben, wo Du die höchste Kührung erwartet hättest. Hie und da ein Tunke unter der Niche und das ist alles.

Herzlich hat es mich gefreut, daß die Gesundheit der Minna sobald wieder hergestellt ist. Wie glüklich wird es Dich machen, wie frölich für uns ench gesund und heiter wieder zu finden. Grüße die beiden recht herzlich. Ich hätte gerne mehr an cuch geschrieben, aber warlich es sehlte mir an Stoff, an Mannichfaltigkeit und meine Laune hätte cuch mit angestekt. Leb wol. Kunzens empfiehl mich, der Schneidern und Hartwig.

Diesen Abend sind wir bei Neumanns. Sonst übrigens

nicht sehr herumgekommen.

Suche es Göschen boch auszureben, daß er eine Subscription zum Karlos veranstalten will. Es ist so sonderbar bei einem einzigen Theaterstüt, und er hat in diesen Dingen immer eine so unglükliche Art. Was kommt am Ende dabei heraus — und wenn er über die Nachdrukker schimpst, was kann's ihm viel helsen? Die Thalia habe ich noch nicht. Die Exemplare an Bek und Charlotten wirst Du vermuthlich besorgt haben.

Bekker läßt sich euch empfehlen. Er sagt mir, daß Adelung zum Oberbibliothecair in Vorschlag gebracht sei und zwar durch seine Betreibung. Bekker will uns in die Rieschische Gesellschaft introduzieren.

Adieu

Schiller.

185. An Gottfried Körner.

Dresben b. 5. Jan. [Freitag] 1787.

Deine gelehrte Bekanntschaften, Deine große Weltbürgerei, welche Du in Leipzig Dir vorgenommen hast, ist wie es scheint, eben so still abgegangen, wie meine zu stiftende Connaissancen in Dresden, d. h. es blieb beim Alten und wir können gegen einander ausheben. Ein wenig lieb ist mirs doch weil ich sonst gefürchtet hätte, von Dir ausgelacht zu werden. Jezt sei ja still!

Es geht mir hier wie Hubern. Ich habe erstaunlich gründliche Ursachen, warum ich es unterlassen habe, die bewußten Menschen aufzusuchen. Am Ende aber ist es keine andere als baare Verzweislung etwas zu sinden das mir das Suchen verlohnte (weil doch das Suchen mit einigen Abhängigkeiten verbunden ist). Ich war also nirgends als wo Du weißt, und dort nicht gar häusig.

Die legtern 8 Tage war ich fast immer auf bem Zimmer, weil ich bas verfäumte einbringen wollte, und ein Catarrh ben ich noch heute nicht gang verloren hat mir auch zu bem legtern den Kopf verdorben. Es ift also am Ende erstaunlich prosaisch gegangen von allen Seiten. Solltest Du glauben, daß mir Better beinahe etwas geworden wäre — und ich ihm? Es kam von einem ernsthaften Gespräche über bie Religion und Philosophie, wo es mich überraschte, Warme bei ihm zu finden. Um Ende ist es vielleicht nichts als sein weiches Naturell, das er baburch ju Grundfaggen veredeln will. Mir wars ein Phanomen bas ich nicht umbin konnte zu schägzen. Er kam welches nun freilich bei ihm kein so großes Phänomen ist er kam auf fich selbst zu fprechen, und geftand bag er fich von vielen Schwächen habe heilen konnen aber von einer einzigen nicht die er sehr gut einsehe - ba, glaubte ich, lag bas Wort Eitelkeit auf seiner Zunge. Denn mir ifts unbegreiflich bag er diese nicht einsehen sollte.

Bor einigen Tagen waren wir beim Fizrath zu Abend gebeten wo ein Herr Charpentier aus Freiberg mir nicht unsinteressant war. Eine anziehende sanste Phisiognomie, viel Gutsherzigkeit welche glaube ich durch eine Politur der großen Welt noch gewonnen hat. Stille im Karakter, oder besser Sanstmut, wird durch die Mäßigung, welche die große Welt gibt, ungemein imponierend. Die Wagnern hat mir Naumanns Musik zu der Freude gespielt, wo die vorlezten Verse der Strophe mir sehr gesielen:

Bettler werden Fürstenbrüder Durch den Riß gesprengter Särge Laßt den Schaum jum Himmel sprüzzen.

lleberhaupt, glaube ich, hast Du oder wer mir die Composition tadelte, ihm zu viel gethan. Dein Chor gefällt mir unsgleich besser als seiner — aber im ganzen Lied ist ein herzliches strömendes Freudengefühl und eine volle Harmonie nicht zu verstennen. Sonst dünkt es mich ein wenig zu leicht und zu hüpffend.

Neber Tische wurde eine Blumanerische Ode an den Nachtstul vorgelesen welches ganz charmant war. Es ärgert mich daß ichs nicht abschrieb, um es euch zu dem nämlichen Gebrauch

zu schikken.

Es wird mir ganz ungewohnt sehn, wieder aus eurem Hause zu ziehen. Ich bin so nach und nach gauz damit verswandt worden und auf Deinem Zimmer, welches zu Deiner Schande gesagt sei, läßt sichs treslich arbeiten. Aber der Minna sage doch daß ich sie herzlich bedaure wegen ihrem Schlasen; denn wenn Du es in der Nacht machst wie Huber, so ligt Dein Kopf immer in ihrem Bette, und das ist ein versluchtes Schlasen, wie ich von mir weiß. Ueberhaupt bin ich für das Bette zu groß oder es ist sür mich zu klein, denn eins meiner Gliedmaßen campiert immer die Nacht über in der Luft.

Lebe nun wol mit unsern lieben beiden. Bald bald haben wir uns wieder — daß in den ersten Stunden unsers Wiederssehens auch fremde Menschen von euch schwelgen sollen, könnte mich fast verdrüßen, wenn ich nicht einsähe, daß es so kommen mußte. Bon Charlotten habe ich noch nicht Antwort, und das kömmt wahrscheinlich daher, weil meine Briefe an Sie 14 Tage und drüber unterweges bleiben. Bek hat mir geschrieben, dass er in Mannheim seinen Abschied gesodert aber noch keine Resolution erhalten hat.

Adien lieber. Tausend Grüße überal — Wiebersehen!
Schiller.

186. An Georg Göschen.

Dresben, b. 3. März [Sonnabend] 1787.

Die 15 Stek Lors habe ich richtig erhalten und banke Ihnen für diesen Beweis Ihrer Freundschaft.

Den 2 ten Akt werben Sie nunmehr haben. Bersichern Sie bem Drucker, daß ich bei bem Carlos die pünktlichste Gin-

sendung beobachten werde, und daß er sich daraus verlassen könne, immer 6 Bogen voraus Mscrpt. zu haben. Ich könnte ihm jetzt schon 20 Bogen zumal schicken, aber nur eine Rücksicht macht, daß ich etwas zurückbehalte. Wenn 10 oder 12 Bogen unthätig bei ihm liegen, so nützt es mir und ihm nichts — ich aber kann, wenn sie noch in meinem Pulte liegen, immer noch eine oder die andre vortheilhaste Verbesserung andringen. Fertig ist das Stück biß auf den letzten Vogen — das können Sie daraus abnehmen, weil es in 14 Tagen hier gespielt wird, wenn die Censur keine Schwierigkeiten macht. Lassen Sie also den Setzer eilen.

Run eine Hauptsache liebster Freund. Wer ist der Corrector? Ich habe Ursache zu fürchten, daß ich selbst und mein Abschreiber nicht immer eine gleiche Orthographie beobachtet haben — diese muß also der Correktor mit der größten Genauigkeit besorgen. Es ligt mir äußerst viel daran. Ferner wäre es möglich, daß mir hie und da noch eine kleine Lücke entwischt wäre — die nur derzenige merkt, welcher den Jamben versteht. Deßwegen möchte ich sogleich, wenn (wie ich doch nicht hosse) so etwas eingeschlichen wäre, durch die Post davon benachrichtigt werden — denn ohne mein Wissen sollt und darf keine Zeile abgeändert ober eigensmächtig außgesüllt werden.

Ich glaube auch, daß es zuweilen im Manuscripte versehen worden ist, die Auftritte richtig zu zählen. Dafür könnte allensfalls Ihr Buchhalter oder der Setzer noch sorgen. In den folgenden Manuscripten soll die größte Richtigkeit beobachtet werden. Aber ich bitte Sie, lassen Sie in dem jetzt geschickten keinen Fehler

einschleichen. Die Anshängebogen will ich nicht früher sehen, als biß einige Akte fertig sind. Daß nur die Exemplare auf holländisichem Papiere für mich nicht vergessen werden.

Für einen Kopf will ich sorgen und habe mich auf morgen bei Sendelmann ansagen lassen. Es muß just nicht ein weiblicher sehn. Wenn ich Sendelmann eine schöne Idec zu einem männlichen aus der Gallerie angeben kann, so ists auch gut. Dann aber wünsche ich, daß er von Sinzenich gestochen würde. Gehser hat bei mir allen Credit verloren. Auf die nächste Woche bekommen Sie darüber bestimmte Antwort.

Wenn ich die theatralische Ausgabe drucken lasse, so verssteht es sich von selbst, daß kein anderer als Sie sie verlegt. Doch muß die eigentliche Jambische erst im Lublikum und wo

möglich aus Ihrem Gewölbe sehn.

Der Menschenseind wird mich, sobald ich ganz mit dem Carlos zu Stande bin, beschäftigen. Ein Aft davon ist sertig. Dieses Stück kann vor Ende des Julius nicht fertig sehn, weil ich es habe liegen lassen. Ich mag Ihnen jetzt nicht mehr größere Hoffnungen machen, als ich gewiß voraussehe leisten zu können. Es ist möglich, daß dieser Menschenseine Interesse seines Inhalts und die Begeisterung, womit ich ihn schreibe. Es versteht sich, liebster Freund, daß er Ihnen zuerst ans geboten wird.

Der Geifterseher wird fortgesezt, doch weiß ich Ihnen nicht gewiß zu sagen, ob auch die Thalia? Lustig ist es doch, daß man endlich auf den Gedanken kömmt, dieses Journal für etwas zu halten. Ich habe den Troß der jehigen Monatschriften durchzgesehen und ausgespürt, was für Nebenbulerinnen die Thalia eigentlich hat. Ich kann es nicht leugnen, daß ich mich selbst gefühlt habe und nicht weiß, wosür ich das Publikum halten soll. Vor einigen Wochen schreibt mir ein Prinz Gallizin aus Paris um die Thalia, gibt sich zum Subscribenten an und schickt mir einen deutschen Aufsatz zum Einrücken. Der Prinz von Coburg bittet mich angelegentlich, ihm das Mserpt. des Geistersehers noch vor dem Vrucke zu schicken. Ich mußte lachen, denn ich habe an der Fortsetzung noch keine Zeile geschrieben. A propos, haben Sie das 2. 3. und 4te Heft an den Rath Reinwald in Meinungen geschickt? Ich will hossen.

Das Papier z. Carlos ist ganz vortreflich. Werben Sie

auch das Format nehmen oder größeres? Die Lettres bitte ich mir aber expreß klein wie die im Nathan aus. Aus dieser einzigen Ursache wünschte ich den ersten gesetzten Bogen, ehe er abgedruckt wird, zu sehen, wenn es nämlich Sie nicht geniert.

Mit dem nächsten Mscrpt. kömmt der Robertson und Lebret — ich dachte aber, Huber habe den Lebret schon

geschickt.

Nun leben Sie wohl, liebster Freund; der Himmel gebe Ihnen viel Freude — Muth und Glück. Das wünscht von ganzem Herhen Ihr aufrichtigster

F. Schiller.

Der Brief blieb 2 Tage liegen. Indessen habe ich den Kopf bei Sendelmann bestellt. Er verspricht ihn innerhalb 14 Tage zu liesern. Er mehnt auch, daß Sinzenich ihn stechen soll. Schicken Sie mir also in Ihrem nächsten Brief ein paar Zeilen an Sinzenich, so will ich an ihn schreiben.

187. An Siegfried Lebrecht Erusius.

Dresben ben 6. März [Dienstag] 1787.

Eben da ich den Brief E. Hochedelgebohren empfing, war ich im Begriff, einen an Sie abgehen zu lassen, worin ich um einige Verzögerung bat. Die Nebellion der Vereinigt. Nieders länder, welche ich für unser Werk bearbeite, wächst mir unter den Händen und kann, wenn ich sie nicht übereilen will, unmögslich auf die Ostermesse beschlossen werden. Da ich es nun nicht leiden kann, einen solchen Aufsaz zu trennen, besonders bei der ersten Erscheinung eines Buchs, das sich erst Ansehn erwerben soll, wo auf die erste Wirkung so viel aukömmt, so war meine Meinung, die Erscheinung selbst bis nach der Messe zurückzusschieden, wo dann das Buch in 2 kleine Bände getheilt herausst kommen würde. Zugleich gewänn ich den Vortheil dabei, den

Auffaz noch einige Monate im Pulte zu haben und ihn der Vollkommenheit desto näher zu bringen, welches bei einer historischen Schrift so wesentlich ist.

Da ich vermuthe, daß Ihnen an einer solchen Verzögerung so sehr viel nicht liegen kann, und der Vortheil für das Werk selbst ist, so trage ich kein Bedenken, Ihnen diese Idee mitzutheilen. Lassen Sie also den Setzer einige Zeit noch pausieren.

Der Druck hat ganz meinen Beifall und für den Kupfersstich will ich Sorge tragen. Es liegt mir äußerst viel daran, das Werk in jeder Rücksicht der Erwartung des Publicums entsprechend zu machen.

Ich habe die Ehre mit Hochachtung zu sehn E. Hochedelgeb. ergebener Diener Schiller.

188. An Friedrich Wilhelm Großmann.

Dresben ben 5 April [Donnerstag] 87.

Dank für Ihr freundschaftliches Andenken lieber Großmann. Sie wollen wißen wie ich mit meinem Schiksal zufrieden bin, aber sie laßen mich nur errathen wie Sie es mit dem ihrigen sind. Wir werden wunderbar auf diesem Globus herumgeworfen. Sie haben die Erfahrungen schon gemacht, mich erwarten sie noch. Wir sind zwei Taucher die bald hier bald dort aus dem großen Weltmeer den Kopf heraus strecken und wieder in die Tiefe sinken. Möchte es uns beiden bald so wohl werden, immer oben zu bleiben.

Sie verlangen meinen Carlos. Sie sollen ihn haben. Was ein abgebrannter Mann von einem nie aufgebauten sodern kann soll die Bedingung sehn. Die Edition ist zweisach fürs Theater entworsen; eine in Jamben, die andre in Prosa. Welche verlangen Sie? Der Carlos den ich drucken laße wird 26 Bogen stark aber der theatralische, der nie gedrukt wird wird den Umsang des Fiesko haben. Bondini und Koch aus Riga

haben mir 100 Athlir. dafür bezahlt. 12 Dukaten ist es, was ich unter Ihnen und mir für billig halte. Wollen Sie das Stück um diesen Preiß, so gebe ich es morgendes Tags nachdem ich Ihren Entschluß weiß zum Abschreiben. Vielleicht überrascht Sie diese Bearbeitung, denn sie ist das Beste was ich in Rückssicht theatralischer Wirkung (ohne Hilse von Spectakel und Operndekoration) hervorgebracht habe.

Schreiben Sie mir mit nächster Post Ihre Entschließung. 14 Tage nach Empfang Ihrer Antwort kann Dom Carlos in Ihren Händen sehn. Daß Sie mir für das Nicht gedruckt werden Garantieren ist die Hauptbedingung versteht sich.

Biel Glück und frohen Muth wünscht Ihnen

Ihr aufrichtiger

Schiller.

P. S.

Meine Adresse — in Dresden Neustatt auf bem Kohlenmarkt im Fleischmannischen Hause. 1. Treppe.

189. An Ernft und Cophie Albrecht.

Dresben b. 17 April [Dienstag 1787].

Um doch etwas von euren Zeitungen zu hören will ich den Ansang machen und schreiben. Lassen Sie mich wissen siebe Doctorin wie es Ihnen geht, in Leipzig gefällt und was Sie sonst merkwürdiges für mich haben. Was spricht man von der Aufführung des Carlos? Wann wird sie vor sich gehen? Und ist es noch nicht entschieden ob die Gesellschaft den Sommer in Leipzig zudringen wird? Wie steht es mit dem ? Man hat sich hie mit einer dummen Geschichte getragen, die ich aber uicht glaube. Hahn soll ohne Erlaubniß in L. gewesen sehn und jeht in Arrest sitzen. Dumm wärs doch, weil ihr denn schwerlich den Sommer zusammen kommen dürstet. Schreiben Sie mir ob

Sie davon wissen. H. Zucker wird das Manuscript des Carlos bei Ihnen abgeben oder noch beger, thun sie mir den Gefallen und lassen es wo möglich noch heute abhohlen und schicken mirs mit der allernächsten Post zu. Ich brauch es äuserst nothwendig und verlasse mich auf ihre Gefälligkeit. Dem Doctor Jüngern, Reinecken, Brücken und Secondas machen Sie nieine Complimente und Sie, liebe, leben wol und bleiben gut

Threm

F. Schiller.

190. An Gottfried Rörner.

Tharand, 18. April [Mittwedy] 1787.

Hoffentlich seid Ihr glücklich nach Hause gekommen. Ich habe die erste Nacht sehr unruhig hier geschlasen, aber aller Unsfang ist schwer; ich hoffe, es soll schon werden. Mir war's, als ich Euch gestern aus den Augen verlor, als wenn ich auf einer wüsten Jusel wäre ausgesetzt worden. So äußerst unsbichterisch und öbe! Was wird da herauskommen?

Es ist drei Viertel auf sieben Uhr und um sieben soll das Billet sort. Ich din noch betäudt und kann nicht viel Gescheidtes denken. Gebt mir in ein Paar Zeilen Nachricht von Euch und was Ihr mir mit der Gelegenheit schicken könnt. Der Klinger liegt noch in meinem Logis. Schickt mir den ersten und die übrigen Theile. Schreiben will ich Euch, sobald sich mein Herz unter freiem Himmel und in schönen Gegenden erheitert hat. — Tausendmal Abien.

Den Ginschluß gebt Huber zu besorgen.

<u>ෙ</u>.

191. Un Gottfried Körner.

## [Tharand d. 19 April Donnerstag 1787].

Eine reizende Landpartie weiß Gott! Da sitz ich drei Tage und kann nicht vors Haus. Schnee und Hagel wirft mir beinahe Thuren und Fenfter ein. In diefem erbarmlichen Bustande soll ich mich - nicht nach Dresden zurücksehnen! Es ist eine Aufgabe, die schwer zu beantworten ist; ob ich es schlechter hätte treffen können?

Doch will ich mir einbilden, daff ich für begangene Sünden bufe! Immer kanns nicht fo bleiben, und ber Himmel wird

wieder blau werden über Wittelspach.

Gearbeitet habe ich boch. Wie? Darauf kommts nicht an. Mit bem Klinker bin ich fertig und wurde ihn gleich mitgeschickt haben, wenn mein Herr Wirth mir nicht angelegen hatte, ihn lefen zu burfen. Bielleicht macht es ihn menschlich und er schreibt mir einen Thaler weniger an. Schickt mir um Gotteswillen Bücher. Ich habe des Tages ein halb Dutzend fürchterlich leere Stunden, wo ich melancholisch werden müßte, wenn ich sie nicht verlesen könnte. Ich stehe alle Morgen um halb 6, auch 5 Uhr auf, weil ich nicht länger schlafen kann, aber ar: beiten kann ich nichts vor 9 Uhr.

Wie gehts euch aber? Seid ihr zufrieden? Ist Huber fleißig? Ist die Minna gesund? Und Kverner? — Arbeitet ernoch gern in dem Weinberge ber Commerziendeputation?

Meinem beleidigten Dorchen schicke ich diesen Ginschluß zur fcleunigsten, gewiffenhaftesten und punttlichft-gutig=

ften Besorgung.

Sie möchte fo gutig febn und anfragen laffen, wann man die Antwort könnte abhohlen laffen, ober ob fie geschickt werden würde. Wenn Arnims noch nicht wieder in Dresden wären, fo 22

Sonas, Schillerbriefe.

soll die Miene, oder wer meinen Brief hinträgt, ihn wieder mitnehmen. Aber ich lasse Dorchen recht sehr bitten, die Bothensfrau ja nicht weggehen zu lassen, ohne mir von dorther Antwort mit zu nehmen, wenn man in der Stadt ist.

Nachrichten von Euch allen erwarte ich mit Ungeduld. Laßt mich vergessen, dass ich hier allein und verlassen bin. Ich bin oft bei euch — und aus mehr als Einem Grunde. Glaubt

mir bas.

Adieu. adieu.

Huber möchte mir neue Contemporains, und was er sonst aufbringen kann, schicken. Wenn Briese angelangt wären, so gebt sie ja der Bothenfrau mit. Sie kostet mich 6 g.; also muß ich suchen, alle mögliche Parthie von ihr zu ziehen.

Noch einmal adieu.

Schiller.

192. An Gottfried Körner.

[Tharand d. 21 April Sonnabend 1787.]

Dank euch für eure Sorgfalt um einen armen Robinsohn — euer liebes gutes Andenken und Mitseiden und englisches Bier. Alles ist richtig und glücklich und äußerst willkommen angelangt, wie ein warmer Regen auf eine versengte Flur. Eure Gesundheit will ich ordentlich mit Andacht trinken.

Zwei Expressen — auf einen Tag! Das geht dicke zu!

Meinen werdet ihr nunmehr schon abgefertigt haben.

Dalberg hat meinen letzten Brief an den bewußten Ort geschickt und erwartet also die Antwort. Der Carlos ist für Mannheim angenommen.

Charlotte läßt fich euch berglich empfehlen. Sie wird einige

Monate in Weimar zubringen.

Wenn ein junger Schweizer (ein Landschaftzeichner) sich melben sollte, so schickt ihn zu mir heraus. Er kömmt von Charlotten. Mit der nächsten Post schreibe ich Dir und vielleicht weitz läufig — oder wollen wir's auf englisches Bier anstehen lassen. Biß jetzt war mirs durchaus nicht möglich eine Stimmung zu finden, in der ich über gewisse Materien sprechen könnte.

Arnims werden, wenn sie noch nicht in D. sind, wahrscheins lich noch heute kommen. Also schickt meinen Brief morgen vormittag noch einmal hin, wenn er sie heute nicht getroffen hat.

Die verfluchten hühschen Briefe, die ihr mir geschickt, haben mir den Kopf ganz verwirrt. — Die Suppe sieht mich schmachtend an, und mein Wirth kann nicht begreifen, daß man über einem Briefe das Essen kann kalt werden lassen. — Also adieu. Viel kluges erwartet biß jetzt nicht von meinem Fleiße. Der Wille ist gut aber Wind und Wetter kämpfen dagegen.

Mit dem auf den Weinberg Ziehen nehmt ein schröckliches Beispiel an meiner Tharander Campagne. Vollends in einem

neuen Hause.

Dem Boten gebe ich also nichts, weil ich nicht weiß, wie Du accordiert hast.

Tausendmal adieu. Auf den Montag schreib ich euch wieder.

**⑤**.

193. An Gottfried Körner.

Tharand b. 22. April [Sonntag] 87.

Morgen früh um 4 Uhr geht eine Frau von hier nach der Stadt, ich will diese Gelegenheit nicht vorben lassen, euch zu grüßen.

Hente war der erste erträgliche Tag unter sechsen, die ich hier zubringe. Ich bin auf den Bergen, Dresden zu, herumgeschweift, weil es da oben schon ganz trocken ist. Wirklich habe ich diese Bewegung höchst nöthig gehabt; denn diese paar Tage, auf dem Zimmer zugebracht haben mir, nebst dem Biertrinken, das ich aus wirklicher Desperation angefangen habe, dumme Geschichten im Unterleib zugezogen, die ich sonst nie verspürt habe.

Bei eben jo ichlechtem Wetter hätte ich in der Stadt doch mehr Bewegung gehabt, auch Plate gefunden, die man wandeln kann — hier aber ist alles Morast, und wenn ich Motion halber in meinem Limmer springe, so gittert bas Hauf und ber Wirth fragt erschrocken, was ich befehle. Diesen Rachtheil meiner Gesundheit weggerechnet, habe ich mich doch so ziemlich gegen ben Einfluß der schlechten Witterung behauptet. Meine bisherigen Arbeiten foberten auch biefe feinere Stimmung nicht. Es war mehr Ordnen von Bruchstücken und Uebersetzung meiner Brofa in Jamben. Gine einzige schöne Frühlingswoche muß nun alles thun. Nebrigens siehst Du ein, daß ich viele glückliche Ideen, manche Foberungen meines begeren Gefühls wegen ber erstaun= lichen Gile abweisen nuß - und auch gut, daß es so ist. - Der Carlos ift bereits ichon überladen, und diese anderen Reime follen mir schrecklich aufgehen in den Zeiten reifender Vollendung.

Die Liaisons dangereuses find allerliebst geschrieben. Ein fortreißendes Interesse - feiner und lebhafter Wit - eine musterhafte Leichtigkeit für die Briefgattung - babei treffende wahre Bemerkingen über ben Menschen und Sentiment. gestehe, daß ich weniges mit sovielem Vergnügen gelesen habe. Es ist in der That schade, daß ein großer Theil der Schönheit bes Buchs in dem ligt, was man mit gutem Gewissen nicht allgemein machen kann - benn bas Uebrige ift felbst für die Bilbung Die Briefe ber kleinen Volanges zum Beispiel zu empfehlen. sind eine vortreffliche Schilderung der ersten unschuldigen Liebe. Du wirst mich für parador halten, aber ich muß Dir gestehen. daß es mir feine und wirklich edle Gefühle gegeben hat ich würde für das Frauenzimmer nicht erröthen, das mir gestände diese Briefe gelesen und vortreflich gefunden zu haben ich würde es nicht, nehmlich wenn ich wüßte, daß bieses Frauenzimmer Geift genug hätte sie gang zu verstehen. Nebrigens wünschte ich von diesem und ähnlichen Büchern die nachläffig: schöne und geistvolle Schreibart annehmen zu können, die in unserer Sprache fast nicht erreicht wird.

An den Charles XII. habe ich mich noch nicht gemacht. Big jetzt wollte ich nur Genuß — bieser würde mich beschäftigen.

Vom Werther habe ich noch keinen Gebrauch machen können, es müßte benn seyn, daß ich, wie er, auf einem Felsen den Hut verloren hätte.

A propos Laff boch irgendwo in ber Stadt anschlagen, baß mir in ber Rieschischen Gesellschaft ein hut abhanden gekommen.

Deine Minna und Dorchen grüße herzlich von mir. Der Wolfinn mache mein Compliment nehst schuldiger Danksagung für ihre Mühe. Das englische Bier, wenn es noch nicht bestellt ist, mag ich für 4 gl. nicht, denn es ist schlechter als das Ludzwigische. Die Briefe an die Arnim werden wahrscheinlich an Ort und Stelle sehn. Sonst sei so gut und sorge, dass sie hinzgeschicht werden. Jeht adieu. Ich din schläfrig und müde. Diese Woche denke ich Euch einen Kassee beim Hegereiter vorzuschlagen, wenigstens Dir und Huber, wenn es unseren Weibzleins zu zeitig ist. Ihr würdet gegen 7 Uhr dort sehn müssen, denn ich stehe seht immer um 5 Uhr auf. Ich weiß nicht, wober es kömnt, denn mein ernstlicher Vorsatz ist es nicht, auch weckt mich kein Geräusch. Den Tag kann ich noch nicht bes stimmen. adieu. Einschluß besorge sogleich au Huber.

Schiller.

194. An Gottfried Körner.

[Tharand b. 24 April Dienstag 1787.]

Dein Brief trifft mich in Gesellschaft. A.'s sind hier. Dies ift auch schuld, daß ich Dir jetzt im Augenblick nichts antworten kann, als daß ich Dir morgen antworten werde, wo Du Manusscript erhältst. Indeß lebe wohl.

Tausend Grüße an alles.

Dein

ල.

195. An Gottfried Körner.

[Tharand Ende April 1787.]

Dein Charles XII. entzückt mich. Ich finde ihn mit mehr Genie sogar geschrieben, als das Siècle de Louis XIV. Er verbindet das Interesse einer Robinsonade mit dem philosophischen Geiste und der kräftigen Schreibart des letzteren. Zugleich hat mir das Ganze einen gewissen Anstrich von Alterthum. — Es ist ein Traum aus den Zeiten des Perseus und Jason — ich glaube unter den Macedoniern und Schthen herumzuwandeln. Carl hat erstaunlich viel täuschende Nehnlichkeit mit dem Alexander des Curtius. So wünschte ich mir eine Geschichte des Königs von Preußen.

Du wirst heute Manuscript von Carlos erwarten, aber Du findest es nicht.

Da mir Göschen nur sünf Bogen schickt, worunter noch so gar eine Correctur ist, so hat er noch für 13 Bogen Manuscript vorräthig, und ich bin nicht pressirt. Ich werde noch eine Scene dazu sertig machen, wo nicht den gauzen dritten Act vollenden. Ich zweisse, ob Göschen auf den spätesten Termin der Messe sertig werden kaun. Der Druck des Carlos gefällt mir ganz und gar nicht. Für's erste sind das die Lettern gar nicht, die ich wollte und die sich zu diesem Format schicken. Daß ein Jambe zwei Zeilen einnimmut, sieht höchst fatal aus, und es ist sehr häusig. Ueberhaupt ist keine richtige Proportion beobachtet: die Personen, welche unter dem Austritt stehen, sind nicht größer gedruckt, als die über den Versen, und beide haben mit den Versen selbst einerlei Lettern. Mit eben der Schrift ist anch der Ort und die jedesmalige Verwandlung der Scene gedruckt.

Am Ende der Auftritte und dem Anfang der neuen sind zuweilen Striche, zuweilen nicht. Auch das fällt schlecht in die Augen, daß das Sie und Ihr und Du u. dgl. immer mit großen Ansangsbuchstaben gedruckt ist, wie in einem Briefe oder Memorial. Das schlimmste ist, daß eine ungleiche Orthographie

trotz des Versprechens vom Corrector hineingekommen ist; sehn und sein wechselt ab, wie es dem Setzer eingefallen ist. Rurz, der Druck ist tief unter meiner Erwartung und keins meiner vorigen Stücke, den Carlos in der Thalia mitgerechnet, hat so viele Fehler gegen das Schickliche und fällt so schlecht in die Augen. Ich tröste mich mit der zweiten Auslage.

Lebe wohl, grüße mir alles. Ihr Leute habt ja eine ordentliche Wuth mich mit falschen Briefen zu quälen. Nebrigens ift

Beiter Zeisig ein prächtiger Rerl. Abien.

P. S. Laß Huber den Robertson und Le Bret mit nächster Post an Göschen schicken. Die Botenfrau mag auch die Wäsche mitnehmen, die ich in unferem Logis herausgelegt habe.

196. An Gottfried Rörner.

[Tharand Ende April 1787.]

Gestern konnte ich niemand aufbringen, der noch so spät nach der Stadt gehen wollte, mein Stück mitzunehmen. Ich schicke es heute mit einer Gelegenheit, und morgen um 9 Uhr

folgt mein Manufeript für Göfchen.

Der kleine Arnim, der gestern hier war, sagte mir, daß man recht gute Reitpserde auf vierzehn Tage und Monate miethen kömnte, das Pferd den Tag zu sechs Groschen, außer dem Futter und Stallung. Nun ist in Dresden ein Mann, der mehrere Pferde besorgt, monatsich eins für sechs Thaler, wo sie recht gut unterhalten werden. Wenn Du Lust hast, so können wir auf den Sommer Moitié machen: so hast Du Dein eigenes Pferd um nach der Stadt zu reiten, und in den Tagen, wo Du nicht reitest, brauche ich's. Ueberlege es einmal.

Abien. Taufend Grüße an alle.

Laß mir für vier Groschen Postpapier heute holen, daß es morgen kann mitgenommen werden. S.

197. An Siegfried Gotthelf Roch.

Dresden d. 1 Juni [Freitag] 1787.

Ms wir uns hier von einander trennten, ist mir von einem Mädchen, bas Gie gesehen haben, ber Ropf so warm geworben, daß ich Ihre Abresse in Berlin barüber vergessen habe. sind ja allzumal arme Sünder, und Sie werden ja wohl auch noch in die Zeit zurückbenken, wo Sie von einem paar Augen aus bem Concept gebracht wurden. Mjo verzeihen Gie mir. Da ich aber nicht wußte, ob dieser jetzige Brief sie zur gehörigen Zeit erreichen würde, so wollte ich nur anfragen, ob Gie gu Berlin eingetroffen, und wohin ich mein Manuscript zu senden habe. Es liegt schon längst fertig und kann mit bem nächsten Posttage abgehen, wenn ich erst Ihre Antwort habe. Ich wünsche. daß Ihre Reise bis jett sehr angenehm gewesen sehn möchte. Werde ich nicht einige Neuigkeiten von dieser Reise erfahren dürfen? Schreiben Sie mir also ehestens, weil die schnellste Ablieferung bes Don Carlos bavon abhängen wird. Meine Adresse ift: Dresden Neuftadt auf dem Rohlenmarkt, im Faustischen Sause.

198. An Friedrich Schröder.

Dresben 13 Juny [Mittwoch] 87.

Endlich erhalten Sie im Junius was Ihnen auf den Januar zugedacht war. Diese erste Probe meines Worthaltens, liebster Schröder, wird Sie für alle folgenden Fälle witzigen — aber thun Sie mir nicht zu viel. Die Umstände welche dismal den Carlos verzögerten kommen zum Glück nicht so gar oft wieder und wenn sie kommen, so kommen sie doch nicht zugleich. Eine Absaltung und die stärkste könnt ich Ihnen nennen, weil sie sehr

- menichtich ist, aber ich brauche mein Papier jett zu noth-

wendigern Dingen.

Acht und zwanzig gedruckte Bogen auf soviel, als Sie hier erhalten, zu reduzieren war so leicht nicht. Bollends, wenn ich gewißen Rollen wenig abschneiden wollte, wie z. B. beim Philipp geschehen ist. Ich habe mich bei den andern Theatereditionen die zum Theil schon verschickt sind, so ungeschickt als möglich aus ber Schlinge gezogen, aber was ich für Sie machte, sollte reif u. gedacht fenn, darum verschob ich Ihren Carlos bis zulezt. Halten Sie bas nicht für einen Krämerkniff Ihnen meine Waare anzupreisen. Es ist mein Ernst u. ich will Sie baburch von nichts als meiner berglich guten Meinung versichern.

Ueber das Stud felbst will ich Ihr Urtheil nicht prevenieren. Sie werden selbst sehen u. mich entbehren. Aber über eine Hauptsache muß ich mich mit Ihnen berichtigen. Ich weiß nicht zu bestimmen, wie weit in Hamburg die Toleranz geht. Db 3. B. ein Auftritt bes Königs mit bem Großinquisitor statt finden kann. Wenn Gie ihn gelesen haben, werben Gie finden, wie viel mit ihm für bas Stück verloren senn würde. Weil ich es aber nicht aufs Ungewisse wagen wollte, so habe ich diesen Auftritt so angebracht, daß er ohne bem Zusammenhang Schaben zu thun, wegbleiben kann. Bas also zwischen \* eingeschloßen ift, kann auf ben schlimmften Fall weggelaffen werden. Wenn nur Kleibung und Name Schwierigkeiten machten fo verändern Sie Beibes nach Gutbefinden. Gerne geb ich ber Schwachheit diese Nebensachen preiff, wenn mir meine Contrebande baburch erleichtert wird. Ueber ben Auftritt Philipps mit bem Marquis habe ich in ber Republicanischen Stadt hoffent= lich nicht unruhig zu werben. Sollte bas Stud, in feiner jetigen Geftalt, noch zu lang spielen, so habe ich gleichfalls mit rother Rreibe biejenigen Stellen bezeichnet, Die ich lieber als andere aufopfere u. bem Stude felbit für entbehrlicher halte. Sie treffen meist declamatorische, die ohnehin oft die Runft des Schauspielers u. die Geduld bes Publikums in Berlegenheit setzen. Was ich sonst noch zu bitten und zu erinnern habe,

wäre fürzlich Folgendes.

Bei benjenigen Rollen worin Erzählung, - bem Berständniß des Stückes nothwendige — Erzählung ist, von beren Ginficht die Wirkung vieler folgenden Scenen abhängen fann, bei folden Rollen bitte ich Sie mehr auf ein beutliches Organ als auf Genie und Geschicklichkeit zu sehen. Die Bernachläfi: aung dieser Maxime hat nach meinen eignen Ersahrungen wich: tige Stude icheitern gemacht. Wenn bie Rollen bes Marguis u. Karlos nicht von selbst und natürlich sich bei Ihrer Gesell= ichaft austheilen, fo wünschte ich Sie wählten Ihren besten Liebhaber zum Marquis, vorausgesetzt, daß er ber älter scheinende ist, und zum Carlos benjenigen, ber mehr Genie als Cultur, mehr Leidenschaft als Welt hat. Sie verstehen mich. Wenn alle Stricke reißen, so werben Sie ben Philipp preiff geben muffen und ben Marquis felbst spielen. Bei denjenigen Scenen wo ein volles Theater senn muß, wo ber Rönig im Gefolg seiner Granden ift, bitte ich Sie fich aus ben Wolfen Ihrer Begeifte= rung zur Pedanterei des Regisseurs herabzulassen, und diesen bastebenden Figuren Leben einzublasen, und Theilnahme an bem was um fie vorgeht zu empfehlen. Degwegen wünschte ich, baß es ber Rollenschreiber bei Jedem punktlich anmerkte. Sie werben nach Lesung bes Studs finden, wie wichtig biese Er= innerung für bas Interesse ihrer besten Seenen ift. Uebrigens itellen Sie mir bei folden Gelegenheiten foviel Spanische Granden auf die Bühne, als Sie Rode haben. Die Menschen bent ich werben sich hier schon dazu finden, wie in der wirklichen Welt. Und Sie als König Philipp sind gebeten — auf bas spanische Etikette Ihrer Vasallen zu sehen. Doch ich vergesse, bag ich Ihnen hier Dinge ichreibe, die ich beger von Ihnen hören könnte. Berzeihen Gie ber väterlichen Zärtlichkeit biese Indiscretion. Schließlich u. ernstlich bitte ich Sie, bester Schröber, hauchen Sie Ihren eignen Genius unter Ihre Gesellschaft - Seien Sie

durch Ihre Fürsorge und Ihre Winke allgegenwärtig und flößen Sie Ihnen und mir zu liebe, einen Esprit de corps unter Ihre Menschen, den Carlos ganz darzustellen. Brüten Sie darüber (wie Fiesko meint) mit Monarchenkraft!

Habe ich Ihnen noch etwas darüber zu sagen? Ich benke

nein. Ich bin fertig.

Möchte ich nun auch gleich die Früchte meiner Mühe genießen, u. im Anblick meines Karlos auf Ihrer Bühne schwelgen können! Diese schöne Aussicht hellt mir jezt schon zum
Voraus viele Augenblicke auf. Ich werde Sie sehen u. mein
beinahe erstorbenes Kunstgesiühl für Theater wird neu in mir
auswachen. Von Ihnen hoffe ich diese Aussöhnung meiner Muse
mit der Bühne, welche die meisten Theater die ich jetzo noch
gesehen, mehr entsernt, als erleichtert haben. Wahrscheinlich
haben Sie mich gegen Ende des Sommers in Hamburg. Ich
werde in 2 oder 3 Wochen eine Reise antreten, welche mit Hamburg beschließen soll. Ein neues Stück bringe ich Ihnen mit.

Nun zu einem sehr prosaischen Artikel. Könnten Sie mir eh ich abreise noch Geld schicken, so würde mir das sehr willkommen sehn. Ich brauch es zur Reise, u. benke daß es mir lächerlich stehen würde über diesen Punkt gegen Sie zurück zu halten. Mit

Ende biefes Monats gebenke ich Dresben zu verlaffen.

Die offene Fehde haben Sie erhalten, wie ich aus einem Briese Dalbergs aus Mannheim ersehe. Der Verfaßer dieser Uebersetung erwartet Ihre Antwort, und wenn das Stückschon auf der Bühne erschienen wäre, ein paar Worte über sein Schicksal.

über das Frauenzimmer bei Ihrer Bühne u. meine Forderungen über die beiden Damen Rollen im Karlos habe ich ganz geschwiegen, denn ich kenne Ihre Schauspielerinnen noch zu wenig. Das wird also ganz Ihrer Entscheidung überlassen

bleiben, so wie alles übrige.

Lassen Sie mich nun aufs bälbiste von Ihnen hören, liebster Schröder, n. vor allem andern schreiben Sie mir mit der

Wahrheit die ich stets gegen Sie beobachten werde die Wirkung die der Carlos auf Sie gemacht hat. Ihr Urtheil soll eine von den Belohnungen sehn, die ich mir durch diese Arbeit erzungen haben möchte. Leben Sie wol.

Schiller.

199. An Friedrich Schröder.

Dresben, d. 4. Julin [Mittwoch] 87.

Ihren letzten Brief habe ich mit dem Einschluß von 21 Louis empfangen und bezeuge Ihnen hier meinen ergebensten Dank für dieses Zeichen Ihrer Zufriedenheit mit meinem Stücke und für diese freundschaftliche Beschleunigung, die mich nun in den Stand setzt, meine Reise ungestört anzutreten. Auch in H. Hubers Nahmen danke ich Ihnen, der sich für eine Ueberssehung, für eine Arbeit von 14 Tagen, vollkommen befriedigt sieht. Was ich jezt wünsche, bester Schröder, ist, daß auch Sie Ursache haben möchten, das Opfer das Sie Ihrem Gefühle gebracht haben, als Kaufmann nie zu bereuen.

Daß Sie den Großinquisitor weglassen müssen, bedaure ich sehr. In ihrem Falle (gesetzt daß Sie ihn bei der Censur durchbringen) würde ich es auch mit einem nur leidlich en Schauspieler wagen. Meine Gründe sind: Der Großinquisitor darf fast gar keine Mimik haben, seine ganze Sache ist Declamation, deutliche starke Vorlegung des Textes. Was kann Ihr Geist nicht über mittelmäßiges Talent vermögen! Stutzen Sie ihn auf. Wenn er nichts thut, als verständlich sprechen, so haben Sie Sich eine interessante Scene gerettet. Wählen Sie sich aus Ihrer Gesellschaft einen Schauspieler, der noch nie von sich sprechen gemacht hat, den das Publikum biß jetzt ignorirt hat. Bringen Sie mir, Sich und dem Vergnügen des Publikums das Opfer, einige Stunden mit ihm zu verlieren. Es kann nicht

fehlen, er wird durch die Wichtigkeit der Sache sich selbst erheben. Neberlegen Sie meine Bitte, und (ist sie Ihnen nicht schlechters dings unerfüllbar) so bieten Sie die Hand zu ihrer Bollstreckung.

Die Auskunft mit bem Geiste halte ich nicht für so gang Der abentheuerliche spanische Muth, ber Geist ber Liebesintrigue und noch mehr die anschausiche bringende Noth entschuldigen ihn, machen ihn begreiflich. Doch reifit vielleicht Die Heftigkeit ber Erwartung ben Zuschauer über gewisse Scrupel hinweg und wir können Carlos mit der Königin zusammen kommen lassen, ohne ihm die gebrauchten Mittel sehen zu lassen. Dann könnte also die gange Erfindung mit dem Gespenfte weggelaffen werben. Lerma erschiene sogleich nach Endigung ber heftigen Scene mit bem Könige — ober Sie lassen ben Vorhang mit Albas letzten Worten fallen: "Ich gebe Madrid den Frieden" - und ziehen ihn mit ber Scene auf, wo er mit Feria durudtommt. Schabe aber für Lermas lette Scene mit Carlos. Sie wird fehr ruhren, wenn Sie einen guten Lerma haben. -Ich foliege mit einer Bemerkung, Die ich in ben Gesetzen unferer Seele gegründet und burch die Erfahrung bestätigt finde. Stude, worin große heftige Affette fpielen, endigen fich ichoner - ruhig und stille als rasch und reissend.

Ich werbe nun gerade nach Weimar gehen, wo ich einige Monate zuzubringen gedenke. Um die L. Michaelsmesse, vielleicht noch vorher, sehen Sie mich in Hamburg. Mit einem meiner Stücke müssen Sie's nun aufs Ohngefähr wagen. Haben wir uns gesehen, hab ich mich in Ihrer Bühne erst orientiert, so kann vieles anders werden.

Ein Brief von Ihnen an mich ist verloren gegangen, benn auf die Aebersendung der offenen Fehde habe ich keine Antwort von Ihnen erhalten. Mich wundert dieses sehr, denn der Fall ist mir selten begegnet. Ich kann ihn mir durch nichts erklären als allensalls dadurch, daß Sie unterlaßsen hätten — Dresden — Neustatt auf die Addresse zu sehen, weil für Neustatt und Altstatt besondere Bureaux sind. Ihren nächsten Brief bitte ich nach

Weimar zu abdressieren. Noch eine kleine Bitte, lieber Schröder — ber gebruckte Carlos wird nächstens in Hamburg sehn, bieten Sie die Hand zu seiner schnellen Circulation. Ich zweiste nicht, daß die Lecture des Stücks die Erwartung auf die Vorstellung spannen wird.

Ganz der ihrige

Schiller.

200. An Friedrich Wilhelm Großmann.

Dresben, b. 20. Jul. [Freitag] 87.

Mir thut es leid lieber Großmann daß Sie für jezt von meinem Karlos keinen Gebrauch machen können. Sehr gerne hätte ich mein Stück auf Jhrer Bühne gesehen und der glücksliche Erfolg wäre mir doppelt angenehm gewesen. Verbeßert sich Ihre Situation, so geben Sie mir Nachricht, und sie sollen es sogleich erhalten.

In beiliegendem Briefe wird Ihnen eine Uebersetzung von einem sehr guten französischen Theaterstück angeboten, für deßen Success ich Ihnen Bürge sehn kann. Es hat in Paris den Figaro verdrungen, und besizt den nicht geringen Borzug daß es leichter zu besetzen ist und mit der pedantischsten Censur nicht in Collision kommen wird. Auf allen Fall sollten Sie es nehmen, weil es sicher eine gute Speculation sür Ihre Casse ist. In Hamburg und Riga ist es mit sehr viel Erfolg gegeben worden. Sehen Sie diese meine Anzeige als ein aufrichtiges Verlangen an Ihnen zu dienen, und kann ich das nicht mit meinen eigenen Arbeiten, so versuche ich es mit andern. Sehen Sie mir bald Nachricht von Ihnen und behalten Sie mich lieb.

Ihr ergebenster

Schiller.

201. An Chriftoph Martin Wieland.

[Weimar d. 23 Juli Montag 1787.]

Mein schönster Bunsch ist endlich erfüllt, ich bin dem Augensblike nahe, Sie, vortrefflichster Mann, von Angesicht zu Ansgesicht zu sehen. Vorgestern traf ich hier ein, aber die Betäusbung meines Kopses von einigen schlaslosen Nächten untersagte mir diesen Genuß bis heute. Nicht gern wollt ich eine Freude nur halb empsinden, die ich mir schon so lange aufgespart hatte. Lassen Sie mich durch den Überbringer erfahren, zu welcher Stunde dieses Nachmittags ich Ihnen nicht ungelegen komme. Wenn ich mir noch eine Bitte an Sie erlauben dürfte, so wäre es diese, daß Sie mir diese Stunde allein schenken möchten, weil ich nicht weiß, ob ich in Ihrer nähern Gegenwart sür einen Oritten Sinn haben würde. Alsbann werde ich Sie auch bitten, mich in den Kreis Ihrer liebenswürdigen Familie einzusühren.

Nicht wenig verlegen würde ich seyn, mich jetzt Demjenigen zu nähern, von dessen guter Meinung und Liebe die besten Freuden meines zukünstigen Lebens, wie ich mir oft träume, abhängen sollen, vielleicht würde mich diese Furcht für mich selbst um den reinen Genuß Ihrer Gegenwart bringen, wenn ich nicht hoffte, daß Ihre Güte mich jeder Aufmerksamkeit auf mich selbst über-

heben würde.

F. Schiller.

[Adresse:]

Herrn Hofrath Wieland Wohlgeb. 202. An Gottfried Herber.

[Weimar d. 24. Juli Dienstag 1787].

Nicht länger kann ich mir die Freude versagen, die von den ersten Erwartungen meiner Hierherreise gewesen ist, Sie von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Erlauben Sie mir also, mich Ihnen nähern zu dürsen und in diesem Billet bei Ihnen anzustragen, zu welcher Zeit ich Sie am wenigsten störe. Von Ihrer gütigen Antwort wird es abhängen, ob ich den heutigen Tag zu den merkwürdigsten meines Lebens zählen dars.

Ich würde ben Muth nicht gehabt haben, diese Bitte an Sie zu thun, indem ich sehr wohl fühle, wie wenig meine wärmste Achtung Ihnen bedeuten kann; aber sie werden den Augenblick nicht für verloren halten, den sie dem Vergnügen eines Menschen schenken, der Sie mit der aufrichtigsten Empfindung ehrt und Ihrem Geist, Ihrem Herzen viele der schönsten Stunden seines Lebens dankt.

Friedrich Schiller.

203. An Gottfried Körner.

Weimar, b 23. Jul. [Montag] 87.

Vorgestern Abend kam ich hier an. Was uns auf der Reise nach Leipzig begegnete wird euch die Schneidern geschrieben haben. In Naumburg hatte ich das Unglück den Herzog von Weimar um eine Stunde im Posthauße zu versehlen, wo er mir beinah die Pferde weggenommen hat. Was hätte ich nicht um diesen glücklichen Zufall gegeben! Jezt ist er in Potsdam, und man weiß noch nicht, wie bald er zurücksommen wird.

Um nehmlichen Abend sah ich Charlotten. Unser erstes

Wiedersehen hatte soviel gepreftes, betäubendes, daß mirs unmöglich fällt, es euch zu beschreiben. Charlotte ist sich ganz gleich geblieben, biß auf wenige Spuren von Kränklichkeit, die der Baroxysmus der Erwartung und des Wiedersehens für diesen Abend aber verlöschte und die ich erst heute bemerken kann. Sonderbar war es, daß ich mich schon in der ersten Stunde unsers Beisammenseins nicht anders sühlte als hätt ich sie erst gestern verlassen. So einheimisch war mir alles an ihr, so schnell knüpfte sich jeder zerrissene Faden unsers Umgangs wieder an.

Ehe ich euch über sie und auch über mich etwas mehr sage laßt mich zu mir selbst kommen. Die Erwartung der mancherley Dinge die sich mir hier in den Weg wersen werden, hat meine ganze Besinnungskraft eingenommen. Ueberhaupt wißt ihr, daß ich bald von den Dingen die mich umgeben und nahe angehen, betäubt werde. Das ist jezt mein Fall, mehr und mit größerem Nechte als jemals. Ich habe mit keinen Kleinigkeiten zu thun und die vielerlei Verhältnisse in die ich mich hier zertheilen muß, in deren jedem ich doch ganz gegenwärtig sehn muß, erschröckt meinen Muth und läßt mich die Einschränkung meines Wesenstinken.

Gestern, als am Sontag, habe ich keinen Besuch gemacht, weil ich den ganzen Tag bei Charlotten zubringen sollte. Diesen Morgen habe ich Wieland in einem Billet begrüßt und erhalte eben die Antwort, dass er nich diesen Nachmittag bei sich erwarten wird. Auch er scheint nicht von aller Unruhe freh zu sehn, denn er schreibt mir, meine Erwartungen so tief als möglich herab zu stimmen. Er scheint sehr ungeduldig mit mir bekannt zu werden, ich brenne vor Angeduld in seine Seele zu sehen.

Einige Bekanntschaften habe ich indeß schon bei Charlotten gemacht eines Grafen von Solms und einer Fr. v. Imhos, der Schwester der Fr. v. Stein, die Körnern aus meiner Beschreisbung bekannt ist. Meine Bekanntschaft mit dem ersten ist sehr lebhaft geworden und bei der leztern habe ich wie ich glanbe einen ziemlich erträglichen Eindruck gemacht, was mir lieb ist, weil sie

noch denselben Abend in einer großen Assemblee den ersten Laut von mir wird haben erschallen lassen. Die übrigen Weimarischen Götter und Götzendiener werde ich in dieser Woche schon expedieren. Wieland soll mir hierinn einige politische Maaßeregeln vorzeichnen. Göthe ist noch in Italien, Bode in Paris, Bertuch ist auch abwesend, Rheinhold ist schon in Jena. Mile Schröder sehe ich wahrscheinlich bei Charlotten. Mile Schmidt soll ein redseliges afsektiertes und kaltes Geschöpf seyn; also aus der Parthie wird nichts. Schlagt mir eine bessere vor.

Ich wohne biß jetzt noch im Gasthof zum Erbprinzen. Fr. v. Imhof will sich um ein Logis für mich bemühen. Solang ich nicht in meinen vier Wänden bin, erwartet nichts ordentsliches von mir. Ort und Gegenden habe ich noch nicht Zeit geshabt in Augenschein zu nehmen. Doch gewann ein niedliches Wäldchen, das zum Spaziergang angelegt ist, schon im Hereinsahren mein Herz. Hier, meine lieben, werde ich ost unter euren Schatten herumwandeln.

Charlotte ist eine große sonderbare weibliche Seele, ein wirkliches Studium für mich, die einem größeren Geift als ber meinige ist, zu schaffen geben kann. Mit jedem Fortschritt unsers Umgangs entbecke ich neue Erscheinungen in ihr, die mich, wie schöne Barthien in einer weiten Landschaft überraschen, und ent= zücken. Mehr als jemals bin ich jeto begierig, wie bieser Geist auf den eurigen wirken wird. H. von Kalb und sein Bruder werden im September eintreffen und Charlotte hat alle Hofnung daß unfre Bereinigung im Ocktober zu Stand kommen wird. Aus einer kleinen Bosheit vermeidet sie befrwegen auch, in Weimar die geringste Einrichtung für häußliche Bequemlich= keit zu machen, dass ihn die Armseligkeit weg nach Dresden treiben foll. Sind wir einmal ba, fo lägt man euch für bas weitere forgen. Die Situation bes H. v. Kalb am Zweibrücki: schen Hofe, wo er eine Carriere machen bürfte, wenn ber Eurfürst v. d. Pfalz sterben sollte, läßt sie vielleicht 10 big 15 Sahre über ihren Auffenthalt fren gebieten.

Von dem kleinen Fritz habe ich euch noch nichts gesagt. Es ist ein liebes Kind aus ihm geworden, das mir viele Freude macht. Er wird recht gut behandelt und hat schon sehr viele Züge von Güte und Gehorsam gezeigt. Charlotte geht wenig in Gesellschaft, wird aber nunnehr in diesem Punkt eine Versänderung tressen. Zu Ende dieser Woche oder Ansang der solzgenden wahrscheinlich lasse ich mich der Herzogin vorstellen.

Jezt adieu, meine lieben. Ich muß diesen Brief abbrechen weil er gleich auf die Post muß. Meine ganze Seele ist bei euch — denn sollte Freundschaft ein so armseliges Feuer sehn, daß es durch Theilung verlöre? Kein Geschöpf in der Welt kann euch die Liebe, kann euch nur den kleinsten Theil der Liebe entziehen, womit ich auf ewig an euch gebunden bin. Adieu. Kunzens meine herzlichen Empsehlungen.

Frid. Schiller.

## [Weimar 24. Juli] Dienstag frühe.

Der Brief wäre hier auf ber Post unnüt liegen geblieben, weil ich zu spät gekommen bin und erst Donnerstags eine Post abgeht. Ich erbreche ihn und erzähle euch, wie es mir gestern

gegangen ift.

Ich besuchte also Wieland, zu dem ich durch ein Gestränge kleiner und immer kleinerer Kreaturen von lieben Kinderschen gelangte. Unser erstes Zusammentressen war wie eine vorzausgesezte Bekanntschaft. Ein Augenblick machte alles. Wir wollen langsam anfangen, sagte Wieland, wir wollen uns Zeit nehmen, einander etwas zu werden. Er zeichnete mir gleich bei dieser ersten Zusammenkunft den Gang unsers künftigen Vershältnißes vor und was mich freute, war, daß er es als keine vorübergehende Bekanntschaft behandelte, sondern als ein Vershältniß, das sür die Zukunst fortdauern und reisen sollte. Er fand es glücklich, daß wir uns jezt erst gesunden hätten. Wir

wollen dahin kommen, sagte er mir, daß einer zu dem anderen wahr und vertraulich rebe, wie man mit seinem Genins rebet.

Unsere Unterhaltung verbreitete sich über sehr mancherlei Dinge, wobei er viel Geist zeigte und auch mir dazu Gelegensheit gab. Einige Materien, religionsgespräche z. Beispiel, legte er besonders auf künftige Tage zurück, hierbei schien er sich sehr wol zu haben und über diesen Stoff ahnde ich werden wir warm werden. Auch über politische Philosophie wurde viel gesprochen, etwas über Litteratur, Göthe, die Berliner und Wien. Von Klingern sprach er sehr witzig; Stollberg ist seine Renonce, wie die unsrige; er ist jezt ganz in den Lucian versunken, den er wie den Horatz übersetzen und commentieren wird.

Sein Auferes hat mich überrascht. Was er ist hätte ich nicht in diesem Gesichte gesucht — boch gewinnt es sehr burch ben Augenblicklichen Ausbruck seiner Seele, wenn er mit Wärme spricht. Er war fehr bald aufgeweckt, lebhaft, warm. fühlte, daff er fich bei mir gefiel und wußte daß ich ihm nicht misfallen hatte, ehe ichs nachher erfuhr. Gehr gerne hört er sich sprechen, seine Unterhaltung ist weitläuftig und manchmal fast bif zur Bebanterei vollständig, wie seine Schriften, sein Vortrag nicht fliegend, aber seine Ausbrücke bestimmt. Er sagte übrigens viel alltägliches, hätte mir nicht seine Verson, Die ich beobachtete, zu thun gegeben, ich hätte oft Langeweile fühlen fönnen. Im Gangen aber bin ich sehr angenehm bei ihm beschäftigt worden, und was unfer Verhältniß betrift kann ich sehr mit ihm zufrieden sehn. Man sagte mir nachher, dass er es nicht gewohnt wäre sobald in den Ton mit einem andern zu entrieren, und unverkennbare Theilnahme, Wohlwollen und Ach= tung sprach aus ihm. Er wird sich näher an mich auschließen. er verweilte mit Wärme bei meinem Alter und bei ber Ibee, wie viel Spielraum mir noch übrig ware. Wir wollen auf einander wirken, fagte er, und ob er gleich für Umanberung zu alt wäre, so wäre er boch nicht unverbegerlich.

Über meine Erwartungen und meine Absichten habe ich, aus

guten Gründen, in der ersten Unterredung kein Wort mit ihm verloren. Überhaupt kann ich, da der Herzog doch noch nicht so bald kommt, abwarten, biğ er selbst davon ansangen wird. Es sollte mich wundern, wenn er nicht hierüber etwas im Schilde führte. Ich blieb 2 Stunden bei ihm, nach deren Verssusser in den Clubb mußte. Er wollte mich dort gleich einführen, aber ich hatte Charlotten zugesagt, mit ihr spazieren zu gehen. Unterwegs wollte er wegen der Schwan bei mir auf den Busch klopfen, ich war aber kalt wie Eis und höchst einsülbig. Es machte mir Spass, wie er sich dabei nahm.

Wieland ist hier ziemilich isoliert, wie er mir auch gesagt hat. Er lebt fast nur seinen Schriften und seiner Familie. Diese hab ich noch nicht gesehen, er will mich das nächstemal barin einführen. Mit ihm werde ich vernntlich auch nach Jena

gehen.

Ich weiss nicht, was ich euch über ihn gesagt und was ich vergessen habe. Ist es etwas wichtiges so wird es mir ein andermal einfallen. Morgen besuche ich Herbern. Was ich dort sehe und höre, sollt ihr noch in diesem Briefe erfahren.

Hier ist wie es scheint schon ziemlich über mich, und mich und Charlotten gesprochen worden. Wir haben uns vorgesetzt, kein Geheimnis aus unserem Verhältnis zu machen. Einigemal hatte man schon die Discretion — uns nicht zu stören, wenn man vermuthete dass wir fremde Gesellschaft los sehn wollten. Charlotte steht bei Wieland und Herbern in großer Achtung. Mit dem ersten habe ich selbst über sie gesprochen.

Sie ist jezt biß zum Muthwillen munter, ihre Lebhaftigsteit hat auch mich schon angesteckt und sie ist nicht unbemerkt gestlieben. Hente schickt der Kammerherr Einsiedel, den ich weder besucht noch gesehen habe, zu mir, und läßt sich entschuldigen, dass ich ihn nicht zu Hause getroffen habe. Er wollte mir aufwarten — ich verstand ansangs nicht was das bedeutete, Charlotte aber glaubt, dass es ein Psiss wäre, mich zu ihm zu bringen, weil er mich der Herzogin vorstellen sollte. Diese lebt auf dem

Lande, eine halbe Stunde von hier. Nun kann ich nicht umbin,

mich nächster Tage praesentieren zu lassen.

Ein Logis habe ich im Hause ber Fr. v. Imhof erhalten. Ich weiß aber noch nicht wie mirs gefallen und was es mir kosten wird. Hente soll ichs erst sehen. Es ist auf der Esplanade, eine Allee vor dem Hause, welche mich oft an das Fleischmannische und an den Japonischen Garten erinnern wird.

Ich komme von Berdern. Wenn ihr fein Bild bei Graff gesehen habt so könnt ihr ihn euch recht gut vorstellen, nur dass in bem Gemählbe zu viel leichte Freundlichkeit, in seinem Gesicht mehr Ernst ift. Er hat mir fehr behagt. Seine Unterhaltung ist voll Beift, voll Stärke und Teuer, aber seine Empfindungen bestehen in Hass oder Liebe. Göthen liebt er mit Leidenschaft, mit einer Art von Vergötterung. Wir haben erstaunlich viel über diesen gesprochen, was ich ench ein andermal erzählen will. Auch über politische und philosophische Materien einiges, über Weimar und seine Menschen, über Schubart und ben Bergog v. Wirtemb, über meine Geschichte mit diesem. Er haft ihn mit Tirannenhaff. Ich muff ihm erstannlich fremd sehn, benn er fragte mich ob ich verheurathet wäre. Uberhaupt gieng er mit mir um, wie mit einem Menschen, von dem er nichts weiter weiß, als dass er für etwas gehalten wird. Ich glaube, er hat selbst nichts von mir gelesen.

Herber ist erstaunlich höslich, man hat sich wohl in seiner Gegenwart. Ich glaube, ich hab ihm gefallen benn er äusserte mehrmal, dass ich ihn öfters wiedersehen möchte.

Ueber sein Bild von Graff ist er nicht sehr zufrieden. Er hohlte mirs her und liess micht mit ihm vergleichen. Er sagt bass es einem italienischen Abbe gleich sehe.

Böthe, gesteht er, habe viel auf seine Bildung gewirkt.

Er lebt äuserst eingezogen, auch seine Frau die ich aber noch nicht gesehen habe. In den Clubb geht er nicht, weil dort nur gespielt oder gegessen oder Toback geraucht würde. Das wäre seine Sache nicht. Wielands Freund scheint er nicht sehr zu sehn. Musäus hat er mir gerühmt. Er flagt sehr über viele Seschäfte und dass er zur Schriftstellerei wenig Zeit übrig bes hielte. Unter allen Weimarischen Selehrten sei Wieland der einzige, der seinem Seschmack und seiner Feder leben könnte.

Von Herbern ist mir hier eine Schrift in die Hand gekommen: Gott ist der Titel. Der Ansang, der von Spinoza handelt, hat mir gesallen. Das übrige hat keine Klarheit für mich. Herber haßt Kanten, wie Du wissen wirst.

Eben hatte ich eine gar liebliche Unterbrechung, welche fo

furz war, bag ich fie Guch gang hersetzen kann.

Es wird an meiner Thür geklopft.

"Herein."

Und hereintritt eine kleine dürre Figur in Weißem Frack

""Habe ich nicht das Glück, sagte die Figur, ben Herrn

Rath Schiller vor mir zu sehen?""

"Der bin ich. Ja."

""Ich habe gehört, daß Sie hier wären und konnte nicht umhin, den Mann zu sehen, von dessen Dom Carlos ich eben komme.""

"Gehorsamer Diener. Mit wem hab ich die Ehre?"

""Ich werde nicht das Glück haben, Ihnen bekannt zu sehn.

Mein Name ist Bulpius.""

"Ich bin Ihnen für diese Höflichkeit sehr verbunden — bes dauere nur, daß ich mich in diesem Augenblick versagt habe und eben (zum Glück war ich angezogen) im Begriff war auszugehen."

"Ich bitte sehr um Verzeihung. Ich bin zufrieden, dass

ich Sie gesehen habe.""

Damit empfahl fich bie Figur - und ich schreibe fort.

Ich muß hier einen Bedienten annehmen, weil ich zum Berschicken die Leute nicht habe, und alle Tage etwas dergl. vorsfällt. Charlotte hat mir einen ausgemacht und ich erwart ihn in einer Stunde. Gefällt er mir, und ist er nur mit 5 Thal. des Monats zusrieden, so bring ich ihn mit nach Dresden.

Das schwarze Kleid hätt ich ganz entbehren können. Ich kann im Frack zum Herzog und zur Herzogin. Annonciert werde ich heute. Ich habe den Kammerherrn Einstedel besucht, der ein herzlich gutes Geschöpf ist mit dem ich eine Stunde vom deutschen Fürstenbund gesprochen habe. In diesem Hause kann ich Musik hören, ein gewisser Schliek geht dort aus und ein.

Nun will ich boch schließen. Gott weiß, wann ihr biesen Brief erhalten werbet. Charlotte hat euch schon geschrieben. Lebt tausendmal wol, und behaltet mich lieb. Ewig der eurige

Schiller.

204. An Gottfried Rörner.

Weimar d. 28. Jul. [Sonnabend] 87.

Unsern Brieswechsel, mein lieber, lege ich mir fürjezt noch als einen künstigen Genuß zurück. Mein Geist ist nicht gessammelt, und meine Zeit nicht in meiner Gewalt. Er sollte Dich mit meinen Empfindungen bekannt machen und ich habe biß jezt noch nicht an mich gedacht. Erst in einigen Tagen beziehe ich meine Wohung, biß dahin nimm vorlieb mit einem Zeitungston.

Gestern habe ich einen vergnügten Tag gehabt. Ich bekamt eine Einkabung von der Herzogin und Wiekand sollte mit mir nach Tiesenth fahren. Dieses geschah. Unterwegs hatt' ich Gezlegenheit, verschiedenes von ihm herauszubringen, das mir am Herzen lag. Es wird Dich freuen wenn ich Dir sage, daß sich ein Verständniß unter uns bildet, wie ich es mir lange gewünscht habe. Der Ton, auf den er sich schnell mit mir gestimmt hat verräth mir Intrauen, Liebe und Achtung. Soviel seh ich offenbar, daß er mich vor den meisten schriftstellerischen Menschen unsers Deutschlands auszeichnet und hohe Erwartungen von mir

begt. Mit meinen bisberigen Produkten (den Carlos foll er erst lesen) ist er übel zufrieden, wie er mir aufrichtig gestebt; aber er versichert mir dass er nie daran gezweifelt habe, ich könnte und würde ein großer Schriftsteller werben. Sein Urtheil über mich ist so ziemlich bas unfrige. Ich habe sagte er, eine starke Zeichmung, große und weitläuftige Compositionen, ein lebhaftes Colorit, aber nicht Correction, Reinheit, Geschmad. Delikateffe und Feinheit vermißt er auch in meinen Produtten. Es kommt nun barauf an, ob ber Carlos ihm beweisen wird, bag ich biesen mangelnden Attributen näher gekommen bin. Ich mußte ihm gleich ben Abend, als wir nach Hause kamen, ein Exemplar Davon schicken, weil Reinhold das seinige nach Jena genommen batte. Er will ben Carlos mit mir lesen und mir im Detail bavon seine Meinung sagen. Alle biese Freiheiten, hat er mir oft wiederhohlt, würde er sich nicht gegen mich erlauben, wenn ich ihn nicht febr interessierte.

Unterwegs bereitete er mich auf die Herzogin vor. Er suchte mich zur Toleranz für sie zu stimmen, weil er wisse, daß sie verlegen sehn würde. Es gieng alles nach Wunsch. Ich traf sie mit dem Kamerherrn v. Einsiedel und einer Hosbame im

Gartensaal.

In einer kleinen halben Viertelstunde war die ganze Befanntschaft in Ordnung. Wir waren zwei Stunden dort, es wurde Thee gegeben und von allem möglichen viel schaales Zeug geschwazt. Ich gieng dann mit der Herzogin im Garten spazieren, wo ich sie schönstens, aber beinahe mit sovieler Arbeit, wie Mlle Charpentier unterhielt. Sie zeigte mir alles merkwürdige, Wielands Büste, die dort ausgestellt ist, ihres Bruders des Herzog Leopolds v. Braunschweig Monument und andres. Nachher giengen wir in ihr Wohnhaus, das überaus einfach und in gutem ländlichen Geschmack moeubliert ist. Hier wurden mir einige schöne Landschaften von Kobell gezeigt. Gegen Abend empfahlen wir uns und wurden mit Herrschafts Pserden nach Hause gesahren. Wieland, der keine Gelegenheit vorbeiläßt mir

etwas angenehmes anzukündigen, sagte mir dass ich sie erobert hätte. Und wirklich fand ich dieses in der Art, wie sie mich beshandelt hatte, ihre Hosbame, ein verwachsenes und moequantes Geschöpf der ich einige Ausmerksamkeit bewies war so galant, mich mit einer Rose zu regalieren, die sie im Garten für mich suchte. — Diesen morgen empfange ich wieder eine Einladung zum Thee, Conzert und Soupee bei der Herzogin.

Sie selbst hat mich nicht erobert. Ihre Physiognomie will mir nicht gefallen. Ihr Geist ist äuserst borniert, nichts interessiert sie, als was mit Sinnlichkeit zusammenhängt, diese gibt ihr den Geschmack den sie für Musik und Mahlerei und dal. hat oder haben will. Sie ist selbst Componistin, Göthens Erwin u. Elmire ist von ihr gesetzt. Sie spricht wenig, doch hat sie das Gute, keine Steissiseit des Ceremoniells zu verslangen, welches ich mir auch tressich zu nutze machte. Ich weiss nicht, wie ich zu der Sicherheit meines Wesens zu dem Anstand kam, den ich hier behauptete. Charlotte versichert mir auch, daß ich es hier überal mit meinen Manieren wagen dürse. Biß jezt habe ich, wo ich mich zeigte, nirgends verloren. Charlottens Idee von mir hat mir Zuversicht gegeben, und die nähere Bes

Nunmehr freue ich mich auf die junge Herzogin, von der mir allerwärts viel Bortresliches gesagt wird. Bei der Alten hatte ich zu überwinden, weil sie meine Schriften nicht liebt und ich ihr fremd war. Die junge ist meine eifrige Patronin und meinen Arbeiten ganz vorzüglich gut. Charlotte hat mehrmals mit ihr von mir gesprochen und sagt mir daß ich bei ihr seyn dürste was ich bin, dass sich sie sür alles schone und edle empfänglich finden würde. In 14 Tagen wird sie hier sehn. Der Herzog aber kommt erst im September. Eine unangenehme Nenigkeit für mich.

kanntschaft mit biesen Weimarischen Riesen — ich gestehe Dirs —

hat meine Meining von mir selbst — verbekert.

Mein Verhältniß mit Charlotten fängt an hier ziemlich laut zu werben, und wird mit sehr viel Achtung für uns beibe be-

handelt. Selbst die Herzogin hat die Galanterie, uns heute zussammen zu bitten, und dass es darum geschah, habe ich von. Wieland ersahren. Man ist in diesen Kleinigkeiten hier sehr sein, und die Herzoginnen selbst lassen es an solchen kleinen Attentionen nicht sehlen.

Nunmehr habe ich das Logis in Beschlag genommen, das Charlotte vorher gehabt hat. Es kostet mir das Vierteljahr mit den Moeubles 17 und 1/2 Thaler: viel Geld für 2 Zimmer und eine Kammer. Einen Bedienten, der zur Noth schreiben kann,

habe ich für 6 Thaler augenommen.

## [ben 29. Jul. Sonntag].

Geftern Abend also war ich mit Charlotten in Tiefurth. Unire bortige Gesellschaft war Wieland, Graf Solmes, ber hier durch seine ausgezeichnete Verstandes Gaben und Kenntnisse sehr viel Aufsehen macht, und ein preußischer Offizier Schlick und seine Frau, die Du vermuthlich bem Rufe nach kennst, spielten meisterhaft, er das Violonzello und Sie die Bioline. Charlotte fuhr nach bem Concert nach Hause, weil sie sich nicht wohl fühlte; ich nußte aber auf ihr Verlangen zurückbleiben. Das Soupee war, im Geschmad bes ganzen, einfach und ländlich, aber auch ganz ohne Zwang. Charlotte will behaupten, daß ich mich biesen Abend zu fren betragen habe; fie zog mich auch auf Die Seite und gab mir einen Wint. Ich habe, fagte fie, auf einige Fragen, die die Herzogin an mich gethan, nicht biefer sonbern ihr geantwortet und die Herzogin stehen lassen. Es kann mir begegnet seyn, denn ich befann mich niemals, daff ich Rud: fichten zu beobachten hatte. Bielleicht habe ich ber S. baburch mißfallen.

Als wir nach Weimar zurückkamen, fanden wir Gotter mit Ettingern und seiner Frau eben aus Gotha angelangt. Es sormierte sich noch eine Punschparthie zwischen Solmes, Einsiedel,

Gottern und mir.

Gotter ist ein zerrissener Karakter, dem ich mich nie hins geben könnte. Er hat viele, aber französische Bildung, viel Geist und Witz, aber dabei eine Nüchternheit, die mich abschröckt. Hier ist er sehr anerkannt. Seine Gedichte mußt Du kausen. Sie verdienens. Das lezte, das er gemacht hat, ist ganz vortreslich, es heißt Die Flucht der Jugend.

Gotter und die Ettingern sind auch von Charlottens Bekanntschaft.

Ms ich Gottern über den Carlos hörte, ersuhr ich zu meinem Erstaumen etwas ganz neues — daß die Scene des Königs mit Carlos nach dem Tode des Marquis die beste wäre, und nach dieser Carlos Gesangennehmung dei der Eboli. Die Scene Philipps mit dem Marquis würde er vielleicht gar nicht berührt haben, wenn er sie nicht getadelt hätte, sie wäre in Ph. Karakter unmöglich. Die Scene des Marquis mit der Königin erwähnt er auch nur in so sern, als er sagte, es verdrieße ihn, daß die Königin den Marquis um seines Opfers willen tadle. Als ich ihn auf die wahre Ursache ausmerksam machen wollte, zeigte sichs, daß er nichts davon geahndet hatte. Er verwarf es aber ganz, was ich damit wollte.

Die Wirkung, die der Carlos auf Charlotte gemacht hatte, war mir angenehm, doch fehlte es ihr (weil sie krank und schwach war) oft an Sammlung des Geists, selbst an Sinn. Des Königs sogenannter Monolog hat auf sie erstannlich viel Wirkung gezthan. Die Stellen im Stück, die ich auf sie gleichsam berechnet habe, wovon ich Dir gesagt, erreichten ihre Wirkung ganz. Des Marquis Scene mit dem König that viel auf sie, aber alles faßte sie nicht beim ersten Lesen. Auf sie wirkte die Schönzburgische Scene recht sehr, aber auch sie verstand nicht gleich, was ich mit dem Ausgang derselben wollte.

[b. 31. July Dienstag.]

Gestern Abend war ich von 4 big ½ Zehn Uhr in Wie- lands Gesellschaft. Es war verabredet dass er mich um 6 Uhr

in den Clubb führen sollte. Der Tag war schwühl und ich sand ihn von der Hitze fast gelähmt. Wieland ist hypochondrisch-besorgt für seine Gesundheit dass er mitten im heißen Sommer nach Zehn Uhr Abends nicht ohne Mantel geht. Heute aber litt er durch die Hitze und eine körperliche Apathie sprach aus allem, was er sagte.

Wir sprachen von Thätigkeit, und bas Gefühl feiner Ermattung glaube ich war es, was ihm seine heutige Bhilosophie eingab; benn er declamierte gegen alle Wirksamkeit als etwas äuserst undankbares. Bon ber politischen erklärte er, daß kein gang rechtschaffener Mann einen großen Bosten barin bekleiben ober erhalten könne, bas bewies er mit Turgots Beispiel, ben er äuserst verehrt. Ich nahm mich mit Wärme ber schrift= stellerischen an, und zwang ihm boch endlich ab, baff er biefe als etwas positives betrachtete. Doch auch hier verrieth sich ber Unnuth seines Hertens. Er führte mir an, baff er jett mehrmalen Briefe von jungen Leuten erhielte, die ihm deutlich zeigten, baß man ihn nur für einen Professor halte, ber ein Journal berausgebe. Bei lebendigem Leibe fange er an vergeffen zu werben, und nach seinem Tobe werde es gang vorbei fenn. Ich jagte ihm, bag bieje jungen Leute, wenn sie zehen Sahre alter geworben, anders an ihn schreiben würden. Er konnte fich aber nicht zufrieden geben. Man sieht, daß er ungern ins Dunkle tritt. Er brach bas Gespräch ab und erinnerte mich bag ich ihm meine Beschichte versprochen hätte. Diese erzählte ich ihm also big bahin, wo sich bie Ibee gu ben Ranbern bei mir entwickelte. Hier wurden wir abgebrochen, er ließ sich jum Clubb frisieren und schloss mir so lange seine Bibliothec auf. Meine Beschichte hatte ihn sehr aufmerksam erhalten, er fand Uhnlichfeiten barinn mit seiner eigenen.

In seiner Bibliothec (die ich aber kaum aufangen konnte zu durchlaufen) wimmelte es von französischen Feenmährchen, Romanen und bergleichen Schriften, von englischen Romanen und italienischen Dichtern, an welchen seine Bildung und Schriftstellerei hängen mag. Ich fand Gotters Gebichte, bie mir nen waren, und untersuchte die übrige Fächer für heute nicht weiter. Wir giengen in den Clubb, wo wir nur einige wenige fanden. Da bas Wetter ganz vortreflich war, schlug er einen Spazier= gang im Stern vor. Bier bezahlte er mir meine Geschichte mit ber seinigen, die ich Dir aber ein andermal ergählen will. Sie war auch nicht zum britten Theil geendigt, als wir zum Abendeffen im Clubb anlangten. Er hat mir einen großen Beweis seines Vertrauens an diesem Tage gegeben, weil ich auch sehr aufrichtig gegen ihn gewesen war. Er entbeckte mir die Ent= stehung einiger Gebichte, ber Comischen Erzählungen und ber Musarion. Er würde mir vielleicht einmal ein Buch schicken, jagte er, woraus er die erfte Ibee zu bem lezten genommen habe. Ich bat ihn angelegentlich barum. Eigentlich war es nicht in der Ordnung, sagte er mir bei dieser Gelegenheit, dass er mir meine Offenherzigkeit mit der seinigen bezahlte, denn ich wäre ein junger Mann und er ein alter - boch wolle er mich an Geist zehen Jahre älter und sich um eben soviel junger annehmen und es auf diese Art gleichmachen. Das Buch sollte ich einmal haben. Da ich ihn soweit kenne, und durch andre Menschen über ihn unterrichtet war, so erstaunte ich wirklich über biese Redlichkeit gegen mich, mir eine Bloge zu verrathen. Bei Tische mußte ich sein Gast seyn. Das Abendmal war der Conversation nach heute sehr prosaisch, in allem waren heut neum Menschen, einige seichte biesige Cavaliers und Rath Rraus. bessen Bekanntschaft ich schon gestern gemacht, ber ein übrigens guter Mensch ist und sehr zuvorkommend und höslich gegen mich gewesen war. Er hat auf einen Besuch, den ich ihm machen wollte, wo ich ihn nicht traf, drei eben so fruchtlose Gegenbesuche gemacht, big ich ihn endlich in seinem Hause traf. Er hat sich zu allen Diensten bei mir erboten.

Durch mein Engagement zum Clubb hatte ich mir eine Parthie verschlagen, wozu ich mit Gottern gebeten war. Sie war im Belvedere; die Schrödern war dabei, Einsiedel und Schlicks. Auf bem Spaziergange mit Wieland im Stern hatte ich burch Wieland einige Weimarische Menschen kennen lernen, bie an uns vorbei paffierten. Gin Spaf begegnete mir. itießen auf drei Frauenzimmer, worunter die mittlere und größte jehr hübsch war. Eine andere junge und eine alte waren dabei, Die sich sehr vertraut mit Wieland unterhielten. Ich blieb in einiger Entfernung gleichgültig gurud, unterließ aber nicht meine Mugen an ber Schönen zu weiben. Als fie weg waren, frug ich Wieland ziemlich haftig, wer biefe Schone gewesen. "Gin Fräulein von -" (ich weiß ben Namen nicht mehr) war bie Antwort. — Und bie anderen? — "Meine Frau und Tochter." Ich wurde roth big über die Ohren, weil ich erstaunlich gleich: gilltig nach ben legtern gefragt hatte, benn Wieland hatte mich seiner Familie noch nicht vorgestellt gehabt und also kannte ich sie nicht. Er half mir aber aus bieser Berlegenheit, indem er sich selbst über die Schönheit der andern verbreitete. Fran Sof= rat Wieland und ihre Tochter aber möchten mich für einen Grobian halten. Stellt euch mein Herzeleib vor, - Charlotte fündigt mir an, baff ich als Weimarischer Rath, sobald ich in ber Stadt felbst mich bem Hof prafentieren wolle, beim hiefigen Adel und ben ersten bürgerlichen Ceremonien-Besuche machen muffe. Ob bas gleich nun burch bloge Carten ausgerichtet zu werben pflegt und ich meinen Bedienten habe, so stehe ich boch in Gefahr, bei einigen angenommen zu werben, und wenn auch nicht, so ist eine halbe Woche schändlich verloren. Ich kann mich, ohne einen großen Fehler gegen bie Lebensart zu begehen, nicht bavon ausschließen.

Nun lebet wol, tausend, tausend Grüße. Deinen Brief, lieber Körner, habe ich erhalten, und danke Dir, dass Du den meinigen nicht erst hast abwarten wollen. Ich freue nich Deiner Hofnungen. Möchtest Du Dich auch bald der meinigen freuen können! — In meinem ersten Brief vergaß ich Dir zu schreiben, dass mir Göschen 30 Thaler gleich bezahlt hat. Mit dem gesbundenen Carlos habt ihr recht gethan, aber den im Englischen

Band, der durch die Mine bei demselben Buchbinder bestellt ist und nun fertig sehn wird, laß abhohlen und bezahl ihn indessen. Diesen schicke mir auch sobald möglich zu. Ich schließe diesen Brief in meinent neuen Logis, wo ich nun eingerichtet bin.

Noch einmal abieu. Euch allen einzeln zu schreiben ist mir biß heute nicht wohl möglich gewesen, aber es geschieht balb. Behaltet mich lieb. Ich bin ewig ber eurige

Schiller.

Grüßt Kunzens.

205. An Henriette von Wolzogen.

Weimar den 1. Aug. [Mittwoch] 87.

Der Ort worans ich biesen Brief batiere, wird Ihnen sagen, liebste Freundin, daß wir uns um einige zehen Meilen näher sind. Ich werbe wenigstens 3 Monate hier und in hiesigen Gegenden zubringen, und wahrscheinlich zu Ende Septembers vor Ihnen erscheinen. Ich werde in Bauerbach in Ihrer Gesellschaft einige der glücklichsten Tage meines Lebens erneuern. Ia liebste Freundin, mein Herz ösnet sich bei dieser fröhlichen Aussicht nach langer Zeit wiederum der Freude. Wir werden uns wiedersehen, wir werden sinden, daß unsre Freundschaft unverzänglich war und sehn wird. Keine Zeit, kein Schissalt kann die süße Erinnerung Ihrer Güte, Ihres herzlichen Wohlwollens aus nieiner Seele löschen. Ich bedarf der großen Aufforderung der Dankbarkeit selbst nicht, um Ihnen anzuhängen mit ewiger herzlicher Freundschaft.

Daß Sie jetzt noch nichts von mir empfangen haben ist bismal meine Schulb nicht. Ich habe Sie nut keiner falschen Hoffmung vertröftet, sondern mein Plan war gemacht, und gegen meine Erwartung schlug er sehl. Döbbelin, Schauspielbirector in Berlin, und Großmann aus Hannover hatten mir meinen Carlos für ihre Theater schon abgekauft. Dieses Geld, das ich täglich erwartete, war Ihnen bestimmt und beibe schreiben mirs

ab. Jener, weil er jeine Direction verloren, welche Brof. Engel, mein erklärter Teinb, erhalten; bieser, weil er außer Stande ist zu bezahlen. Vielleicht lege ich ihnen beider Briefe bei, wenn ich jie noch finde. Jest habe ich noch verschiedenen Theater geschrieben, um meinen Carlos sonst wo zu verkausen. Ich muss num erwarten ob der Himmel meine redliche Absicht unterstüzen wird. Glauben Sie mir liebste Wolzogen (wir wollen ernstlich bavon reden) glauben Sie mir, dass diese vielen Hindernisse die fich feit 3-4 Nahren mir in den Weg werfen, daß ich fie nicht bezahlen kann, manche Stunde meines Lebens zu einer Marterstunde für mich machten, dass ich viel viel darum leiden muß, und schon badurch, burch biese Verbitterung der besten Zeit meines Lebens bie Sorgen abbuge, die ich Ihnen durch vereitelte Hoffnungen mache. Wäre mein Metier durch Fleiff, durch Handarbeit, durch Hunger zu erzwingen, fie würden bezahlt sein, aber meine Arbeiten wollen Abwartung, Heiterkeit des Geists, und kann man dieser befehlen? Kann ich bei den vielen Sorgen die mich bestürmen, diese Seelenruhe erhalten, bei welcher allein ich etwas in meinem Fache leisten kann? Gewiß, gute liebe Freundin, fähen sie in mein Berg, könnten sie sich in meine Situation benken, gewiß sie würden nachsichtig gegen mich sein. Doch -Sie sind es ja, sie waren es ja immer, Sie haben Geduld mit mir gehabt, und ich fusse Ihnen mit der innigsten Dankbarkeit bafür die Bande. Seien Sie versichert, baff ich keines Mahners bedarf. Mein Herz, meine tiefe Schaam mahnen mich genug.

Jezt noch ein Wort. Mein Schiksal kann sich in einem halben Jahr vielleicht ändern. Ist mir eine Versorgung gesichert, so hoffe ich einen Treund zu finden, der mir das Geld vorschießt, Ihnen genng zu thun. Das weitere, wenn wir uns sprechen, doch hoffe ich immer, dass ich Ihnen etwas Geld mitbringen kann. Ihren lieben Kindern und Charlotten vorzüglich empsehlen Sie mich tausendmal und glauben daß ich ewig bin Ihr

getrenester Freund Schiller.

206. An Chriftophine Reinwald.

Weimar d. 1. Aug. [Mittwoch] 1787.

Ich bin Dir um ein großes näher liebe Schwester und werde diese Nachbarschaft in einigen Monaten benutzen, Dich, und Deinen lieben Mann zu sehen. Ich habe lange keine Nachricht von Dir und unsern guten Aeltern erhalten und hoffe daß doch alles wohl sehn wird. Dresden habe ich seit 10 Tagen verlaßen um mich einmal meinem Herzog zu zeigen und Bekanntschaft zu stiften, die mir zu einigen Absichten wichtig sind. Vielleicht kann ich Dir in nicht gar langer Zeit etwas bestimmteres über mein Schiksal sagen oder schreiben.

Hier schicke ich euch einstweilen den Carlos. Ich wünschte, daß er euch einige angenehme Stunden machen möchte. Willst Du wenn Du schreibst diesen Einschluß an unsre lieben Altern besorgen? Küße Deinen Mann herzlich von mir und bleibe gut

Deinem Bruber Schiller.

Vielleicht bin ich schon in einigen Wochen da. Weil ich aber etwas lange bleibe, und einen Bedienten mitbringe, so sei so gut und miethe mir ein Logis im Fall daß die F. v. Wolzogen mir das ihrige nicht überlaßen kann. Ein Zimmer, eine Schlafkammer und eine Bedientenstube, nehst Meuedles.

207. An Gottfried Körner.

Weimar & S. Angust [Mittwoch] 1787.

Aus der Phhssiognomie meiner Briefe kannst Du beßer als aus meinen umständlichsten Zergliederungen meiner Selbst auf die jetige Lage meines Geistes und Herzens schließen. Solange Du sie nur historisch und im Geschmack der Memoires findest, urtheile keck, daß ich mich selbst noch nicht genieße, daß ich hier

noch nicht zu Hause bin. Bin ich erst wieder mein eigen, so hast auch Du mich wieder gang.

Deinen Brief vom 2 ten August hab ich erhalten. Er versetzte mich wieder ganz zu euch und das war meine wohlthätigste Empfindung seit langer Zeit. Es gibt für mich kein gewißeres und kein höheres Slück in der Welt mehr als der vollskänzdige Genuß unserer Freundschaft, die ganze unzertrennbare Vermengung unsers Dasenns, unser Freuden und Leiden. Wir haben dieses Ziel noch nicht erreicht, aber ich denke, wir sollen es noch erreichen. Welchen Weg ich dazu einschlagen werde, wird der Gegenstand meiner folgenden Briefe sehn. Ich din darüber mit mir einig aber ich muß Dirs und den andern erst abgewinnen, wenn ich meine Ideen euch mittheilen darf.

Der Anfang und der Umriss unserer Verbindung war Schwärmerei und das mußte er sehn; aber Schwärmerei, glaube mirs, würde auch nothwendig ihr Grab sehn. Jeht muß ein ernsthafteres Nachdenken und eine langsame Prüsung ihr Consistenz und Zuverläßigkeit geben. Jedes unter uns muß dem Interesse des Ganzen einige kleine Leidenschaften abtreten, und eine herzliche Liebe für Jedes unter uns muß in uns allen die erste und die herrschende sehn. Seid ihr hierin mit mir einig? Wohl. So versichere ich euch, daß es die Grundlage aller Vorstehrungen sehn wird, die ich jeht für mein künstiges Leben treffe und davon sür jeht genug.

Kannst Du mir glauben lieber Körner, daß es mir schwer — ja beinahe unmöglich fällt, euch über Charlotten zu schreiben? Und ich kann Dir nicht einmal sagen, warum? Unser Verhältniß ist — wenn Du diesen Ausdruck verstehen kannst — ist wie die geoffenbahrte Religion, auf den Glauben gestützt. Die Resultate langer Prüfungen, langsamer Fortschritte des menschlichen Geistes sind bei dieser auf eine mystische Weise avanciert, weil die Vernunft zu langsam dahin gelangt sehn würde. Derselbe Fall ist mit Charlotten und mir. Wir haben mit der Ahndung des Resultats angesangen und müssen jeht unfre Religion durch

ben Verstand untersuchen und bevestigen. Hier wie dort zeigen sich also nothwendig alle Epochen des Fanatismus, des Sceptizismus, des Aberglaubens und Unglaubens und dann wahrsscheinlich am Ende ein reiner und billiger Vernunstglaube, der der allein seligmachende ist. Es ist mir wahrscheinlich, daß der Keim einer unerschütterlichen Freundschaft in uns beiden vorshanden ist aber er wartet noch auf seine Entwicklung. In Charslottens Gemüth ist übrigens mehr Einheit, als in dem meinigen, wenn sie schon wandelbarer in ihren Lannen und Stimmungen ist. Lange Einsamteit und ein eigensinniger Hang ihres Wesens haben mein Vild in ihrer Seele tieser und fester gegründet, als bei mir der Fall sehn konnte mit dem ihrigen.

Ich habe Dir nicht geschrieben, welche sonderbare Folge meine Erscheinung auf sie gehabt hat. Vieles, was sie vorbereitete kann ich jetzt auch nicht wol schreiben. Sie hat mich mit einer heftigen bangen Ungeduld erwartet. Mein letzter Brief. ber ihr meine Ankunft gewiß versicherte, setzte sie in eine Un= rube die auf ihre Gesundheit wirkte. Ihre Seele hieng nur noch an diesem Gedanken - und als sie mich hatte war ihre Empfänglichkeit für Frende dabin. Ein langes Harren hatte fie erschöpft und Freude wirkte bei ihr Lähmung. Sie war fünf seche Tage nach ber ersten Woche meines Biersenns fast jedem Gefühl abgestorben, nur die Empfindung dieser Ohnmacht blieb ihr und machte sie elend. Ihr Dasent war nur noch durch convulsivische Spannungen des Augenblicks hingehalten. Du kannst urtheilen, wie mir in dieser Zeit hier zu muthe war. Ihre Krankheit, ihre Stimmung und dann die Spannung die ich bier= berbrachte. Die Aufforderung, die ich hier hatte! Jest fängt fie an sich zu erhohlen, ihre Gesundheit stellt sich wieder her und ihr Geist wird freier. Jett erst können wir einander etwas fenn. Aber noch genießen wir und nicht in einem zweckmäßigen Lebensplan, wie ich mir versprochen hatte. Alles ist nur Anrüstung für die Zukunft. Jetzt erwarte ich mit Ungeduld eine Antwort von ihrem Mann auf einen wichtigen Brief ben ich ihm geschrieben.

Ich nehme meine Erzählung wieder vor. Diese ganze Woche habe ich Wieland nicht gesehen, anfangs weil ich ihm Zeit lagen wollte ben Carlos zu lesen und sein Urtheil barüber reifen zu lagen, nachher aber aus einer sehr billigen Ursache, weil ich nehmlich ben ersten Schritt von ihm erwartete, ben er noch nicht gethan hat. Im Gasthofe hat er mir zwar eine Gegenvisite gemacht aber noch nicht in meinem Sause, welches zwar nicht nöthig wäre, wenn der besondre Umstand mit dem Carlos nicht bazu käme. Bielleicht aber geh ich diesen Abend doch hin, weil er vielleicht sonst aus Unwißenheit meiner Gründe Vernachläßigung aus meinem Betragen schlöße. er übrigens vom Karlos urtheilen mag, kann ich aus andern Umständen zusammensetzen. Gotter hatte bas Stück (nach ber jambischen Theateredition) ber verwittweten Bergogin in Tiefurth in einer Gesellschaft wobei auch Wieland war vorgelesen. Ich war nicht da und er hatte es auch nur auf alle Fälle zu sich gesteckt. Wie ich ben andern Tag von ihm erfuhr, so hat just Die erste Balfte vor ber Marquisischen Geschichte Wirkung gethan, die andere keine ober eine widrige. Gotter behauptet mit Gifer bag biefe zwote Balfte und bie ganze Ausopferungsgeschichte bes Marquis burch Dunkelheit der Exposition, durch Unwahr= scheinlichkeit von Seiten bes Königs, burch bas geschwächte Intereffe an Karlos und bgl. ganz verloren gienge. Urtheile aus diesem Pröbchen was ich mir von dem übrigen Publikum versprechen barf. Daran wurde nicht gedacht, daß die Rolle des Marquis burch die Runst der Darstellung allenfalls eine Uebertretung ber Wahrscheinlichkeit entschuldigte — Man fand bieses Menschen Rühnheit in ber Natur nicht gegründet und also war alles was dieser vermeinte Fehler hervorbrachte, mit dem Fehler verdammt. Nun mußt Du freilich hingusetzen, daß Gotter mich schon seit vier Sahren haßt und vielleicht gerade barum sich gur Vorlesung bes Carlos erboten hatte, welches ganz sein Gedanke war — mußt hinzusetzen, daß er gerade der Mensch ist, der sich gegen jede Wirkung ber Runft fträubt, die ihm nicht auf bem Teller seiner Critif zukommt, ber nur burch bie Regel geniegert fanu. Daß er ben Carlos nicht einmal burchaus verftund, wie sich nachher erwiesen hat — aber unangenehm war mirs boch immer, meinem Text allemal einen Commentar beifügen zu müffen. Gotter und Wieland haben sich, wie ich aus allem abnehmen kann, in manchen Fällen und Urtheilen barüber begegnet und ich muß bei bem lettern auf die alltäglichste Einwendung gefaßt sehn. Du wirst Dir wohl vorstellen, daß ich nicht sehr begierig bin, Urtheile über ben Carlos zu hören ober zu beautworten, die aus diesem Gesichtspunkte herfließen. Mein Urtheil über bas Stud ift bestimmt, und weil ich meine Billigkeit fühle, fo fürchte ich daß Wieland bei diefer Gelegenheit in meiner Idee finken wird. Vielleicht auch ich in der seinigen - aber die Fälle find bigmal ein wenig verschieden. Dag ber Carlos nicht ein= mal die Wirkung auf ihn gemacht hat, auf unfre erste Unterredung bavon gespannt zu sehn, beweißt mir genug. Ich habe um ihm Gelegenheit zu geben, vor 6 Tagen ben Diderot ben ihm hohlen laffen und ihn in einem Billet darum ersucht. schickte mir bas Buch, ohne ben Wunsch zu äusern, mich zu sbrechen. Ich bin zwar in Ansehung seiner von jedermann der ihn kennt, auf eine erstaunliche Inconsequenz vorbereitet, aber biese Inconsequenz könnte es eben sehn, was es zwischen uns zu keiner Freundschaft kommen ließe. Indeg wir wollen feben. Ich will nicht voreilig senn.

Vor 8 Tagen gieng ich im Wälbchen vor der Stadt allein spazieren und fand unterwegs Herbern mit seinen Kindern. Ich gesellte mich zu ihm und kam zufälligerweise zu einem recht ansgenehmen Abend. Herber macht aus schriftstellerischen Menschen nichts, aus Dichtern und dramatischen vollends am aller wenigsten, aus Fremdheit, wie er selbst gesteht, in diesem Fache des Geists, er hat von mir nichts gelesen, und doch wird Herber beinahe am billigsten gegen mich sehn. Er fragte mich wie ich arbeite und da ich ihm sagte, ich hätte das Unglück während einer weitlänstigen poetischen Arbeit mich selbst zu verändern, weil ich

noch im Fortschreiten wäre und also am Ende eines solchen Probutts anders als bei begen Anfang zu benten und zu empfinden, jo rieth er mir schnelle Brouillons hinzuwerfen und ban erft langfam barinn nachzuarbeiten. Seine Idee war helle und richtig. Ich gestand ihm daß ich ben Carlos von ihm gelesen wünschte und sein Urtheil barüber hören möchte. Er versprach mirs und vor 3 Tagen hab ich ihm ben Carlos geschickt. Rächftens werd ich ihn besuchen. Ich sprach von seinen Schriften und weil ich noch voll war von seiner Nemesis so führte ich die Unterredung auf diese. Es schien ihn zu überraschen und zu frenen, baff ich gang in feine Ibee hineingegangen war und er gab mir viele Aufschlüße barüber, sagte mir auch, bag er sich bise Nemesis ober Adrastea zu einem großen Werk für bie Zufunft erweitern und sie auch burch die physische Welt ausbehnen würde, als das erste allgemeine Gesetz ber ganzen Natur. Das Gefet des Moofes. Bei Gelegenheit von seinem Anffatz Liebe und Selbstheit sagte ich ihm bag wir in bieser Materie Berührungspunkte hätten. Ich erzählte ihm einige Ibeen aus dem Julius, die er auffaßte und ganz für wahr er= Er will die Briefe des Julius - Raphael lesen und fieng nun ordentlich an, auf die andern Auffätze ber Thalia neugierig zu werben. Ich sprach vom Geistersehr, und wie dieser Aufsatz zu einer Celebrität gekommen war. Es machte ihm Vergnügen und wir setzten diese Materie fort. Er hat auch hierin eigne und fruchtbare Ideen und neigt sehr zu der Mei= nung eines wechselseitigen Ineinanderwirkens ber Geister nach unbekannten Gesetzen. Er findet das auch bei den Thieren. Auch die Thiere sagt er scheinen oft unsere Gedanken zu wecken. Ein lebhafter Gedanke in mir könne einem andern, der mir nahe seh, einen ähnlichen erwecken u. f. w. Es gabe Menschen, die ihr Schickfal im allgemeinen vorher wißen, unter welchen Er felbst sei. So erklären sich Prophezeihungen von Dingen, die doch Facta enthielten welche von außen entstehen müßten und nicht in der Ideenreihe lägen. So sagte er, combinierte der Prophet,

eine Jungfrau würde ichwanger werden und einen Sohn gebähren - Ich brachte seine neuste Schrift Gott aufs Tapet. Ich sagte ihm einiges, was ich über biese Materien gebacht hatte, und daß ich aus der Idee Gott die ganze Philosophie herableiten würde. Er fand etwas eigenes in meiner Ideenreihe und fagte mir er wünsche daß ich diese Schrift lafe. Sie würde für mich sebn und enthalte seine vollständig überzeugende Idee von Gott. Wenn ich sie gefaßt hätte, würde ich vieles Licht erhalten haben. Lies fie boch und schreibe mir Deine Meinung. Für mich enthält fie zu viel methaphysisches. Der Anfang mit Spinoza ist sehr interefant. Herder fagte mir, daß er sich bei seinen Arbeiten äuserst sammeln musse, und 3. B. wie er seine Ideen schreibe für alles andre Denken verloren sei. Der britte Band feiner 3. Blättern ist jeht zum Druck weggeschickt. Unter andern kommt ein Auffatz barin von ben Ruinen Persepolis. Gesehen habe ich aber das Manuscript nicht. Wir sprachen von feinem Bredigen. Er dürfe in der Woche nicht an seine Predigt denken. wenn sie ihm glücken sollte. Höchstens Freitags ober Sonnabends könne er sich darauf besinnen. Zollikosern beneibet er fehr um seine Gemüthslage und seine Situation. Ich fragte an wegen seinen Ruf nach Berlin. An ihn wäre keiner ergangen. fagte er mir, aber es hatte boch Grund damit gehabt. Sir hat sich der Rönig v. P. ganz eigen gezeigt. Nach einer Bredigt. glaube ich, fagte er Spalbing: Er fahe ein baff er alt würde und sich also wohl nach Ruhe sehnen würde — Spalding verneinte es gar fehr - Nein. Nein. sagte ber Ronig. Sie konnen Silfe brauchen. Ich sehe es wol ein — Sein Dienst, antwortete Spalding litte keinen Gehilfen - Darüber seien fie unbekummert, hieß es, fie follen darum keinen Abgang an ihrem Gehalt leiden. Ich will ihnen ihr Amt nur erleichtern — Das wünsche er gar nicht, sagte Spalding - Ich habe ihnen einen wackern Mann dazu ausgelesen, suhr ber K. fort. Herbern - Das klagte nun Spalding in gang Berlin herum, ber König wurde abgebracht und ber ganze Plan ichlief ein. Herber fagte mir, daff er nicht entrirt haben würde. Ich hätte noch allerlei interessantes von dieser Promenade zu erzählen, aber so eben will mirs nicht mehr einfallen. Wir werden noch öfters zusammenkommen.

Den Tag barauf machte ich mir eine Zerstreuung und fuhr nach Erfurt, weil ich bort im Stift etwas von Arnims zu übergeben hatte, und versprochen hatte, es selbst zu thun. Ich habe noch nie ein Frauenkloster gesehen und wollte es bei biefer Gelegenheit. Die Schwester der alten Arnim ist dort Superiorin und das jüngste Fräulein ist eine Pensionaire darin. Ich hatte anfanas eine Unterrebung vor bem Gitter, dann wurde mir aufgeschloßen und ich wurde im Kloster - nur nicht in ben Schlaf: Ich ließ mir die Einrichtung und zellen — herumgeführt. Lebensart erzählen, und fand es wahr, was man von den Ronnen jagt, daß sie die höchste Zufriedenheit mit ihrem Zustand heucheln. Es waren lauter fröhliche Gesichter, aber freilich ber verdrehten Augen genug. Weil ich nach langer Zeit vielleicht bie erste junge Mannsperson war die sich im innern des Klosters sehen ließ, so wurd ich ziemlich angegafft und Nonnen wechselten mit Nonnen. Das Fräulein Arnim ift eine fehr hübsche Blondine, die in einigen Sahren ichon werben kann. Gin kleines intereffantes Gesicht und vortreflich schöne Haare.

Im Gasthof wo ich abgestiegen war wurde mein Name durch meinen Bedienten verrathen und sammelte sich ein Hausse vor dem dortigen Privattheater mich zu sehen. Keiner aber getraute sich mich anzureden und ich ersuhrs erst was es war wie ich in den Wagen stieg. In keinem Gasthof bin ich so fröhlich bedient und so christlich behandelt worden.

Eben erhalte ich Hubers Brief und in anderthalb Stunden geht die Leipziger Post ab. Ich hatte Dir einen langen Brief zugedacht aber ich nuß den Rest auf kommenden Montag verssparen. In der Geschwindigkeit durchlaufe ich Deinen Brief noch einmal um Deine Anfragen zu beantworten.

Die Herzogin die ich meinte ist die verwittwete. Morsgen erst kommt die junge ober übermorgen. Der Mann ber

Charlotte ist es der die Carriere am Zweibrückischen Hose machen wird. Das Vermögen um welches processirt wird, wird unter 3 Schwestern getheilt und ist also um vieles geringer. Wegen der Clio werde ich Hubern antworten. Dein Arrangement mit Göschen kann sehr recht gewesen sehn. Es hat mich ein wenig befremdet.

Charlotte grüßt euch. Deine Frau und Dorchen sage recht viel schönes von mir. Sie werden mir aufs Wort glauben, dass ich noch nicht habe schreiben können und wenn ich schreibe so muß ich ganz bei ihnen sehn. Adieu meine lieben. adieu Körner.

an Herrn Oberconsistorialrath D. Körner in Dresden. fr. Leipzig.

208. An Ferdinand Huber.

Weimar, d. 9. Aug. [Donnerstag] 1787.

Deinen Brief kann ich Dir jezt nur im Flug beantworten, weil den Angenblick die Post geht. Vor einer halben Stunde hab ich ihn erhalten.

Sprechen wollen wir einander noch den ersten freien Abend, den ich hier nach einem Spaziergang erbeuten kann. Ich habe Dir viel an das Herz zu legen, recht viel über Dich und mich.

Du bilbest Dir ein mich errathen zu haben, als ich von euch ging. Nein. Du hast Dich geirrt. Wahrheit war auf meiner Zunge, wie in meinem Herzen. Für den Ersolg hab ich nie stehen wollen, weil ich nicht souverain über mein Thun und Laßen gebieten kann!

Ich bin nicht für Deine Clio — die Musen und Grazien wollen mir übel. Du hasts bei der Thalia gesehen. Ich habe Ursache ein Mistrauen in meine Consequenz zu sehen, die das

erste Ersorderniß bei periodischen Schriften ist. Hast Du etwas fertig, so sollst Du für den Berkauf nicht zu sorgen haben.

Von meiner guten Stimmung zum Arbeiten ist Dir etwas vorgelogen worden. Ich werde hier keine vernünftige Zeile machen. Doch davon ein andermal. Jezt lebe wol. Grüße Kunzens. Im A. Haus empsiehl mich. — Sage Jettchen recht viel schönes von mir. Ich muß gestehen, daß ich fast zu oft an sie denke. — Treibe sie an mir recht bald zu schreiben. Meinen Brief wird sie doch haben? Acieu.

Ewig

Dein Schiller.

209. An Gottfried Körner.

## Weimar d. 12. Aug. [Sonntag] 1787.

Ich weiß mich nicht genau mehr zu erinnern, wo ich in meinem legten Briefe fteben geblieben bin; indeg will ich fortfahren. — Am vorigen Sontag hört ich Herbern zum erstenmal predigen. Der Text war der ungerechte Haushalter den er mit fehr viel Berftand und Feinheit auseinander fezte, bit kennft bas Equivoque in biesem Evangelium. Die ganze Predigt glich einem Diseours, ben ein Mensch allein führt, äuserst plan, volksmäßig, natürlich. Es war weniger eine Nebe als ein vernünftiges Geiprach. Gin Sat aus ber praktischen Philosophie, angewandt auf gewisse Details bes bürgerlichen Lebens - Lehren, bie man ebenso gut in einer Moschee als in einer driftlichen Rirche er= warten könnte. Einfach wie sein Inhalt ist auch ber Vortrag, teine Gebehrbensprache, tein Spiel mit ber Stimme, ein ernfter und nüchterner Ausbruck. Es ist nicht zu verkennen daß er sich seiner Burde bewußt ist. Die Boraussetzung dieses allgemeinen Ansehens gibt ihm Sicherheit und gleichsam Bequemlichkeit, bas ift augenscheinlich. Er fühlt sich als einen überlegenen Kopf,

von lauter untergeordneten Geschöpfen umgeben. Serders Predigt hat mir beffer als jede andre die ich in meinem Leben zu hören bekommen habe, gefallen - aber ich muß Dir aufrichtig ge= stehen, daß mir überhaupt keine Predigt gefällt. Das Publikum zu welchem ein Prediger spricht, ist viel zu bunt und zu ungleich, als dass seine Manier eine allgemein befriedigende Einheit haben könnte und er darf den schwächlichen Theil nicht ignorieren wie ber Schriftsteller. Was kommt also beraus? Entweder er gibt bem Menschen von Sinn alltagswahrheiten ober Mustit zu hören, weil er bem blöbsinnigen opfern muß - ober er muß biesen scandalisieren und verwirren, um den ersten zu unterhalten. Gine Predigt ift für den Gemeinen Mann — der Mann von Geift, der ihr bas Wort spricht ist ein beschränkter Ropf, ein Phantast ober ein Heuchler. Diese Stelle kannst Du übrigens beim Borlefen meines Briefs überschlagen. Die Kirche war gedrängt voll und die Predigt hatte das große Verdienst, nicht lange zu dauren.

Diefer Tage hatte ich auch Gelegenheit Mlle Schröder kennen zu lernen. Ich traf sie von ohngefehr beim Rammer: herrn von Einstedel. Ihre Figur und die Trümmer ihres Gesichts rechtfertigen Deine Verplemperung. Sie muß in ber That ichon gewesen sehn, benn 40 Jahre haben sie noch nicht gang verwüsten können. Uebrigens bünkt sie mir ein höchst gewöhnliches Geistesprodukt zu sehn. Die übertreibende Bewunderung guter Röpfe hat ihr eine bessere Meinung von sich selbst aufgedrungen, als sie sich angemaßt haben würde, als sie gegen ihr Selbstgefühl vielleicht behaupten kann. Ihr richtiges Verdienst glaube ich wäre, einer Hanshaltung vorzustehen, von der Runft scheint sie mir sehr genügsame michterne Begriffe zu haben. Man hat sich übrigens ganz gut und bequem in ihrem Umgang, aber man geht ruhig und leer von ihr himveg. Mile Schmidt hätte ich vorgestern bei Charlotten finden können, wenn ich neugierig genug gewesen wäre, ihr zur lieb etwas zu verfänmen.

Diese Tage bin ich auch in Göthens Garten gewesen beim Major v. Knebel seinem intimen Freund. Göthens Geist hat alle Menschen, die sich zu seinem Zirkel zählen, gemodelt. Eine stolze philosophische Verachtung aller Speculation und Untersuchung, mit einem biß zur Affectation getriebenen Attachement an die Natur und einer Resignation in seine fünf Sinne, kurz eine gewiße kindliche Einfalt der Vernunft bezeichnet ihn und seine ganze hiesige Sekte. Da sucht man lieber Kräuter oder treibt Mineralogie als dass man sich in leeren Demonstrationen versienge. Die Idee kann ganz gesund und gut sehn, aber man kann auch viel übertreiben.

Uns diesem Knebel wird hier erstannlich viel gemacht und unstreitig ist er auch ein Mann von Sinn und Karakter. Er bat viel Kenntnisse und einen planen hellen Verstand — Wie gesagt er kann recht haben, aber es ist soviel gelebtes, sovieles Sattes und grämlich hppochondrisches in dieser Bernünftigkeit, baß es einen beinahe mehr reiten könnte, nach ber entgegen: gesetzten Weise ein Thor zu senn. Es wurde mir als eine noth: wendige Rücksicht anempfohlen, die Bekanntschaft dieses Menschen zu machen, theils weil er hier für einen ber gescheidesten Röpfe gilt und zwar mit Recht, theils weil er nach Göthe ben meisten Ginfluff auf ben Herzog hat. In beiden Fällen also wars auf: fallend gewesen, ibn zu ignorieren. Daß wir nicht für einander taugen können wirst Du aus bieser Schilberung schließen übrigens hab ich mich in ihn zu fügen gesucht. Er beredete mich ju einem Spaziergang nach Tieffurth, wo er Geschäfte bei ber Herzogin hatte. Da ich seit jenem Concert nicht zu ihr gebeten worden war, so wars handgreiflich, daß sie mir wenig nachfragte. Ich machte also Schwierigkeit mit ihm big vor ihr Lusthauß zu geben. Weil er mir aber versicherte, daß das nichts zu bedeuten bätte so erwartete ich ihn vor dem Haus, und big er mich bei ihr angekündigt hätte. Er kam also wieder und führte mich hinein. Hier that man nun (auf Hofmanier) fehr gnäbig gegen mich, ich mußte Caffe trinken und zwei Stud Rirschfuchen effen (ber nebenher gesagt, gang vortreflich schmedte und feinen Stein hatte) und burch meine vorausgesezte Reise nach Erfurt schien

man mir einen Schlüssel dazu geben zu wollen, warum ich die Woche über nicht gebeten worden war. Die Herzogin sagte mir, daß ich am Sonnabend eine Operette sehen würde, die in einem geschlossenen Zirkel bei ihr gegeben werden sollte. Man wollte ums zum Mittagessen behalten aber Knebel mußte nach der Stadt zurück und ich begleitete ihn wieder zurück. Diese Operette wurde den Sonnabend gegeben, und weil ich keine eigentliche Invitation mehr bekam, so blieb ich, nach dem Nath von Charlotte, weg. Sie zwar hatte eine erhalten, worin gesagt wurde, daß sie sich eine Gesellschaft dazu wählen könnte, wobei ich gemeint war. Wer da man mich nur als ein Pendant von ihr behandelte, so thaten wir beide als verstünden wirs nicht.

Wie sie ankam und mich nicht mitbrachte ging ihr Wieland entgegen und fragte wo ich wäre? Auch die Herzogin verwunsberte sich, daß ich nicht gekommen war. Charlotte abgeredetermaßen fragte ganz einfältig: Ob ich denn gebeten worden wäre? Heut frühe kam num Gotter (der die Operette corrigiert und einen Prolog gemacht hatte) und wollte mir beweisen, dass ich sichrecklich unrecht gehabt hätte, nicht zu kommen. Du siehst wie krumm und schief auch hier die Gänge sind. Doch ist das auch eigentlich nur bei der Alten. Jezt hab ich sie vollends satt, und ich freue mich ihr Beweise davon zu insinuieren. Auf den Dienstag kommt die Herzogin Louise. Gotter ist heute wieder fort.

Bertuch ist endlich angekommen und gleich heute Vormittag traf ich ihn bei Charlotten. Ihr könnt deuken, dass viel von euch gesprochen worden: "Körner ist ein lieber vortreslicher Mann; Madame Körner, eine liebenswürdige lebhafte Person, von vielem Verstande, einem sprechenden Auge, vieler Grazie und Empfindung, reizender Contour des Gesichts, charmanter Figur. Dorschen eine sehr geistvolle Person, vor welcher er eine ganz vorzügliche Achtung hat." — Damit Ihr mir aber nicht zu stolzwerdet, so sahre ich sort — "— Der Fizrath ist ein schäzbarer liebenswürdiger Mann, seine Schwester zwar verwachsen aber voll Seele und Gesühl. Neumanns sind vortresliche Menschen."

Rurg Bertuch war gang Bewunderung, gang Entzücken über seinen

Dresdner Auffenthalt.

Dieser Tage habe ich in großer ablicher Gesellschaft einen höchst langweilig Spaziergang machen müssen. Das ist ein nothewendiges übel, in das mich mein Verhältniß mit Charlotten gestürzt hat — und wieviel flache Creaturen kommen einem da vor. Die beste unter allen war Frau von Stein, eine wahrshaftig eigene interessante Person, und von der ich begreise, daß Göthe sich so 'ganz an sie attachiert hat. Schön kann sie nie gewesen sehn aber ihr Gesicht hat einen sansten Ernst und eine ganz eigene Ofsenheit. Ein gesunder Verstand, Gesicht und Wahrheit ligen in ihrem Wesen. Diese Frau besizt vielleicht über tausend Briese von Göthe und aus Italien hat er ihr noch jede Woche geschrieben. Man sagt, daß ihr Umgang ganz rein und untadelhaft sehn soll.

Göthe (weil ich Dir doch Herders Schilderung versprochen habe), Göthe wird von sehr vielen Menschen (auch außer Herdern) mit einer Art von Anbetung genannt, und mehr noch als Mensch denn als Schriftsteller gesiebt und bewundert. Herder giebt ihm einen klaren universalen Verstand, das wahrste und innigste Vesühl, die größte Neinheit des Herzens! Alles was er ist ist er ganz, und er kann, wie Julius Cesar, vieles zugleich sehn. Nach Herders Behauptung ist er rein von allem Intriguegeist, er hat wissentsch noch niemand versolgt, noch keines anderen Glück untergraben. Er siebt in allen Dingen Helle und Klarbeit, selbst im kleinen seiner politischen Geschäfte, und mit eben diesem Eiser haßt er Mustick, Geschraubtheit, Verworrenheit. Herder will ihn ebenso und noch mehr als Geschäftsmann denn als Dichter bewundert wissen. Ihm ist er ein allumfaßender Geist.

Seine Reise nach Italien hat er von Kindheit an schon im Herzen herumgetragen. Sein Vater war da. Seine zerrüttete Gesundheit hat sie nöthig gemacht. Er soll dort im Zeichnen große Schritte gethan haben. Man sagt, daß er sich sehr erhohlt habe, aber schwerlich vor Ende des Jahres zurücktommen würde.

Gestern besuchte mich Voigt. Ich glaube, Du kennst ihn bem Namen nach schon. Es ist ein ganz treslicher Mann und was Dich ersreuen kann, ich glaube, daß wir Freunde zusammen werden. Er hatte mir eine Visite heimzugeben, wo ich ihn verssehlt hatte, und wollte nur eine Viertelstunde bleiben. Aus dieser wurden aber 2 Stunden, und wir giengen sehr warm und versgnügt auseinander. Ich hatte solang ich hier bin, ein hestiges Bedürsniß eines Vertrauten Freundes. Voigt kann dieser Freundsür nich werden. Außerdem ist er einer der augesehensten Geschäftsmänner, von großen und kleinen Geistern geschäzt, mit den besten liiert und ein Orakel für den Herzog. Ich besuche ihn heute wieder und werde Dir mehr von ihm zu schreiben haben.

Wieland habe ich noch nicht gesehen. Neulich versehlte ich ihn — also ist er schuldig, mich auszusuchen. Ich höre, daß er hente oder morgen nach Eisenach reißt. Es kann also kommen, daß wir uns nicht mehr sehen — durch Voigt, Reinhold, Herder und andere soll er aber von mir hören, und ich gebe Dir mein Wort, daß er vor mir erröthen soll.

Herder hat sich laut für mich erklärt, an der Tafel bei der Herzogin meine Parthie genommen. Borigen Somnabend verssicherte er Charlotten, daß ich ihn sehr interessiere; er sagte ihr daß er ehmals gegen mich gesprochen hätte, aber er hätte mich nur aus dem Hörensagen beurtheilt. Er bat sie um meine Schristen. Was er diß jezt im Carlos gelesen, habe ihm diese bessere Meinung von mir bestätigt. Ich hatte mit ihm von ihr gesprochen. Er erzählte ihr davon und drückte ihr dabei die Hand. Dieser lezte Zug hat sie und mich sehr interessisiert.

Diese Woche geh ich nach Jena, Schütz und Reinhold zu besuchen.

Jezt lebewol. Ich muß eilen den Brief auf die Post zu bringen. Hubern und Dorchen schreibe ich nächstens. Mache Kunzens meine Empschlungen. Adieu.



Jonas, Schillerbriefe. I.

Deutsche Berlage-Anftalt in Stuttgart.

Henriette von Wolzogen.

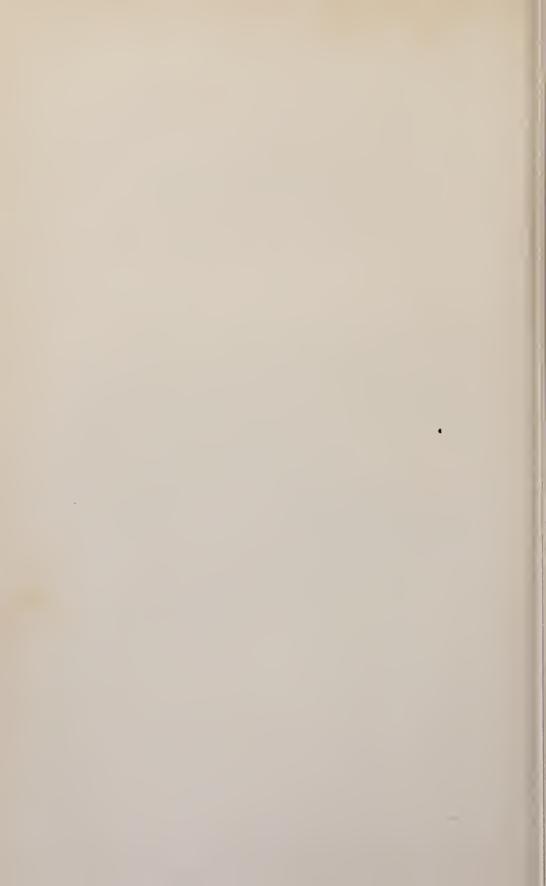

210. An Henriette von Wolzogen.

[Weimar Mitte August 1787.]

Ich habe mich jezt endlich bestimmt. Ich will die Ankunft des Herzogs hier nicht abwarten, weil ich doch nichts an ihn zu suchen habe und hier nur meine Zeit verderbe. In einigen Wochen werde ich also in Meinungen sehn. Werden Sie mich auch noch mit Güte ausnehmen, liebe Wolzogen? Werd ich in

Ihnen meine vorige Freundin gang wieder finden?

Bielleicht bleibe ich eine Zeit lang in Meinungen — und besuche von da Kalb mit seiner Frau in Waltershausen. In Meinungen brauche ich ein Logis für mich und meinen Bedienten. Wenn Sie mich also als einen fremden Miethsmann ansehen und sich von mir Hauszins bezahlen lassen wollen, bitte ich mir Wohnung bei Ihnen aus. Ich muß während meines dortigen Aussentlatts viel arbeiten, weil ich viel versäumt habe und meine Verleger darauf warten. Wer weiß ob ich mich nicht entschließe, länger dort zu bleiben, als es jezt das Ansehen hat.

Schreiben Sie mir bald, welche Aufnahme ich mir bei Ihnen

versprechen barf?

Ewig der Ihrige

Schiller.

A propos. Suchen Sie Fräusein Charlotten zu einem Besuch zu bringen. Es wird doch angehen.

211. An Gottfried Körner.

Weimar ben 18. Aug. [Sonnabenb] 1787.

Seit meinem lezten Briefe habe ich hier wenig merkwürdiges erlebt. Ich brachte diese Zeit sehr eingezogen zu, und wenn ich sagte: angenehm, so müßte ich euch belügen. Wieland ist noch in Eisenach bei dem bekannten Herzog Ludwig von B. der dort Jonas, Schillerbriese.

frank ligt. Diese ganze Reise macht ihm in meinen und in noch anderen Augen wenig Chre. Ginem höchst unwichtigen Fürsten bamit zu gefallen, kann er acht heillose Tage leben. Seine Tochter, die Brof. Rheinhold, ist diese Woche hier, und ich habe bei Charlotten ihre Bekanntschaft gemacht. Ein gutmuthiges und ziemlich redseliges Geschöpf, bas sehr natürlich sehn kann und mir nicht miffällt. Es ist noch neu in Jena, und ba hat es gang erstaunlich viel Weiberchronik zu erzählen. Es liebt seinen Mann und freut sich, ihm Werth zu geben. Charlotten ist die Rheinhold äußerst zugethan, und würde vielleicht, wenn es sonst auf sie ankame, ihre meiste Zeit bei ihr zubringen. Kommenden Dienstag bringen wir sie, Charlotte und ich, nach Jena zurück, wo ich vielleicht 2 oder 3 Tage bleibe und bei Rheinholds wohne. Ich möchte gern seine Bekanntschaft machen und er die meinige. Auch Schützt wünscht es - ober hat es gewünscht, benn gegenwärtig ligt er gefährlich frank, daß man schon für sein Leben fürchtete. Auch ein gewisser Hufland wird mir bort sehr gerühmt. Diese 3 Menschen will ich kennen lernen, und Dir also in acht Tagen bas Weitere bavon schreiben.

Herber ist anch bedeutend krank. Ein Vomitiv, zur Unzeit vermuthlich genommen, soll ihm heftige Zufälle gegeben haben. Ich habe mich nur bei ihm aufgeschrieben, ihn aber nicht selbst gesehen, welches vielleicht morgen geschieht. Wie wenig ist Weimar, da der Herzog, Göthe, Wieland und Herber ihm sehlen! Dieser Tage habe ich mir von Krausen die hiesige Zeichnungsacademie zeigen lassen, wo ich gegen 30 junge Frauenzimmer, viele von Stande, und alle wenigstens von den besten Bürgerlichen, beschäftigt fand. Einige, selbst von den kleinsten, zeichnen schon recht — drollig. Viele nach Antiken, davon einige gute Abgüsse hier ausgestellt sind. Ich fand hier auch einen Herrn Clauer, der hier durch seine Büsten merkwürdig ist; denn von ihm sind Göthens, Herders, Wielands Büsten geformt. Die hiesige Bibliothec ist ansehnlich und in musterhafter Ordnung erhalten. Hier ist ein Realcataloge, daß jedes Buch in seinem Fache in

wenigen Minuten zu finden ist. Die Geschichte und die Classi: schen Autoren sind vortreslich besetzt. In Jena existieren brei Weimarsche Bibliothecen, aus welchen ber Herzog beschlossen hat, ein allgemeines Register machen und vielleicht herausgeben zu lassen. Die Humaniora würden bann aus allen 4 bieber und die Facultätsbücher nach Jena verlegt. Man ist sehr gefällig einem Bücher nach Saufe verabfolgen zu laffen. Ich habe gegenwärtig ein Buch baraus genommen, bas Du in 100 Jahren nicht errathen würdest - Locken. Ich habe eine frangösische Uebersetung, die von Locke selbst durchgesehen und empfohlen ift. Von der Bibliothec werde ich wenig Gebrauch machen können, denn in 10 oder 12 Tagen reise ich zu meiner Schwester nach Meinungen. Mein Herz zieht mich dahin und ich muß Ihren Bunsch erfüllen. Von dieser Reise erwarte ich neue kostbare Empfindungen - Gefühle meiner Rindheit und frühen Rugend — auch heilige Bilgrims Gefühle burch die Ideen die diesem Orte von meinem ehemaligen stillen Auffenthalt angeheftet find. Ich werbe Dir gewiß etwas interessantes für mein Herz davon zu erzählen haben.

Herr von Kalb hat mir geschrieben. Er kommt zu Ende Septembers, seine Ankunft wird das weitere mit mir bestimmen. Seine Freundschaft für mich ist unverändert, welches zu bewundern ist, da er seine Frau liebt und mein Verhältniß mit ihr nothwendig durchsehen muß. Aber seine Billigkeit und seine Stärke dürste vielleicht durch Einmischung fremder Menschen und eine dienstsertige Ohrenbläserei auf eine große Probe gestellt werden wenn er kommt. Ich verstehe nämlich nur in Beziehung auf die Meinung der Welt, denn der Glaube an seine Frau wird nie bei ihm wanken. Herr v Kald kann nach dem Tode des Kursürsten von der Psalz der Zweite in der Armee und eine sehr wichtige Person werden, ohne daß er seine französischen Dienste dabei aufzugeben hat, wo er in 8 bis 10 Jahren Brigadier sehn muß. Er ist Liebling des Herzogs von Zweidrücken, bei den Damen äuserst empsohlen und der Königin in Frankreich

bekannt, welche sich gewundert hat, daß er sich nicht schon in Paris gemeldet. Alles das wundert mich nicht — aber es freut mich, daß er alles diß erreicht hat, und doch der wahre herzlich

gute Mensch bleiben durfte, der er ist.

Bei dieser Gelegenheit fällt mir eine Anecdote ein, die mir neulich vom Grafen v. Schall in Dresben ergählt worben. Sein Bater war ein reicher Geithals, ber ihn fehr hart und furz ge= halten, wie er noch ein Junge war. Auf der Universität sollte er mit 500 Thalern ausreichen; ber Bater schidte ihm seine ab= getragenen Rode, worauf man noch bie Fußtapfen bes Sterns fah, ber barauf gestickt gemesen. Der fleine Schall hielt bas nicht länger aus, sondern gieng nach Holland, wo er sich als ein gemeiner Matrose bei einem Levantefahrer verdingte. machte einige große Seereisen und ist felbft nach Egypten ge= Msbann erschien er wieder in Mannheim, nahm 120 000 Gulben nach und nach bei Wucherern auf, wovor er 300 000 verschreiben mußte. In der Woche, worin sein Bater starb, wurden biese auf einem Brette bezahlt. Sein Bater hatte 900 000 im Bermogen, und wie man fagt, kann ber Sohn noch 3u 2 Millionen reich werben. Taufend Saderment! Bude Dich tief vor ihm, wenn Du ihm begegnest! Er war in Egypten!

Bertuchen habe ich kürzlich besucht. Er wohnt vor dem Thore und hat ohnstreitig in ganz Weimar das schönste Haus. Es ist mit Seschmack gebaut und recht vortreslich moeublirt, hat zugleich, weil es doch eigentlich nur ein Landhaus sehn soll, einen recht geschmackvollen Anstrich von Ländlichkeit. Nebenan ist ein Sarten, nicht viel größer als der Japanische, der unter 75 Pächter vertheilt ist, welche 1—2 Thaler jährlich sür ihr Pläzchen erslegen. Die Idee ist recht artig, und das ökonomische ist auch dabei nicht vergessen. Auf diese Art ist ewiges Sewimmel ars beitender Menschen zu sehen, welches einen fröhlichen Andlick gibt. Besäße es einer, so wäre der Garten oft leer. An dem Ende des Gartens ist eine Anlage zum Bergnügen, die Bertuchs Geschmack wirklich Ehre macht. Durch ein wildes buschreiches

Wäldchen, das vielleicht nicht größer als der Raum ist, den das Japanische Palais einnimmt, ist ein Spazierweg angelegt, der 8 biß 10 Minuten dauert, weil er sich in Labhrinthen um sich herumschlingt. Man wird wirklich getäuscht, als ob man in einer weitläuftigen Parthie wäre, und einige gut gewählte Anlagen und Abwechselungen machen diesen Schattengang äuserst angenehm. Eine Grotte, die ihm zufälligerweise das Gewölb einer Brücke über einen jezt vertrockneten Bach dargeboten hat, ist sehr benutzt. Hier hat er einen großen Theil seines D. Quixote dictiert. Die Bertuchs müssen in der Welt doch überall Glück haben. Dieser Garten, gestand er mir selbst, verinteressiert sich ihm zu 6 pro Cent und dabei hat er das reine Vermögen umsonst! Wie hoch mußt Du dieses anschlagen!

Vor einigen Tagen ward ich mit Charlotten zu einem Concert bei ber Herzogin eingelaben. Die Musik war ben Wiberwillen aber werth, ben ich hatte, hinzugehen. Der Clavierspieler Häsler aus Erfurt, von dem ich Dir, glaube ich, schrieb, spielte meister= Er componiert selbst sehr gut. Der Mensch hat viel haft. originelles und überaus viel Feuer. Heute war er bei mir. Ich habe ihm durch einige Anschläge die ich ihm gab, den Ropf beiß gemacht. Bei ber Herzogin lernt ich ben Geheimen Assistenzrath Schmidt, ben Bater ber fo berühmten Mamfell, kennen. Ein wohlwißender, gezierter und boch babei altfränkischer Batron im Geschmad und Urtheil. Weil ich erfahren hatte, baf sein Fürwig sich fehr um mich bekummert hatte, so habe ich mich mit Absicht an ihn gemacht und ihm gesagt, was ich wollte, daß er glauben und nachfagen follte. Den Capellmeister Wolf bewunderte ich auf bem Klavier; er spielte mit Häslern eine Juge, wie sies nennen, zu 4 Händen, beide machten es vortreflich. Wie frumm boch die Menschen geben! Die Herzogin rief mich zu sich und bedauerte, daß ich neulich nicht wohl gewesen wäre, da die Operette gegeben worden. Ich sollte sie bas nächstemal (bif wäre übermorgen) nachholen. Charlotte, um mein neuliches Wegbleiben zu entschuldigen, hatte ohne meinen Willen biese

Ursache angegeben. Da ich aber übermorgen nach Jena gehe und der Tag zur Opereite mir nicht bestimmt genannt worden ist, so bin ich damit verschont. Die Herzogin macht sich hier durch ein Attachement lächerlich, das sie für einen jämmerlichen Hund, einen Sänger hat, der bei Bellomo gewesen, und nun in ihren Diensten ist. Er soll nach Italien reisen und man sagt ihr nach, dass sie ihn begleiten werde. Die regierende Herzogin ist hier, ich habe mich aber noch nicht vorstellen lassen, weil es mit erstaumlichen Ceremonien verbunden ist, und weil ich mich auch nicht mehr lange hier aushalte. Es geschieht also vielleicht gar nicht, es sei denn, daß sie nach mir fragte. Ich hatte mich anfangs darauf gesreut, aber nun ersahre ich genauer, daß ich sie gar nicht allein, sondern nur in einem steisen großen Zirkelsprechen dürste, wohin ich schlechterdings nicht tauge. Charlotte hat mir schon ost falsche Nachrichten gegeben.

Angenehm wird es Dir senn, zu hören, daß ich arbeite, ja endlich hab ichs über mich gewonnen, aber nicht den Geisterseher, sondern die Niederländische Rebellion. Ich bin voll von meiner Materie und arbeite mit Lust. Es ist gleichsam mein Debut in der Geschichte und ich habe Hossinung, etwas recht lesbares zu

Stande zu bringen. Doch barüber ein andermal.

Morgen erwarte ich ein Paquet Briefe von euch, und geslegentlich auch Gelb oder Nachricht von Geld. Hat Koch geschickt? Wenn das nicht ist so muß ich Dich bitten, mir zu verschaffen. Das meinige ist auf 5 Laubthaler herabgeschmolzen. Von Theatern erwarte ich imer noch Nachrichten. Schicke mir wenn Du kannst von dem Deinigen weil ich nicht Zinsen auf Zinsen bezahlen mag; schickt Koch, so kannst Du es gleich davon abziehen und den Rest biß auf die Messe in Berwahrung behalten. Ich brauche zwisschen 6 und 8 Louisdors. Schickt Koch im September nicht, so lasse ich mir von Crusius avancieren, sobald ich ihm Manuscript senden kann. Aber sei so gut und besorge daß ich das Geld vor Morgen (das ist Montag) über 8 Tag haben kann. Von hier gehen die Woche nur 2 Posten nach Leipzig, Montag und Donnersse

tag. An diesen Tagen kommen auch die Leipziger an. Die Montagsbriese bringt eine fahrende, also müßte kommenden Freistag das Geld in Dresden auf die Post kommen.

Bor einigen Tagen erhalte ich auch einen Brief von einem Buchhändler oder was er ist aus Göttingen, der mir den Borsschlag thut, dass ich ihm, in Compagnie mit Meissnern, ein Journal schreiben möchte. Er bietet uns für den Bogen 15 Thaler, alle Monate müßte jeder 3 Bogen liesern. Bor jedes Heft solten 2 Kupfer von Meil und was weiß ich von wem noch mehr? kommen. Was hältst Du davon. 45 Thaler monatlich wäre nicht zu verachten, wenn — der Mann nennt sich Siedentops. Keunst Du ihn etwa? a propos. Ich will Dich und Rheinshold zusammen bekannt machen.

Jezt adieu. Grüße und küsse die Weiber recht herzlich von mir. Wahrlich! Es ist mir doch in der Welt niemand so lieb, so theuer, so gegenwärtig meinem Herzen, als ihr! Habe ich noch Zeit, so schreibe ich Hubern und auch Dorchen. Wird mir Dorchen ihr Versprechen halten, und einen Kopf mahlen? Meine

Schwester muß ihn copieren.

Adieu tausendmal. Ich bin ewig ber Eurige.

F. Schiller.

Bergiß nicht Kunzens von mir recht schön zu grüßen. adieu.

N.B. Ich schreibe euch so lange Briefe, und ihr — übershäuste beschäftigte Leute — mir so kurze. Euch Männer meine ich — benn die Minna hat mir einen großen Brief geschrieben. Ich werd ihn nächstens beantworten. Er hat mir erstaunlich viel Freude gemacht. Sag das der Minna.

212. Un Gottfried Rörner.

Weimar b. 26. Aug. [falsch für 27. Montag] 1787.

Sechs Tage war ich in Jena und komme in voriger Nacht erst zurück. Ich bin etwas spät ausgestanden und in einer halben Stunde geht die Leipziger Post ab. Also nur ein paar Zeilen biß ein größerer Brief abgehen kann, welches kommenden

Donnerstag senn wird.

Deine zwei lettern Briefe habe ich erhalten. Zum Glück war ich eben bei einem Concerte, wo Mlle Schröder aus ber Aphigenia beclamirte, als ich bie Schreckenspost von Tähnens Tode erhielt. Ich wüßte in der Geschwindigkeit nichts, was mir unerwarteter und Dir erwünschter hatte begegnen können als biefer poffierliche Todesfall. Was mein Scharffinn, ben Du dabei aufrufft, herausbrachte war, daß es jett ziemlich in Deiner Gewalt fehn muß, bieje leere Stelle in Aprers Teftament und Herzen zu besetzen. Aber ich rathe Dir bennoch ernstlich auf Deiner hut zu sehn — benn die Liebenswürdige Familie wird nichts unversucht lagen Dir den Rang abzugewinnen, und sie ist um so viel schlauer und feiner als Du stolzer und ehrliebender bist. Was Du jetzt vernachläßigest kannst Du schwerlich bereinbringen, darum wärs gut gethan, Deinen Aufmerksamkeiten für ben alten Mann bif beinahe zur Zudringlichkeit zu verdoppeln. Unläße finden sich immer, wenn man sie nuten will. Auf alle Fälle aber scheint mir biefe Beränderung gunftig zu fenn. Die Ibee mit Fleischern ist gut ausgedacht, vorausgesett, daß Du auf seine thätige Mitwirkung und Dankbarkeit rechnen kannst.

Was ich Dir über Jena und meinen dortigen Auffenthalt sagen kann ist für den jetzigen Brief zu weitläuftig. Soviel vorsläufig, daß ich es nicht bereue, diese kleine Reise gemacht zu haben. In dieser Woche gehe ich nach Meinungen. Deinen nächsten

Brief kannst Du also dahin unter der adresse des Rath Reinwalds an mich schicken. Von hier aus schreibe ich Dir noch einmal.

Grüße alle herzlich von mir. Charlotte empfiehlt sich euch.

Schiller.

p. p.

Eben kommt Dein Brief vom 24. Aug. an. Du haft mich in meinem letten Brief falsch verstanden. Wie wenig mir ber Auffenthalt zu Weimar frommen fann, mugen Dir meine vorhergehenden bewiesen haben. Den Herzog brauche ich nicht zu er= warten, weil ich nichts an ihn zu suchen habe. Voigt ist schon 10 Tage verreift. Frau von Stein gleichfalls und biese ift mir gar nichts. Herr von Kalb reift über Meinungen. Charlotte wird auch in der Gegend mit ihm wohnen. Meine Gegenwart in Meinungen ift mir zuträglich und von einer Seite ist fie auch nothwendig. In Weimar selbst weiß niemand anders, als bag ich zurückkommen werbe. Mein hiesiger Auffenthalt kostet mir zu viel Zeit, Gelb und Zwang und ber Vortheil, ben ich bavon ziehe ist gar unbeträchtlich. Unruhig bin ich nie weniger gewesen als diese 14 Tage und wenn ich nur mußig gehen und genießen wollte, so konnte mir Weimar gefallen, aber mein nächster Brief wird Dich gang überzeugen.

Moresse:1

an Herrn Ober Consistorialrath D. Körner in

frei Leipzig.

Dresben.

213. An Ferdinand Suber.

[Weimar] d. 28. August [Dienstag] 1787.

Wie wenig ich noch auf den ruhigen reflecktierenden Ton geftimmt bin, der unsern Briefwechsel regieren soll, kannst Du aus meinen Briefen an Körnern abnehmen. Ich kann nur hiftorisch schreiben. Wolluft aus meiner Einsamkeit und meinen stillen Unterredungen mit euch zu schöpfen, dazu behage ich mir noch zu wenig.

Das Resultat aller meiner hiesigen Ersahrungen ist, daß ich meine Armuth erkenne aber meinen Geist höher anschlage, als disher geschehen war. Dem Mangel, den ich in Vergleichung mit andern in mir fühle kann ich durch Fleiß und Application begegnen und dann werde ich das glückliche Selbstgesühl meines Wesens rein und vollständig haben. Mich selbst zu würdigen habe ich den Eindruck müssen kennen lernen, den mein Genius auf den Geist mehrerer entschieden großer Menschen macht. Da ich diesen nun kenne und den Vereinigungspunkt ihrer verschiedenen Meimungen von mir aussindig gemacht habe, so sehlt meinem Urtheile von mir selbst nichts mehr. Um nun zu werden was ich soll und kann werd ich besser von mir denken lernen und aushören mich in meiner eigenen Vorstellungsart zu erniedrigen.

Ich habe viel Arbeit vor mir, um zu meinem Ziele zu gestangen aber ich scheue sie nicht mehr. Mich dahin zu sühren soll kein Weg zu außerordentlich zu seltsam für mich seyn. Ueberlege einmal mein Lieber ob es nicht unbegreislich lächerlich wäre, aus einer seigen Furcht vor dem Ungewönlichen und einer verzagten Unentschlossenheit sich um den höchsten Genuß eines denkenden Geists, Größe, Hervorragung, Einfluß auf die Welt und Unsterdlichkeit des Namens zu bringen. In welcher armsseligen Proportion stehen die Befriedigungen irgend einer kleinen Begierbe ober Leidenschaft gegen dieses richtig eingesehene und

erreichbare Ziel? Das gestehe ich Dir, daß ich in dieser Idee so bevestigt, so vollständig durch meinen Berstand davon überzeugt bin, daß ich mit Gelassenheit mein Leben an ihre Aussführung zu setzen bereit wäre und alles was mir nur so lieb oder weniger theuer als mein Leben ist. Diß ist nicht erst seit heute und gestern in mir entstanden. Jahre schon hab ich mich mit diesem Gedanken getragen, nur die richtigere Schähung meiner Selbst, wozu ich jeht erst gelangt bin, hatte noch gesehlt ihm Sanction zu geben.

Du wirst noch einige Jahre verlieren, fürchte ich, ehe Du babin gelangft. Rann ich Dir, burch mein Beifpiel und meine Bernunftgrunde ben Weg verfürzen, fo werbe ich um fo freudiger Dein Freund fenn. Ich ichame mich meines Dasenns big hieber, und auch in Deinem Namen erröthe ich barüber. Glaube mir es steht unendlich viel in unserer Gewalt, wir haben unser Bermögen nicht gekannt - biefes Bermögen ift bie Zeit. Gine gewiffenhafte forgfältige Unwendung biefer kann erstaunlich viel aus uns machen. Und wie schön wie bernhigend ist ber Gedanke, burch ben blogen richtigen Gebrauch ber Zeit, Die unfer Gigenthum ift, fich felbst, und ohne fremde Silfe ohne Abhängigkeit von Außenbingen, sich selbst alle Güter bes Lebens erwerben zu können. Mit welchem Rechte können wir bas Schickfal ober ben himmel darüber belangen, daß er uns weniger als andre begünstigte. — Er gab und Zeit und wir haben alles fobald wir Berftand und ernstlichen Willen haben mit biesem Rapitale zu wuchern.

Bielleicht sehlt meiner Borstellung, die ich Dir hier gebe und so gerne eigen machte, das Leben, das zu Deiner Ueberzeugung verlangt wird. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, sie Deinem Berstande endlich noch anschauslich zu machen.

Ich weiß nicht, wie viel Du indessen gethan hast aber ich wünschte, daß jeder unter uns vor dem andern verlegen würde, zu bekennen, daß er nichts gethan hat.

Laß mich bald von Deiner Thätigkeit hören. Ich werde Dich besto lieber haben, je mehr ich Dich hochschätzen kann.

Lebe wohl für heute. Es ift halb 12 Uhr und vor bem

Effen soll ich Charlotte noch besuchen. Dorchen grüße von mir recht herzlich und die Minna. Ich bin unter euch mit meinen besten Empfindungen.

Dein Schiller.

NB. Charlotte läßt euch alle recht schön grüßen.

214. Un Gottfried Rörner.

Weimar, d. 29. August [Mittwoch] 87.

Ich habe Dir also von Jena zu erzählen. Mit der Rheinhold und Charlotte reifte ich dahin. Es ist 3 Meilen von Weimar, und der Weeg dahin ift Chaussée aber eine leere traurige Landschaft. Nahe bei Jena belebt sich die Gegend und verspricht eine schöne Natur, die man bort im reichen Maase auch findet. Jena ist, oder scheint, ansehnlicher als Weimar; längere Gaffen und höhere Säuser erinnern einen, daff man boch wenig: stens in einer Stadt ist. Nicht weit vom Thore wohnen Reinholds in einem geräumigen artig moeublierten Haus. Er empfiena uns beim Aussteigen; alle Façons blieben unter uns weg, wir waren Bekannte, ehe wir die Treppe gang hinaufgestiegen waren. Reinhold hat ein verständiges Gesicht, aber sein Ansehen ist blaß und franklich, seine Augen, möchte ich fagen, suchen Sympathie. Er ist noch wenig in der Welt orientiert, daher bemerkt man an ihm Berlegenheit, Ungstlichkeit und gegen Söhere Submiffion. Er scheint mir sehr von Rücksichten abzuhängen, welche bekannter= maasen auf diejenigen Menschen am meisten Gewalt haben, benen gewiffe Verhältniffe fremd und ungewohnt find und beren Gelbst: gefühl noch nicht bevestigt genug ist. Daber mißfiel er mir in verschiedenen Gesellschaften. Das hauswesen ber beiden Leute hatte sür mich etwas komisches, weil es ihnen noch nicht recht angewohnt ist und sie das Coulissenspiel noch nicht zu verdecken wiffen. Beide leben mäßig und führen eine fehr eingeschräntte

Wirtschaft. Reinhold steht sich jetzt ohngefehr auf 600 bif 700 Thaler, seine Revenuen vom Merkur, ben er mit Wieland theilt, und von ber Litteraturzeitung, woran er arbeiten hilft, bazu ge-Erst mit bem October fangen seine Borlesungen an, welche Kants Philosophie und schöne Wissenschaften zum Inhalt haben. Gegen Reinhold bift Du ein Berächter Rants, benn er behauptet, daß bieser nach 100 Jahren die Reputation von Jesus Christus haben musse. Aber ich muß gestehen, daß er mit Berstand davon sprach, und mich schon dahin gebracht hat mit Rants fleinen Aufsätzen in der Berliner Monatsschrift anzufangen, unter benen mich die Idee über eine allgemeine Geschichte außerordentlich befriedigt hat. Daß ich Kanten noch lesen und vielleicht studieren werde, scheint mir ziemlich ausgemacht. In kurzem jagt mir Reinhold wird Kant eine Kritik der praktischen Bernunft ober über b. Willen — und bann auch eine Kritik bes Geschmaks herausgeben. Freue Dich barauf.

Rheinhold, wenn Du es noch nicht weißt, ist katholisch und Noviz des Jesuiterordens gewesen, deffen Aufhebung sein ganzes jeziges Schicffal gemacht hat. Gin Mädchen, bas er heurathen wollte raubte ihn dem geiftlichen Stande (welchen Theil seiner Geschichte er mir aber noch schuldig ist) und nachher schwur er seinen Glauben ab. Jezt haßt er ben Katholizismus so herzlich als nur ein Philosoph. Blumauer brachte ihn in Wielands. Bekanntschaft, bem er bald gefiel, bem er in kurzem zum Bedürfniß wurde, vornehmlich auch burch ben Beitrag seiner Feder. Sophie, (Wielands älteste Tochter, Reinholds jetige Frau) ba= mals ein äuserst rasches reizbares Wesen, verliebte sich in ihn und biefe Leidenschaft machte aus biefem sprudelnden Geschöpfe ein recht liebes und fanftmüthiges Weib. Sophie hat die ganze Gesichtsbildung und die größte Portion von dem Karakter und Temperament ihres Vaters zum Erbtheil bekommen. Aber zur Ehre gereicht es biesem - ober vielleicht ber mütterlichen Aufsicht ber Natur - baß sich in biesem Geschöpfe bie ganze leben= bige Rraft ber Natur, die volle Bluthe bes Gefühls bei ber reinsten Grazie der Unschuld erhalten hat. In der That ist es das unverdorbenste Geschöpf, und wenn man einige Kleinigkeiten abrechnet, die ihr die Celebrität ihres Vaters gleichsam aufgebrungen hat, so ist sie auch ganz schmucklose Natur. Kurz—ich gestehe Dir daß ich ihr herzlich gut geworden bin, und daß ich es anfangs gar nicht willens war. Sonst ist sie äuserst populär und nichts weniger als mit Idealen aufgesüttert. Unsern Weibern müßte sie behagen, und hab' ichs schon mit ihr verabredet eure Bekanntschaft zu machen. Aus meiner Schilderung schließest Du wahrscheinlich schon, daß sie mir auch nicht abhold ist— aber ich versichere Dir daß dieses dem Zeugnis, das ich von ihr ablege, keinen Abbruch thut. Sie wird mir bald schreiben, und dann sollst Du sie aus ihrem Briese näher kennen lernen.

Charlotte suhr benselben Abend wieder nach Weimar. Ich blieb aber 6 Tage in Jena, dann hohlte mich Charlotte wieder ab. Diese 6 Tage brachte ich im Reinholdischen Hause sehr angenehm zu, und ich muß hinzusehen noch nie ist mirs in einem fremden Ort so behaglich gewesen. Ganz glücklich kann ich nirgends und nie sehn, das weißt Du, weil ich nirgends die Zukunft über der Gegenwart vergessen kann. Ich war sechs Tage müßig in Jena. Schon allein das mußte mir die reine Freude vergisten.

übrigens folgre aus dieser Schilberung nicht, daß Reinhold und ich Freunde sehn müssen oder schon sind. Reinhold kann nie mein Freund werden, ich nie der seinige, ob er es gleich zu ahnden glaubt. Wir sind sehr entgegengesetzte Wesen. Er hat einen kalten klar sehenden tiesen Verstand, den ich nicht habe und nicht würdigen kann; aber seine Phantasie ist arm und enge, und sein Geist begränzter als der meinige. Die lebhafte Empfindung, die er im Umgange über alle Gegenskände des Schönen und Sittlichen ergiebig und verschwenderisch verbreitet, ist aus einem sast vertrokneten ausgesognen Kopse und Herzen unnatürlich herz vorgepreßt. Er ermüdet mit Gefühlen, die er suchen und zussammenscharren muß. Das Reich der Phantasie ist ihm eine fremde Zone, worinn er sich nicht wohl zu orientieren weiß.

Seine Moral ist ängstlicher als die meinige, und seine Weichbeit sieht nicht selten der Schlappheit, der Feigheit ähnlich. Er wird sich nie zu kühnen Tugenden oder Berbrechen, weber im Ideal noch in der Wirklichkeit erheben, und das ist schlimm. Ich kann teines Menschen Freund senn, der nicht Fähigkeit zu einem dieser beiden ober zu beiden hat. Reinhold hat mir über Wieland die Augen geöfnet. Go wenig ich mich zwar auf seine Urtheile über Meniden verlaffen fann (benn feine Menschenkenntnis ift mo möglich noch schlechter bestellt als die meinige), so hab ich mir boch aus ben Faktis, die er mir nach und nach vorlegte, einige Beleuchtungen über Jenen verschafft. Go ein unmäßiger Bergötterer er auch von ihm ist, so gestand er mir doch daß ihn Wielands ungleicher Rarafter auf bas schrecklichste schon mishandelt habe. Wieland, ob ihm gleich Rheinhold unter allen Menschen der liebste ist, hat diesen durch üble Launen und abwechselndes Anziehen und Zurückstoßen eigentlich aus Weimar getrieben. Seute hab er ihn für einen großen Geist und morgen für einen Efel erklärt. Niemand als Wielands Frau, die alle Ungewitter abwartet, kann in seiner Atmosphäre dauren. wirst also begreifen, daß es gang ohne Hexerei und ohne Berhehungen zugegangen sehn konnte, daß er und ich auseinanderkamen. Wieland, sagt er mir, sei der schlechteste Menschenkenner, und dieses wird mir von allen die ihn kennen bestätigt. Blumauer ist seine Leidenschaft. Nachdem dieser hier gewesen war, hat er erklärt, daß ihm nur darum das Leben lieb wäre, weil Blumauer das nächste Sahr wiederkommen würde. Göschen hat ihn auch gleich weggehabt. Ich selbst habe die Erfahrung gemacht, burch welchen wenigen Aufwand er zu erobern ist. Diese Inconsequenz und diese Wandelbarkeit der Laune erkennt er selbst, und fann, wie mir Reinhold fagt, in ber folgenden Stunde abbitten und schmelzen wie ein Rind. — Aber ich mag mit solch einem Menschen nicht leben. Wieland hat eine gar sonderbare Reigung um Fürsten zu wohnen. Rheinhold und seine Tochter versichern mir, daß sie vorzüglich der Bracht der Moeublierung zuzuschreiben

sei, die er in ihren Zimmern finde. Für dieses hat er eine ganz besondere Schwäche. Etwas natürlich thut doch die Eigenliebe.

— Was ihn zum Beisp. an die alte Herzogin attachiert ist die Freiheit, die er sich bei ihr erlauben dars — neben ihr auf dem Sopha zu schlasen. Man sagt, er soll ihr schon auf das heftigste Widersprochen und einmal das Buch an den Kopf geworsen haben. Ich kann nicht bezeugen ob das leztere wahr ist, wenigs

stens sieht man die Beule nicht mehr.

Bon ben hiesigen großen Geistern überhaupt kommen einem immer närrische Dinge zu Ohren. Berber und seine Frau leben in einer egoischen Einsamkeit und bilben zusammen eine Art von beiliger Zwei Einigkeit, von ber fie jeden Erdensohn ausschließen. Alber weil beide ftolz beide heftig find, so ftögt biese Gottheit zuweilen unter sich selbst aneinander. Wenn fie also in Un= frieden gerathen find, so wohnen beide abgesondert in ihren Etagen, und Briefe laufen Treppe auf, Treppe nieder, big fich endlich die Frau entschließt in eigner Berson in ihres Ehgemals Rimmer zu treten, wo fie eine Stelle aus seinen Schriften recitiert, mit ben Worten: "Wer das gemacht hat, muß ein Gott sehn, und auf ben kann niemand gurnen" - Dann fällt ihr ber besiegte Herber um den Hals und die Fehde hat ein Ende. Schlechter find diese Gottheiten bestellt, wo sie wieder an die Sterblichkeit gränzen. Go weiß man zum Beispiel bag Fleischer und Schneider hunderte an fie zu fodern haben, und zwar feit acht und geben Jahren. Giner Magd, die aus dem Dienst geschickt wurde und welche ihren, sehr hochangelauffenen Lohn soberte. sette die Frau Generalsuperintendenten höchsteigenhändig eine Rechnung von allem zerbrochenen Rüchengeschirre auf, bag nur noch 2 ober 3 Thaler zu bezahlen übrig blieben. Preiset Gott, daß ihr nicht unsterblich seid!

Bertuch und Herber hassen einander wie die Schlange und des Menschensohn. Bei Herbern geht es soweit daß sich alle seine Züge verändern sollen, wenn Bertuchs Name genannt wird. Aber auch der geschmeidige Bertuch ist an dieser einzigen Stelle

fterblich und fühlt etwas höchstseltenes — Leidenschaft. Übrigens aber freue ich mich, Herbern wieder zu besuchen. Er ist ein eigener Mensch und insofern ein Genuß für ben Beobachter.

Aber ich muß nach Jena zurückkehren, wo ich Dich lange genug habe stehen laffen. Dag die Studenten hier mas gelten zeigt einem der erste Anblick, und wenn man sogar die Augen zumachte, könnte man unterscheiben bag man unter Stubenten geht, denn sie wandeln mit Schritten eines Niebesiegten, fangs, als Rheinhold erst hieher gekommen war verdroß ihn die Grobbeit diefer Herrn, die ihm gegenüber wohnten und mit Hüten zum Kenster beraus ihm ins Gesicht fchauten. Er nahm also seinen eigenen But und sezte ihn gleichfalls auf. Das muffen die Herren sich doch zu Bergen genommen haben, denn sie verlieften bas Tenster und nahmen biesen ritterlichen Zierrath vom Ropfe. Abends, wenn es dunkel wird hört man, fast alle 4 Mi= nuten, die ganze lange Saffe himmter schallen: "Ropf weg! Ropf! Ropf weg!" - welches menschenfreundliche Wort den fliebenden Wanderer vor einem balfamischen Regen warnet, der über seinem Scheitel loszubrechen broht. Im Ganzen aber sind bie Sitten ber hiesigen Studenten um sehr viel gebessert. Man bört auch wenig mehr von Duellen, doch vergeht keine Woche ohne irgend eine Geschichte. Die Angahl ber Studenten ift zwi= ichen 7 big 800, und foll jegt, wie der Ruhm ber Universität, im Zunehmen sehn.

Meine erste hiesige Bekanntschaft war Schütz und seine Frau. Er war eben aus einer schlimmen Krankheit aufgestanden, boch fand ich ihn fcon fehr erhohlt und auch lebhaft. Seine Ausfenseite ist nicht liebenswürdig aber geistreich. Seine Augen haben Feuer. Er fpricht mit vielem Ginn über alles, hier wird erstaunlich viel aus ihm gemacht, auch in Weimar. Wir sind recht gute Freunde geworden was ich mir in Dresden nicht vermuthete. Schütz hat am Carlos viel Geschmad gefunden, welches nicht ohne Werth für mich ift, benn er ift ein Mensch von Ginn. Den größten Theil ber Litteraturzeitung besorgt D. Hufland mit 26

ihm, ein vortreflicher Ropf, in welchem vielleicht ein großer Mann idlummert. Ein ftill benkenber Beift voll Galz und tiefer Forschung - und er ift noch jünger, als wir beibe. Auch mit biefem bin ich recht gut bekannt worben. Un ber Zeitung arbeiten gegen 120 Schriftsteller, und von ben wichtigften in Deutich= land wie sie ausgeben. Schütz und Bertuch stehen sich, durch sie, jeder auf 2500 Thaler, den Mitarbeitern werden 15 Thaler p Bogen bezahlt. Das Hauß heißt in Jena schlechtweg die Litteratur und ist sehr schön und bequem gebaut. Ich habe mich in bem Bureau herumführen lassen, wo eine ungeheure Quantität Berlagsbücher nach bem Nahmen der Buchhändler geordnet auf feinen Richterspruch wartet. Eigentlich ist boch eine Recensierende Societät eine brutale und lächerliche Anstalt, und ich muß Dir gestehen, daß ich zu einem Complott gegen diese ge= neigt bin. Vorher aber muffen sie mich in ihr Heiligthum führen. Die Professor Schützin ift ein triviales sonst sehr lebhaftes Weib bas unaussprechlich gern gefallen will und sich durch die auffallendsten übel angebrachte Rleibertrachten lächerlich macht. Sonit aber kommt ihre Eitelkeit bem Fremden, vorzüglich benen von einigem Rufe zu gut, die fie mit Aufmerksamkeit belagert. Schützen lernt' ich Döberlein kennen; eine feine schelmische Phy= stognomie im Ropf eines Geistlichen, mit dem sich aber recht aut fprechen läßt. Diesen Abend war ich zwischen 4 Männern von Geift, was mir felten begegnete.

Der nächste nach Döberlein und der gleichen Ruf mit ihm theilt ist Grießbach, geheimer Kirchenrath. In dessen Hum halfen Hause ich mit Charlotten meinen lezten Abend in Jena überaus angenehm zugebracht. Er wohnt des Sommers in einem großen neuerbauten Gartenhause an der Stadt das eine ganz herrliche Landschaft beherrscht. Hier waren wir mit Reinz holds zu zehn Personen beisammen und der Ton den ich da fand gesiel mir ungemein. Seine Frau ist eine sehr gescheide, wahre und natürliche Person die viel Lebhaftigkeit hat. Er selbst scheint beim ersten Anblick verschlossen und kostbar, bald aber

erwarmt er, und man findet einen sehr geselligen verständigen Mann. Ich habe mich lange mit ihm, vorzüglich über die Universität und die Stadt Jena, unterhalten. Die unter 4 sächssische Herzöge vertheilte Gewalt über die academie macht diese zu einer ziemlich freien und sicheren Republick, in welcher nicht leicht Unterdrückung Statt sindet. Diesen Vorzug rühmten mir alle Prosessoren die ich sprach und besonders Grießbach mit vielem Nachdruck. Die Prosessoren sind in Jena sast unabhängige Leute und dürsen sich um keine Fürstlichkeit bekümmern. Diesen Vorzug hat Jena unter den academieen voraus.

Von den übrigen Professoren hab ich keinen gesehen. habe biesen die Gegenden vorgezogen, die ich mit Reinholds durchwanderte. Gine Parthie machten wir nach einem Dorfe Lopetha eine Stunde von Jena, wo eine sehr geehrte Dichterin, die Frau Bürgermeister Bohlin als Merkwürdigkeit des Landes besucht wird. Ich fand eine Frau von fünfzig Jahren ohngefehr, die aber noch ziemlich hell aus ben Augen fieht. Ohngeachtet ber Bewunderung die sie in Weimar auszustehen hatte ist sie doch von Affektation entfernt. Gine weitläufftige Wirtschaft beschäftiat sie und ihr Dichtertalent nimmt noch bloß mit den leeren Augenblicken porlieb. Ein portrefliches Gebicht "Wind und Männer" (als Gegenfat zu dem englischen, "Wolken und Weiber") bas im D. Mercur fteht ist von ihr. Sie sagte mir die Freude auswendig und auch vicles aus dem Carlos. hier zeigte man ihr die Laube, worin gwischen Schutz, Wieland und Bertuch die erste Idee der Litteraturzeitung ausgeheckt wurde.

Der Weeg nach Lopetha und die ganze dortige Gegenden sind ungemein schön und gefällig. Eine Netraite an diesem Orte könnte vielen Neitz für mich haben. Bei der Fr. Bürgermeistern fand ich die Büste der Frau von Necke, die mich anzog. Es ist keine gemeine Physiognomie und ich kann begreiffen, wie sie Cagliostro Hoffnungen erweckt hat.

Ich verließ Jena sehr vergnügt und that ein Gelübde es nicht zum leztenmal gesehen zu haben. Hätte ich einen Plan

nach Jena, so versichert mir Reinhold, daß ich keine Schwierigsteit finden würde. Ich soll, sagte er, ohne ein Wort darüber zu verlieren, noch vor dem Frühjahr einen Ruf dahin bekommen. Ich weiß aber nicht mein Lieber. Mit dieser Idee bin ich zersfallen. Meine Unabhängigkeit und die Vermengung meiner Existenz mit euch soll das Schiksal meines Lebens bleiben, vorausgesezt, daß mir Schriftstellerei ein angenehmes Dasehn versschaffen kann. Dieses muß sich nach Versluss eines Jahres entschieden haben, wo ich alsdann wissen werde, wie leicht oder schwer, wie fruchtbar oder arm meine Feder und wie günstig ober abhold das Glück mir sehn wird. Für meine späteren Jahre muß mir freilich immer irgend eine Zustucht in einer akademischen Wissenschaft bleiben.

Ich habe am 28. August Göthens Geburtstag mit begehen helsen, den Herr von Knebel in seinem Garten feierte, wo er in Göthens Abwesenheit wohnt. Die Gesellschaft bestand aus einigen hiesigen Damen, Bogts, Charlotten und mir. Herbers beide Jungen waren auch dabei. Wir fraßen herzhaft, und Göthens Gesundheit wurde von nir in Rheinwein getrunken. Schwerlich vermuthete er in Italien, daß er mich unter seinen Hausgästen habe, aber das Schicksal fügt die Dinge gar wunderbar. Nach dem Soupee sanden wir den Garten illuminiert, und ein ziemslich erträgliches Feuerwerk machte den Beschluß. An diesem Tage sah ich die jüngere Herzogin. Sie begegnete mir im Stern als ich Charlotte zu Knebeln sührte, aber es blieb nur beim bloßen Vorbeigehen. Es ist eine schöne und edle Figur aber viel Stolz und Fürstlichkeit im Gange.

Eure Mlle Schmidt habe ich vor 10 ober 12 Tagen bei einem Concerte kennen lernen. Es ist eine kostbare Demoiselle, gegen die ich nie etwas fühlen könnte. Ihre Schönheit besteht in einem ungemein weissen und seinen Teint und überaus schönen lichtblonden Haaren. In diesen beiden Stücken erinnerte sie mich an das Pastellgemählde, das Dorchen sür Huber gemacht hat, aber ihre Züge taugen wenig und würden ohne diese Gesichts:

farbe und Haare schwerlich bemerkt werden. Gegen mich war sie sehr artig und aufmerksam. Ueberhaupt mag sie es wohl leiden können, bewundert zu werden. Man hält sie hier für eine gute Parthie, aber ihre Gefühle der Liebe stehen unter dem eisernen Scepter der Vernunft. Man will behaupten, daß sie den Dreißigen nahe wäre.

Die hiesigen Damen sind ganz erstaunlich empfindsam, da ist beinahe keine, die nicht eine Geschichte hätte oder gehabt hätte. Erobern möchten sie gern alle. Da ist zum Beispiel eine Frau von Schardt die Du in jeder anderen Gesellschaft für eine ausgelernte Fille de Joye erklären würdest, ein seines nicht häßliches Gesicht, sebhafte, aber sehr begehrliche Augen. Sie wollte sich uns nach Jena mit aushängen, aber wir schüttelten sie ab. Weil ich die hiesigen Theeassembleen nie besuchte, so segte man es Charlotten als einen Despotismus über mich aus. Man kann hie sehr leicht zu einer Angelegenheit des Herzenskommen, welche aber freisich bald genug ihren ersten Wohnplaz verändert.

Beim vorigen Clubb mußte ich Bertuchs Gaft sehn. machte mir die Lust ihn auf sein Steckenpferd zu setzen und verbreitete mich gang erstaunlicherweise und mit einer Art Begeisterung über Commercespeculationen. Er wurde warm und machte mir große Confidencen, unter anderen auch die Ibee eines teut: schen Bücherhandels nach Paris, Amsterdam und England, ben er gar sehr in Affection genommen hat. Ich sprach mit soviel Achtung von dem Handel dass ich ihn bald gang weg hatte und er mir am Ende einsiel, ob ich, stelle Dir vor! ich! nicht Lust hätte mich in eine solche Carriere einzulassen. Als wir auseinandergiengen, brückte er mir die Hand und fagte: Es freue ihn, baß wir einander nun hätten kennen lernen! Der Mann bilbet sich ein, daß wir Berührungspunkte hätten und benkt mich auf einer neuen Seite betreten zu haben. Uebrigens aber geftehe ich Dir werbe ich Bertuchs Bekanntschaft nie ganz aufgeben. Mer weiß, ob nicht Du vielleicht einmal von seiner Thätigkeit,

seinem Handelsgeist und seinem Glücke profitieren kannst, wenn sich Fälle ereignen sollten. Bielleicht auch ich selbst.

Bobe ist vorgestern hier angelangt, aber besucht habe ich ihn noch nicht; man sagt daß er nicht wohl sep. Doch wird es denke ich diese Woche noch geschehen. Meine Reise nach Meisnungen ist aufgeschoben, also kannst Du Deine Briese künftig wieder nach Weimar addressieren. Wäre schon einer nach Meisnungen abgegangen, so erhalte ich ihn von dort.

Ich benke boch, ich will endlich den Brief schließen. Deine Geduld wird erschöpft sehn. Aber ich fürchte dennoch daß ich manches vergessen habe, worauf Du noch neugierig sehn könntest. Kommt kein anderer Brief mit, so muß mich die Länge dieses für heute entschuldigen. Lebt wohl alle miteinander und bleibt mein, wie ich euer auf immerdar.

Schiller.

215. An Karl Leonhard Reinhold.

Weimar d. 29. Aug. [Mittwoch] 87.

Noch einmal recht schönen Dank liebster Freund für die sechs angenehmen Tage, die mir in Jena durch Sie und Ihre liebe Frand bescheert worden sind, und die mir unvergeßlich sehn werden. Noch ist mein Herz bei Ihnen, und es kostet mir Mühe, mich von der schönen Erinnerung, von den frohen Hoffmungen loszureissen, die ich in der künstigen Zeit für mich blühen sehe. Aber glücklich bin ich schon dadurch, daß mein Herz eine Aussicht mehr hat an die es sich heften kann — und auch meine entsernteste Hoffmungen zähle ich gerne zu meinen wirklichen Gütern. Wenn die Harmonie, die wir sühlen, in unsern Seelen wirklich vorhanden ist, so ist unser Verhältniß sür die ganze Zukunst bestimmt und kein Schicksal wird es aushalten können. Verschieden zwar ist der Weg, auf dem wir die Wahrheit, die Glückseligkeit,

und lassen Sie mich hinzusetzen — die Unsterblichkeit suchen, aber entgegengesetzt, denke ich, soll er nie seyn und aus der Ferne wenigstens wollen wir uns freundlich zuwinken. So liebster Freund, denke ich von unsern Leben.

Hier schicke ich Ihnen das Blatt beschrieben zurücke. Ihre gute liebe Sophie küssen Sie von meinetwegen und auch die freundliche Karoline. Bald schreibe ich Ihnen wieder und mehr. Ihr

Schiller.

216. Un Gottfried Körner.

Weimar, 4. September [Dienstag] [falsch für 3 Sept. Montag] 1787.

Hente ist Posttag; Ihr erwartet einen Bries, und den sollt Ihr haben. Ich sebe noch und liebe Euch herzlich, aber der Kopf ist mir ganz abscheulich von einem kleinen Rausche verwüstet, den ich mir gestern Nacht in einem tête-à-tête mit Bode geholt habe. Laßt mirs also nach, bis ich nüchtern bin. Hente hab ich gethan, was ich konnte.

P. S. Wahrscheinlich hast Du mir vorige Woche geschrieben; aber den Brief werd ich erst kommenden Sonntag erhalten, weil er vermuthlich über Meiningen wird gelaufen seyn. Abieu.

217. Un Gottfried Rörner.

Weimar d. 10. Sept. [Montag] 87.

Ich fange an, mich hier ganz leidlich zu befinden und das Mittel wodurch ich es bewerkstellige — Du wirst Dich wundern, daß ich nicht früher darauf gefallen bin — das Mittel ist, ich

frage nach niemand. Das hätt' ich zwar schon in den ersten Wochen wegkriegen können, denn wohin ich nur sehe, pklegt hier jeder ein gleiches zu thun. Soviele Familien, eben so viele abgesonderte Schneckenhäuser, aus denen der Eigenthümer kaum herausgeht, um sich zu sonnen. In diesem Stücke ist Weimar das Paradies. Jeder kann nach seiner Weise privatisieren, ohne damit aufzusallen. Eine stille, kaum merkbare Regierung läßt einen so friedlich hin leben und das Vischen Luft und Sonne geniessen. Will man sich anhängen, eindrängen, brillieren, so sindet man allenfalls seine Menschen auch. Anfangs hab ich mir alles viel zu wichtig, zu schwer vorgestellt. Ich habe mich selbst für zu klein und die Menschen umher für zu groß gehalten. Jeden glaubte ich meinen Richter, und jeder hat genug mit sich selbst zu thun, um mich auszulauren.

Jezt gehe ich sehr wenig auß; Tags 2mal zu Charlotten und 2mal spazieren, wozu ich mir den Stern erwählt habe. Hier begegnen mir doch zuweilen Menschen, und will ich, so kann ich auch ganz allein sehn. Alle anderen Tage besuche ich Boden, Bertuch, Herdern, Vogt oder sonst jemand. Montags gehe ich in den Clubb. Die übrige Zeit bin ich zu Hause und arbeite.

Bobe hat eine schlechte Idee von Paris zurückgebracht. Die Nation habe alle Energie verkoren und nähere sich mit schnellen Schritten ihrem Verfall. Die Einführung der Notables selbst wäre nur ein Kniff der Regierung — sie hätte ihn aber 5 Jahre zu früh gebraucht und noch etwas unerwarteten Gegendruck gesunden. 5 Jahre später hätte sie diesen nicht mehr risquiert. Das Parlament wolle nichts bedeuten. Seine ganze Wirksamsteit bestehe aus Schulexercitien, die sie eingebe und höchlich froh seh, wenn diese gut gerathen; just so, wie die Schulknaben in den Ghmnasien. Die Stempelverordnung sei eine Anstalt, die in der Ausübung 1000 Hindernisse sinder unüsse. Beaumarchais wird in Paris, von den Bessern, verachtet. Wollte man nach ihm fragen, so hieß es: que voules vous de ce Vilain? Bode

sagt mir daß er in Betreff der Maurerei aus Paris etwas ers bebliches mitgebracht habe.

Er ist sehr mit den Berlinern über die drohende Geschr des Catholizismus einig. Ich habe aber schon vergessen, was er mir alles darüber gesagt hat. Deinem Wurmb traut er wenig gutes zu. — Die jezige Anarchie der Austlächlich der Jesuiten Werk. Die Jesuiten und Herren-huter behauptet er wären von Ansang an verbündet gewesen. In herrenhuterischen Bezirken handle kein Jesuit und umgekehrt. Wo Jesuiten Missionaire und vice versa. Magnetismus läugnet er nicht. Ein agens nimmt er darin an, ohne zu ergründen wie es wirke.

Weishaupt ist jetzt sehr bas Gespräch ber Welt. ausgefundenen Briefe wirst Du gelesen haben, so wie auch bie Recension bes ersten Banbes in ber Litt. Zeitung, welche von Hufland und nach meinem Urtheil vortreflich ift. Was benkft Du benn von seinem Unglücklichen Verbrechen? — Alle Maurer die ich noch gehört habe, brechen den Stab über ihn und wollen ihn ohne Gnabe bürgerlich vernichtet haben. Aber ber Orben bleibe ehrwürdig, auch nachdem Weishaupt ein schlechter Kerl Es läßt sich vielerlei barüber sagen, und ich muß gestehen, daß mir die moralischen declamationes dieser Herren etwas verbächtig sind. Gin Rind abtreiben ift unstreitig eine lasterhafte That - für jeben. Aber eines machen, ist für einen Chef de parti unverzeihlicher. Was sie mir von der Abscheulichkeit des Kindermords und von der empörenden Rücksicht: daß ein Bater biefes thu, fagen, ift falich und ichief. Diefer Fall ift fein Kindermord. Ein ungebohrenes Kind ist das meinige nicht. — Es wäre schlimm, wenn man feine triftigeren Urfachen hatte, eine solche That zu verabscheuen, als jene schiesenben Raisonnements. Ich habe nur einen Maagstab für Moralität, und ich glaube, den strengsten: Ift die That, die ich begehe, von guten ober schlimmen Folgen für die Welt — wenn sie allgemein ist? Bobe hat mich sondiert, ob ich nicht M. werden wolle. Hier hält man ihn für einen der wichtigsten Menschen im ganzen Orden. Was weißt Du von ihm?

Ueber die hiesigen Menschen hat mir Bobe manche und drollige Aufschlüsse gegeben. Ich erzählte ihm meine jetzige Lage mit Wieland. Das wäre ganz in ber Ordming sagte er. sei nicht mir allein so mit ihm gegangen. Wieland sei ein Rind. Nach einiger Zeit würde er Frau und Kinder zusammenrufen und sie fragen, wie er benn eigentlich mit mir auseinander gekommen sei? das sei ihm hundertmal begegnet. Rlopstok habe ihn nach Wieland einmal gefragt, darauf habe er ihm folgende Antwort gegeben. Er wünsche Wielands wegen, daß er auf eine halbe Stunde Jesus Chriftus beim jungsten Gericht febn burfe. - Was würde er dann thun," fragte Klopstock. — Wieland müsse vor ihm, alle seine Schriften unter bem Arm, erscheinen, um sein Urtheil zu hören. — Sind Sie Herr Wieland aus Weimar, würde er zu ihm fagen — Ja — Nun Herr Wieland, sehen sie, dahin ligt rechts und dorthin links. Geben Sie nun wohin cs ihnen beliebt - mohin es ihnen beliebt; aber nehmen sie sich mur in Acht. Das sage ich ihnen. Geben Sie wohl acht! -Die Sathre ist sehr fein, wenn man Wieland kennt, sein Lavieren zwischen gut und Übel, seine Furcht und seine Klugheit.

Wieland hat noch jezt erstaunlich viel jugendliches, fast kindisches. Er hatte sich immer decisiv und scharf gegen Lavatern erklärt. Lavater kam nach Weimar, und bei Göthen war Soupee, wo er, Wieland, Herder, Bode und der Herzog beisammen waren. Da kriegte ihn Lavater so ganz weg, daß er ihm die Hand küßte, als er in den Wagen stieg; und jezt spricht Wieland wieder mit bitterer Berachtung von ihm — davon war ich selber Zeuge. Diese Ungleichheit bezeichnet sein ganzes Wesen, aber sie ist an ihm mehr als an dausend andern zu verwundern und doch auch zu entschuldigen — denn Wieland hat eine höchst reizbare Empfindung, welche ihn nie zu Grundsähen gelangen läßt.

Ich muß abbrechen, Charlotte schickt zu mir und läßt mich hohlen. Seit 14 Tagen habe ich keine Zeile von euch gesehen.

Heute erwarte ich mit Zuversicht. Grüße mir alle hundertstausendmal.

Unterlaßt ja nicht mir oft zu schreiben. Eure Briefe geben mir hier meine schönsten Stunden. Lebewohl, lieber.

Dein

Schiller.

218. An Ferdinand Suber.

Weimar d. 14 Sept. [Freitag] 1787.

Nichts, mein Lieber, hatte mir angenehmer sehn können als bie Nachrichten von Deiner Zufriedenheit, Deinen Fortschritten, Deiner Thätigkeit — und barinn bin ich gang mit Dir einig baß ein Zurudbleiben hinter Deinen gefaßten ibealischen Erwartungen Dich keineswegs nieberschlagen barf. Nach und nach wirst Du die Beschäftigung liebgewinnen, jeder Tag wird Dich mit einem reellen Zuwachs an Ibeen und Stärke Deines Genies bereichern, das Gelingen wird Deinen Muth erheben und kleinere Neigungen werden endlich von einer männlichen Gelbstherrschaft und einer zweckmäßigen Richtung Deines Geistes verdrungen seyn. Was ich Dir neulich geschrieben habe ist jezt noch meine völlige Ueberzeugung, Trübsinn wie Du menust hat keinen Antheil baran gehabt. Die Unruhe die Du an mir wahrgenommen haben wolltest war ein tiefes Aufregen meiner ganzen Geele, welches einem gründlichen Entschlusse vorangehen mußte. Jezt bin ich ruhig burch bie Versicherung meiner selbst, burch ben Glauben an die zureichende Kraft meines Wesens.

Der heftigen Erschütterung die meine Seele in diesem Zeitzramm ausgestanden hat die alle ihre Kräfte in ihren Tiesen bewegte, konnte mein Körper nicht ganz gewachsen sehn. Ich fühle meine Gesundheit angegriffen, und mein zerrütteter Kopf schreibt meinem guten Willen eine sehr enge Gränze vor. Aber hier

prüse ich zugleich die gründliche Stärke meines neuen Glaubens, denn selbst in dieser hypochondrischen Verkinsterung verläßt mich mein Muth nicht.

Hier habe ich wenig Freuden, die von außen in meine Seele kommen, also auch wenig Zerstreutungen, die mich in Bersuchung führen könnten. Hätte ich keine bringende Geschäfte so würden mir vielleicht einige der hiefigen Menschen etwas senn, d. h. ich würde in ihrem Umgange Nahrung finden können. Aber für die wenigen Minuten die ich erübrige und wo meine abgemattete Seele nach Rube sich sehnt, sind sie mir nichts. Das find Instrumente die erst nach langem Greiffen und Spielen in Gang zu bringen sind. Diese ganze Woche habe ich außer Charlotten beinahe niemand gesehen. Am vorigen Sontag war ich zu Bertuch zu einem sehr weitläuftigen Soupeer geladen, wo ich mich unter einer höchst abgeschniackten Menschenklasse, ben Räthen und Räthinnen von Weimar, sehr übel berathen fand. In einer solchen Diure bes Geistes war Bertuch für mich ein wohlthuendes Wesen und das ist viel gesagt. Aber ich kann Dir versichern, daß unter allen hiesigen Menschen Bertuch mir noch beinahe ber liebste ist, weil ich über gewisse Dinge bei ihm schon zum voraus resigniere und alles finde was ich bei ihm suche.

Nächst ihm gefällt mir Bode noch ziemlich, aber ich traue ihm eben so wenig. Herder würde mir von allen der liebste sehn, wenn Herder aus sich heraustreten könnte um der Freund eines Freunds zu sehn. Beim ersten Anblicke und vollends bei einem warmen Gespräch ist es der liebenswürdigste Mensch unter dem Hinmel. Dein ganzes Herz will ihm entgegen sliegen aber man sagt dass er es immer wieder zurückzuwersen weiß. Von den übrigen Menschen sind mir der Kammerrath Riedel der Instruktor des Erbprinzen und Hosmedicus Husland, ein Vetter des Jenaischen noch die liebsten. Letzterer, besucht mich und sein Umgang thut mir wol. Es ist ein gar guter Mensch. Boigt hat zuviel Geschäfte um von mir genoßen werden zu können. Bei der Schrödern war ich diese Woche einmal. Sie ist aar

nichts mehr und schwerlich jemals was gewesen. Doch in einem freundschaftlichen Umgang kann man sie leiden, um bei ihr eins zuschlasen.

Im Stern habe ich mich indessen oft herumgetrieben. Ich war anfangs neugierig auf die regierende Herzogin und ihr zu gefallen gieng ich manchmal dahin, weil ich wußte dass ich ihr begegnete. Das geschah auch mehrmals wenn sie mit Charlotten spazieren gieng. Sie hat eine edle ansehnliche Figur, ist aber von Gesichte gar nicht schön. Man sagt daß sie ein edles Gezschöpf seh, aber sie ist kalt und viele halten sie für stolz. Dass ich mich ihr nicht vorstellen laße wirst Du sehr billigen, wenn ich Dir sage, daß es nicht erwartet wird. Es ohne das zu thun, da ich keine Garderobe habe nach Hof zu gehen, da ich siese Welt gar nicht gemacht bin, da ich als ein uns bedeutender bürgerlicher Mensch unter dem Adel doch eine sehr precaire Kolle spielen müßte, die meinem Stolze weh thun würd und da ich sie nie anders als in einer Theegesellschaft und niemals allein sprechen kann, würde sehr lächerlich sehn.

Beck hat mir diese Tage geschrieben und Nachricht gegeben, dass offne Fehde sehr gesallen habe. Jezt schreibt er würde auch Deiner guten Mutter gedacht werden. Über den Carlos erwarte ich täglich eine Antwort von Dalberg. Er hat ihn seit 14 Tagen. Marchand aus München kann den Carlos nicht nehmen und offne Fehde hat er schon. Wer weiß ob es nicht gar Deine Uebersetung ist. Auf Michaelis können die Verschwörungen freilich nicht sertig werden aber auf Neujahr gewiß. Ende Octobers bin ich fertig mit den Niederlanden. An Crusius mag ich nicht eher schreiben biss ich ihm einen Transport Mscrpt schiefen kann. Der Carlos ist in Hamburg gegeben aber ich weisse nur von Hörensagen und auch nicht wie er ausgefallen ist. Ersährst Du etwas so lass micht wissen. Vertuch sagt mir Göschen würde dieser Tage hierherkommen. Es sind ihm 6 von seinen neuen Verlagsschriften nachgedruckt worden.

Gruße Körners tausendmal. Ich werde ihm kommenden

Donnerstag schreiben. Den Brief ber nach Meinung geschikt war habe ich richtig erhalten.

Und Du mein Bester lebewol und behalte mich lieb. Chars lotte grüßt euch tausendmal.

Ewig ber Deinige Schiller.

219. An Gottfried Körner.

Weimar, 22. September [Sonnabend] 1787.

Haltst, Zeit und Nachdenken von der Muthlosigkeit geheilt, die in Deinem letzten Briese so sichtbar gewesen ist. Du bist in einer zweiselhaften Erwartung betrogen worden — Wer ist es nicht schon? Oder glaubtest Du eine Ausnahme unter den vielen Menschen seyn zu dürsen, denen ihr Bischen Brod noch sauer gemacht wird? Du hast für die ganze Sache blutwenig Zeit oder Mühe verloren. Du hast dieses Schicksal mit allen gemein, die sich um einen Dienst bewerben; und eine Besoldung von 1000 Thalern darf einem immer etwas schwer gemacht werden. Ich würde ansangen müssen zu glauben, daß Du eitel oder stolz bist, wenn Du Dir einbildetest, daß Du Ursache hättest zu schwollen. Die Art, wie es ging, setzt Dich weder in Deinen noch fremden Augen herunter.

Die Verbesserung Deiner Umstände, so nothwendig sie auch ist, kannst Du noch immer mit Muße abwarten; vorausgesetzt, daß Du sortsährst, in Deinem Fache zu einer Volksommenheit zu streben. Schriftstellerei hat, außer der Publicität, die sie Dir giebt, noch den Nutzen für Dich, daß sie Dich mit Deinem Fache bekannter und in der Methode philosophischer macht. Durch sie wirst Du gezwungen, das Schwere und Gothische darin zu simplisieren, und dieses wird Dir helsen, in wirklich praktischen Geschäften schneller orientirt zu sehn. Deine Con-

sisten ind Commercienarbeiten geben Dir indessen Schulsübungen an die Hand, Dich zu einem Geschäftsmann heranzubilden — gelegentlich auch Dich als einen solchen zu accreditiren. Du hast also so gar viel Ursache nicht, unzusrieden oder verzagt zu sehn. Vielmehr es ist die Frage, ob Du übers Jahr nicht fähiger bist, Dich als Hofrath zu empsehlen, Dich in diese neue Laufbahn zu schiefen, als Du cs dieses Jahr würdest gewesen sehn.

Ueber Deine Dekonomie will ich Dir nicht schreiben. Was ich hierüber allenfalls auf dem Herzen habe, will ich lieber mit unseren Beiberchen abhandeln; mit diesen, glaub ich, kann ich nich besser verständlich machen. Soviel siehst Du ein, daß seither — welches von uns allen gilt — wenig gehandelt und viel geschwelgt worden ist. Auf diese Weise kann es nicht anders kommen. Wären die Zeiten, wo wir nichts thaten, unsere glücklichsten gewesen, so möchte es allenfalls noch hingehen; aber unsere glücklichsten, wie ich mich erinnere, waren die, wo wir beschäftigt waren. Ich habe mich hierin aus einer Philosophie dringender Nothwendigkeit etwas gebessert. Zeht kannst Du es noch aus freiwilligem Entschluß, und ich brauche Dir nicht zu sagen, was Du Dir schuldig bist.

Wenn wir jetzt anfangen, nach Einsicht des Bessern zu handeln, so können wir sagen, die vergangene Zeit sei eine uns vermeidliche Epoche gewesen, diese Revolution aus unserem Bersstande herauszuentwickeln und vorzubereiten. Thun wir es nicht, so hat uns diese Epoche an unserem Wesen geschadet, und wir

find wirklich kleiner geworden.

In Deinem nächsten Briefe, Lieber, erwarte ich einen gesfaßten, muntern Ton. Kleinmuth kannst Du allenfalls mir vergeben, ich Dir schon weniger; benn Du bist von jeher männslicher gewesen.

Lebe wohl. Von mir habe ich Dir gar nichts Wichtiges ober nur Interessantes zu schreiben. Ich arbeite stark an der niederländischen Rebellion, und mit einigem Vergnügen. Meine Besuche sind jetzt nur auf Bode, Knebel und auf einige Weiber,

Deine Schröber zum Beispiel, eingeschränkt. Des Tages bin ich 10 Stunden zu Hause. Schon seit 10 Tagen finde ich mich nicht recht wohl, doch zur Noth gehen meine Arbeiten fort. Grüße die anderen herzlich von mir. Laß mich bald etwas Angenehmes von Euch hören. Eure Freuden sind die besten unter den meisnigen. Charlotte grüßt. Lebe wohl.

**७**.

220. An Friedrich Schröber.

Weimar d. 25. Sept. [Dienstag] 1787.

Meine jehigen Verbindungen in Weimar lassen es jezt nicht zu, daß ich diese Stadt verlasse, ich muß also die Reise zu Ihnen noch länger verschieben. Aber ungeduldig erwarte ich Nachrichten von Ihnen, wie die Vorstellung des Carlos ausgesallen ist. Wollen Sie, mein Lieber, mir diesen Wunsch erfüllen? Ueberzhaupt harre ich von Ihnen auf ein Zeichen des Lebens. Geben Sie mir Ihr Herz und Ihren Geist solange auf Papier, bis ich mir beides von Ihrem Angesicht hohlen kann.

Schiller.

221. An Corona Schröter.

[Weimar] den 2 Oktober [Dienstag] 1787.

Wenn Ihnen der Karlos, wie Sie gestern die Güte hatten, mir zu versichern, soviel Vergnügen gegeben hat, so können Sie mich nicht schöner dafür besohnen, als wenn Sie ihm zu meinem Andenken behalten. Es ist der kleinste Beweis der Ergebenheit und Achtung mit welcher ich gerne sehn möchte.

Ihr aufrichtiger Freund

[Moresse:]

Triedrich Schiller.

An Mademoiselle Schröter.

222. Un Ferdinand Huber.

Weimar, 6. October [Sonnabend] 1787.

Wenn ich nur ein Mittel wüßte Dir zu Gelb zu helfen, mein Lieber, aber da sitz ich und sinde keins. Eingeschloßner Brief von Dalberg wird Dir zeigen, warum sich bisher noch nichts ereignen konnte. Ich warte nunmehr mit Schmerzen auf Nachrichten, auch wegen Geld. Das versluchte Geld! An Crusius schreib ich nächsten Donnerstag, zu Ende des Monats muß ich Geld haben, weil ich da ganz auf dem Sande bin; wenn mich Crusius nicht gleich bezahlen kann, wenigstens zur Hälfte, so gebe ich meine Niederlande besonders heraus bei einem andern Buchhändler und arbeite noch an einer andern Verschwözrung. Kann er mir aber schicken, so kann ich Dir wenigstens etwas davon geben. Vor Ende der Meße weiß ich aber gar keine Aussicht. Auch das kann Dir beweisen, wie wenig ich jetzt auf Heimreisen deuten kann.

Sonst mein Lieber muß ich Dir gestehen, daß, wenn ich es hätte, ich Deine Gesellschaft jetzt mit Golde aufwägen würde. Hundertmal denke ich an Dich, Du sehlst mir alle Stunden. Warum können wir nicht bei einander sehn, wir, die so sehr zusammen gehören? Ich habe so unendlich viel an Dich auf dem Herzen, das ich Dir durchaus nicht schreiben kann. Hier habe ich viele Bekannte, worunter auch recht brave Menschen sind — aber keinen Freund den ich lieben könnte. Ein weißelicher Freund ist keiner. Ich bin ganz isolirt. Laß diesen Brief Niemand lesen.

Schiller.

223. An Siegfried Lebrecht Crufius.

Weimar d. 6. Octobr. [Sonnabend] 87.

Endlich mein bester Herr Erusius bin ich am Ziel meiner Arbeit. Zerstreuungen und Hindernisse, die ich unmöglich habe voraussehen können, haben mich solange davon abgehalten. Uebereilen wollte ich auch nichts und darum konnte ich nicht zeitiger Wort halten. Die Niederländische Rebellion unter Philipp dem zweiten ist bis auf wenig Bogen fertig. und eben habe ich angesangen sie ins reine zu schreiben. Sie beträgt ohngesähr 20 Bogen. Da diese Materie jezt gleichsam Mode und Waare sir den Plaz ist, so war ansangs meine Idee, sie auch mit einem besondern Titel zu versehen und allein in die Welt zu schicken. Ich denke aber, es kann beides statt haben, welches ich alles Ihnen überlasse.

Nur kann ich nicht umhin, Ihnen eine Bedingung zu machen. Ich habe bei einer kleinern Reise die ich zu Ende des Monats vornehmen muss darauf gerechnet, dass Sie mir einiges Geld werden schicken können. Ich will Sie nicht genieren, aber 12 Louisdors zum wenigsten müßte ich mit Ende des Monats und den Rest mit dem Neujahr haben. Ich erwarte eine baldige Nachricht ob ich mich darauf verlassen kann und werde Ihnen dann sogleich zusenden, was fertig und copiert ist. Ich habe die

Ehre mit Hochachtung zu sehn

Ihr ergebenster

Schiller.

[Adresse:]

an

Herrn S. L. Crusius berühmten Buchhändler

in

fren.

Leipzig.

224. An Gottfried Rörner.

## Weimar b. 6. October [Sonnabend] 87.

Du schreibst mir in Deinem lezten Briefe, dass Du einen von mir erwartetest, und ich habe Dir drei Posttage hintereinsander allemal geschrieben und zwei Posttage vergeblich einen von Dir erwartet. Besinne Dich doch, ob Du 2 Briefe von mir schon in Händen gehabt hast, ehe Du Deinen lezten an mich sortschicklest — und ob Du nachher noch einen erhalten hast. In diesem lezten habe ich Dir wegen meiner Zurückfunft soviel geschrieben, dass ich noch gar nichts bestimmen kann.

Herr von Kalb ist noch nicht hier, die französischen Offiziers sind von ihren Semestern biß jezt noch zurückgehalten worden; Charlottens Versassung ist dieselbe wie ich hieher kam — warum wär ich also hier gewesen? Ich bin der Reslexionen darüber so müde geworden, dass ich dieser Materie aus dem Wege gehe — und biß ich mit meiner gegenwärtigen Arbeit zu Rande bin habe ich es ganz ausgegeben, an mich selbst zu denken.

Von hiesigen Neuigkeiten habe ich Dir wenig zu schreiben. Unser Herzog geht, zum Leidwesen des ganzen Landes, in holz ländische Dienste; er war etliche Tage hier, und ist im Flug wieder fort nach Holland im wahrscheinlich den ganzen Winter da zu bleiben. Gesprochen habe ich ihn nicht. Ich ließ ihm durch Knebeln melden, daß ich ihm gern mein Compliment machte, wenn er einen Augenblick für mich übrig hätte, zu sprechen hätte ich aber sonst nichts mit ihm worauf ich zur Antwort bekam, daß er mir eine Zeit nennen würde. — Es ist aber nicht gesichen, weil sie ihn hier gar nicht zu Athem haben kommen lassen. Gestern Abend ist er fort.

Biester war dieser Tage auch hier. Er gefällt mir wenig. Eine seine, forschende Physiognomie, der es aber doch auch nicht an Presomption sehlt. Er war bei Lavatern, der ihn fast über

Magnetismus bekehrt hat. Auch Lavaters Sohn war in Weismar, der sich in der Welt herumführt und sagt, dass er nicht von seines Vaters Meynung sey. Sein Vater, hört man von ihm, bereue jezt manches — er gibt auch Aufschlüsse über seinen Vater, die vieles gutmachen. Schade, daß er diesen Sohn nicht vor seine Schriften kann binden lassen. — Es sind doch indiscrete Bursche — die Autoren! Der junge Mensch erzählt unter andern auch Campen von seinem Vater, und dass dieser vieles zurücknehmen würde, wenn er könnte. — Campe läßt das drucken, und Lavater jammert gegen seinen Sohn, daß der arme Mensch jezt niemand mehr traut. Ich bin diese Woch e von vielen Göttingern heingesucht worden, die während der Ferien herumstreisen. Sie erzählten mir von Schlözers farce mit seiner Tochter, die doch ganz erbärmlich ist. Bürger will über den Kant lesen.

Mit Wieland habe ich seit einiger Zeit wieder sprechen muffen, weil wir einander an fremdem Ort trafen. Reulich war ich bei einem Soupee, das Hofrath Voigt gab, wobei Wieland auch war und wo ich ihn nach 6 Wochen zum erstenmal wieder fab. Wir haben von ber Zeitung gesprochen. Es ist boch sonder= bar mit ben Menschen. Wenn es mir fonst begegnet ware, baff meine ichone und überspannten Ideale von Menschen und Freund= schaft so zu schanden gingen, so hatte ich mich eines Widerwillens ober Schmerzens kaum erwehren können. hier war ich fo rubig. falt und unbefangen, baff ein Dritter nichts ahnden konnte, wie nahe wir und einst waren und wie trivial wir aus einander kamen. Es ist hier seit bem 1. October eine Mittwochsgesell: schaft von Damen und Herren, die recht artig ist, aber fein Abel wird zugelassen. Bei dieser bin ich auch, es wird gespielt, discouriert, zuweilen auch getanzt und dann in Gesellschaft Sier hab ich Wieland wieder und mehr gesprochen. soupiert. Er spielte schon wie ich kam, weil noch sonst wenige ba waren stellte ich mich zu seinem Spieltisch. Er wollte mir einen Stich versetzen und fagte, ich muffe mir eine fehr schlechte Ibee von ihm machen weil ich ihn nie sehe als nit Charten. Ich sehe ihn recht gern so, sagte ich. Aber fuhr er fort, sein Leben sei überhaupt ja nur Spiel. — Es drückte mich auf dem Herzen, Amen zu sagen. Die Bertuch gab mir hernach ihre Charten, und ich spielte mit. Ich hielt nachher eine Unterredung mit ihm über den tiesen Geist des Whistspiels und bekam seine Spielerfahrung zu hören. Seine Frau kam dazu und er sprach von seinem friedlichen Ehestand. Hier hat er mir recht wohl

gefallen.

In der That ist sie auch ein so nachgiebiges gutmuthiges Geschöpf, als Wieland braucht, um in der Che nicht ein unglücklicher Mensch zu sehn und andre dazu zu machen. Ich habe jest eine Whist Parthie hier erschaffen, welche auch für diese Mittwochsgesellschaft beisammen ift, diese besteht aus ber Mlle Schmidt und Schröder, dem Cammerrath Riedel, der Instructor beim Pringen und ein fehr braber junger Mann ift, bem Hofmedicus hufland und mir. Du wirft gestehen, daff ich auch für die Augen babei geforgt habe. Die Mlle Schmidt ift gar fehr artig gegen mich, bas ich euch gar nicht fagen barf. Ihr Bater invitierte mich neulich zu sich, und ich werde vielleicht wohl hingeben — bes Whists wegen. Mit ber Schröbern bin ich auf bem charmanteften Fuß. Gie hat mir neulich ihre Lieder zum Präsent gemacht, und ich ihr ben Carlos. Sie hat für mich bas Gute, baff sie natürlich ift. Dieser Tage ift hier Bilberaus: ftellung, wo fehr gute Stude von der Schrödern fenn follen. Selbst da gewesen bin ich noch nicht. Meine übrige Abende bringe ich entweder bei Charlotten oder der Fr. v. Imhof zu wo wieder gespielt wird. Ich habe wirklich jezt Bedürfniß dazu, weil ich viel arbeite und lese.

Voigt sagte mir, daß ihm vor 5 Tagen von Wagnern aus Dresden geschrieben worden, Du würdest Hofrath. Hat sich vielleicht wieder etwas gezeigt? Bon Dalberg habe ich die verssprochene Geistersehergeschichte erhalten, woran nicht viel bestonders ist. Ich werde sie Dir aber schicken. — Im September-

Heft des Merkur findest Du Wielands Recension vom Carlos. Es ist einiges gut darin gesagt.

Charlotte empfiehlt sich euch recht herzlich. Grüße mir alle

hunderttausendmal und lebe wol.

Dein

Schiller.

Mit Beit will ich berichtigen; wilst Du nur die Mühe übernehmen und die Interessen diß auf Oftern mit ihm aus= machen, den Wechsel aufsehen und mir schicken.
[Abresse:]

an

Herrn Ober Consistorialrath

D. Körner

in

fren

Dresben.

225. An Gottfried Körner.

## Weimar, 14. October Sonntag 1787.

Gestern hatte ich einen angenehmen Abend. Die Schröber hat Charlotten und mir die Iphigenia nach Goethes erstem Manuscript, wie es hier gespielt wurde, vorgelesen. Es ist eigentzlich auch in Jamben, aber mit Einmischung prosaischer Stellen, so daß es für eine poetische Prosa gilt. Ich war darum auf dasselbe neugierig, weil es doch die erste Geburt, die gedruckte Iphigenia aber Ausarbeitung ist. Im Ganzen genommen ist die letzte doch viel vollkommener. Zuweilen mußte des Verses wegen eine nühliche Partikel aufgeopfert werden, dafür hat der Vers schönere Wendungen, manchmal auch schönere Bilder verzanlaßt; und ein Trochäus oder Spondeus thut auf eine lange Reihe von Jamben immer eine üble Wirkung: siehe Schillers Carlos bei Bondini. Die Schröder lieft gut, sehr gut, weit

weniger gezwungen als Gotter, mit Affect und richtiger Auseinandersetzung. Als ich sie lesen sah und hörte, wurde die Erinnerung jener Zeit in mir lebendig, wo sie dasselbe in ihrer Blüthe gethan haben soll. Sie war mir dadurch interessanter; das kannst Du leicht denken. Wir sehen einander jetzt oft, fast brei- dis viermal die Woche; sie ist doch eigentlich eine von unseren behaglichsten Bekanntschaften und uns sehr attachirt.

Mile. Schmidt und ich sind jetzt auch bekannter. Das berühmte Whist ist vorigen Mittwoch vor sich gegangen, wo wir sehr lustig waren. Ich konnte den ganzen Abend nicht herausbringen, was rechts oder links war. Bode kam dazu und erzählte es im ganzen Saal. Ich hätte Euch wirklich in diese Gesellschaft gewünscht, weil man unter vielerlei Menschen von Sinn so ganz zu Hause sehn kann. Bei Tische saß ich zwischen der Schröder und Schmidt, und fand, daß man sich just auf soviel Zeit recht angenehm dabei haben kann. Doch schwerlich länger. Beide haben bei Tische einige englische Lieder gesungen (es waren Engländer da), die ungemein schön sind. Ich will mir sie von der Schmidt geben lassen und Euch schieden.

Mit Wieland bin ich ausgesöhnt. Ich mußte ihm, nach allen Regeln der Höflichkeit und Billigkeit, wegen seiner Anzeige des Carlos im Mercur etwas sagen, worauf es sich ohne Erstärung sehr natürlich ergab, daß wir uns doch näher wären. Er sagte mir viel Gedachtes und Schmeichelhaftes über mich selbst; unter andern warnte er mich, weniger verschwenderisch in meinen Stücken zu sehn, damit ich mich nicht ausgebe. Aus dem Carlos, sagte er, hätte ich drei wichtige Stücke machen können. Er ist jetzt überzeugt, daß das Drama mein Fach ist. Ich bin es noch nicht. Dies ging im Clubb vor; vor einigen Tagen besuchte ich ihn zum erstenmale wieder; er war krank, wir kamen aber so ins Gespräch, daß ich drei Stunden blieb. Da hab ich mich ganz vortrefslich unterhalten. Wir waren recht herzlich miteinander, und das Interesse, das wir dabei nahmen, gab den frivolssten Dingen einen Werth. Er ließ sich in das Detail der ganzen

Haushaltung mit mir ein, wobei er mir vielen Spaß machte. Un Wieland ist bas vorzüglich merkwürdig, daß er einen noch so jugendlichen Geist hat, in einem alten Körper. Von Guch fprach ich diesmal viel; ich gab ihm meinen Wunfch zu erkennen, Euch in Weimar zu wissen: benn ich bin überzeugt, daß wenn Ihr ober wir hier waren und blieben, wir mußten und fonnten ben Ton ber Geselligkeit in Weimar verändern. Wieland und seine äußerst aute Frau, häßlich wie die Nacht, aber brav wie Gold, und bis zur kindlichen Einfalt natürlich und munter, Berber und seine Frau, beide voll Geift und Genie: Bertuch und seine Frau (welche im Umgange recht sehr genießbar sind): Bobe, Boigt, Sufeland, Riebel, Schmidt und feine Tochter (welche immer soviel werth sind, als die guten Dresdner Menschen), die Schröber, die Frau v. Stein und ihre Schwester die Imhof, Knebel und noch andere - lauter Menschen, die man in einem Ort nie beisammenfindet, müßten einen recht schönen hintergrund zu unserer Freundschaft abgeben. Das wären, mit uns, ichon zweiundzwanzig Menschen. um die man leben konnte!! Man ift hier arm, und es läßt fich mit wenigem Gelbe schon angenehm leben. Ich fagte Wieland, nachbem ich Euch ber Reihe nach beschrieben, daß ich wünschte. Du würdest hier Hofrath mit einer leidlichen Besolbung. Der Herzog und alle Weimarianer würden gewinnen, und ich, ber ich mich von Euch nicht trennen würde, könnte bann auch bier existiren. Das leuchtete W. gang erstaunlich ein, und er trieb mich an, gegen ben Geheimen Rath Schmidt ein Wort bavon fallen zu lassen. Soll ich, ober soll ich es nicht? Ein anderes Resultat bicses Abends war: daß ich mich mit W. nun zu bem Mercur affociire, daß nächstes Jahr eine neue Einrichtung gemacht, ein neues Avertissement davon gegeben und bieses Journal in einer neuen Gestalt erscheinen wird. Das ist so zugegangen. Ich sprach mit ihm davon, daß ich, weil ich die Nothwendigkeit einsähe, viel zu lesen und dieses mit vielem Schreiben nicht wohl vereinigen könne, wünschte einen Canal zu haben, in ben ich

gleich die ersten Resultate meiner Lecture werfen könnte. Thalia wurde mir diese Dienste thun, aber fürs erste sei sie noch nicht ganz im Gange, und zweitens wäre ich ihr allein nicht gewachsen, ba zum Glück eines Journals gehöre, daß es öfters erichiene, wenigstens alle Monat. Gein Mercur auf ber anberen Seite sei nicht vielfältig genug, seinem Titel nicht entsprechend, oft zu trocken, und auf ihn felbst nicht zu rechnen. Er nahm mir gleich bas Wort aus bem Munde und geftand mir, baf ich auf einen seiner alten Bunsche getroffen habe. Es würde ihm äußerst angenehm senn, diese Ibee zu realisiren: wir wollten ben Plan bes Mercurs erweitern, in einem Avertiffement biefe Ber. änderung ankündigen, und barin sagen, daß die Thalia in bem Mercur aufgehört habe. Der Mercur follte nun, weil er boch schon in sehr vielen Händen sei, zu einem herrschenden National= journal werden. Nächstes Jahr würde er selbst noch wenig da: mit zu ichaffen haben können, aber mit frischem Leben wieder baran geben, sobald sein Lucian fertig fei. Er hatte soviel Ibeen und Plane auf bem Bergen, auf die er Bergicht thun muffe, weil er zu alt und zu befangen sei: biese wurde ich aus seiner Geele nehmen und zu ben meinigen machen. Er treibt mich, ihm balb meinen Plan zum Mercur aufzusetzen. Diese Woche kommt Reinhold, bann werben wir Rath barüber halten. meint, bag mich ber Mercur in ben Stand feten muffe, bas Nothwendige zu bestreiten. Was meinst Du zu der Ibee? Ich glaube, es könnte etwas herauskommen. In jedem Falle bin ich bann präsumtiver Erbe bes Mercur. Wieland hat Post= freiheit und noch andere Bortheilchen, die ihn vor anderen bei Nournalen begünstigen.

Bei Herber war ich vorige Woche auch, und ging dann mit ihm und seiner Frau spazieren. Er hat mir viel Schünes und Geistwolles über den Carlos gesagt; er hat äußerst viel auf ihn gewirkt, aber die drei ersten Acte sindet er mehr unis und mehr ausgearbeitet, als die letzten. Er will ihn wieder lesen und mir dann mehr darüber sagen. Unsere Gesellschaft vermehrte sich auf dem Spaziergang, daß ich gar nicht mehr allein mit ihm reden konnte. Heute ist Concert von einem Menschen, der auch in Dresden will gewesen seyn, er nennt sich Valperti. Ich gehe hinein, weil ich die weimarsche Welt darin sinde. Meine Laune ist seit einiger Zeit recht sehr gleich förmig ruhig und behaglich. Ich kann nicht leugnen, daß ich sehr wohl zusrieden din, dabei sinde ich, daß in uns selbst die Quelle der Schwermuth und Fröhlichkeit ist. Seit ich mit mir selbst mehr einig din, sinde ich auch außer mir mehr Freude. Lebe wohl, mein Lieber. Schreibe mir bald, aber nicht so aphoristisch und nicht so bloß historisch. Du mußt mir auch etwas von Deiner Seele sagen. Huber und die lieben Weiber küsse in meinem Namen. Huber schreibe ich kommenden Donnerstag. Noieu. Charlotte, glaube ich, schreibt heute selbst.

226. An Gottfried Körner,

Weimar, 19. October [Freitag] 1787.

Ich hätte Dir heute soviel zu schreiben, aber ich sinde keine Zeit. Schon drei Tage kann ich nicht dazu kommen — Reinsholds sind hier; und dieses hat mich von einer Partie zur andern gezogen. Diesen Morgen reisen sie ab; kommenden Donnerstag, wenns Gottes Wille ist, erfährst Du mehr. Mein Kopf ist so voll, daß ich durchaus nichts Klares von mir geben kann. Huber sage unterdessen, daß Dalberg den Carlos geben lassen wird, daß also Hoffnung da ist, Geld von ihm zu bekommen. Wie sieht's denn mit seinem Stücke aus? Er soll doch eilen und es mir schicken. Gegen Neusahr werden die Verschwörungen herausskommen.

Ich muß fort. Also prolongire mir bis auf den nächsten Bosttag. Ich werde Dir viel zu schreiben haben und auch Huber. Die guten lieben Weiber grüße tausendmal.

Dein

227. Un Ferdinand Suber.

Weimar den 26 Oktober [Freitag] 1787.

Ich muß Dir Glück wünschen, so schwer es mich ankommt. Gegen Deine Aufichten ift nichts einzuwenden aber es will mir nicht in den Ropf, Dich zu verlieren; und ich verliere Dich nicht allein, auch, und das ift eben so schlimm — auch das Bereinigungsband unfrer Wefen, unfre gemeinschaftliche Geistesgenüße und Studien werden Dich verlieren, Dein voriges Dasenn wird Dir fremd werben, Du wirst andre Freuden und andre Thätiakeiten haben. Die se Trennung ift ernsthafter und wichtiger — ich sehe sie voraus und freue mich nur halb, daß Du auf bem Wege bist, versorgt zu werden. Die Meinungen, Die ich von Deinem Ropfe habe, berechtigen mich, aufrichtig zu jenn. Du bist Dir mehr schuldig, als eine bloge sorgenfreie Existenz. Die Stelle bie Du besetzen wirst kann ein gewöhn= licher Mensch auch ausfüllen, und Du bleibst also immer noch übrig. Alle Deine Talente warten noch auf ihre Sphäre. Für die ist noch nichts geschehen, Du mußt dafür sorgen. Ich bin überzeugt, daß ich Dir hier nur eine Bemerkung avanciere, die Du, früher ober später, selbst machen wirft. Aber unglücklich würde es mich machen, wenn mein Freund in der Welt nur einen Menschen vorstellte, ber zu leben hat. Ich habe Deine Empfindungsart geliebt und Deinen Ropf verehrt. - Deine Seele ist mein Freund. Wenn biese abwellt, so habe ich meinen Freund verloren.

Ja, mein Lieber, ich gestehe Dir, daß ich über diese Sache ganz anders denke als Du selbst und Körner der Dich gewiß nicht weniger liebt als ich, aber der nicht so oft in den Fall gekommen ist wie ich, über seine Seele zu denken. Für Menschen unserer Art sind andre Befriedigungen nöthig. Ich fürchte nicht, daß Du Dir selbst so ungleich werden und mit geringeren vor:

lieb nehmen werdeft. Solange man ben Druck ber Bedürfniße fühlt hält man es für das höchste Gut, darüber beruhigt zu werden. Und doch — was hat man, wenn das auch geschehen ift einen außerlichen schmerzlosen Zustand, wobei fehr oft die innere Unruhe besto lauter wird. Es ift hier wie mit der finnlichen Leibenschaft. Solange fie noch Begierbe ist kennt man fein höheres Gut als ihre Befriedigung. Ich hatte für eine Schäferstunde meine besten Freuden hingegeben und nachber ich glaube ich habe Dir schon über diesen Artikel gesprochen nachber war mir die leiseste Regung meines schlafenden Genius Aber Du wirst fragen, wo ich mit diesem allen hinaus-Dahin, mein lieber, daß Du jezt mehr als jemals will? glauben follst, es sei nichts für Dich gethan und Alles berube noch auf Dir. Die Nachricht von einer Geistesarbeit, Die Dir gelungen ist, soll mir noch einmal so willkommen sehn, als Deine Berforgung von meinetwegen taufend Thalern auf Lebens: lang. Denkst Du aber über diesen Bunkt wie ich und handelst Du wie Du bentft, so ift biese Auficht unftreitig bas größte Glück, das Dir begegnen konnte.

Recht sehnlich wünschte ich Dich jezt um mich zu haben, und nunnehr eben so wohl wegen Deiner als wegen meiner. Einige Umstände, die sich nach und nach so gegeben haben, lassen mich jezt noch gar nicht auf die Zurückreise denken, und ich nuß Dich entbehren. Wäre der Umstand mit der Gesandtschaft nicht aorgesallen, so hätte ich in Dich gedrungen, mich hier zu besuchen und für das nöthige gesorgt. Es wäre nicht ohne Folgen für Dich gewesen, hier eine Zeit lang zu sehn; die Kosten hätten wenig betragen und für Deinen Fleiß wäre ich Bürge gewesen, auch sür die Belohnung deßelben. Jezt sange ich an auf diese Hosssung Verzicht zu thun.

In der That habe ich hier jezt eine recht schöne Existenz; voll Genuß, Arbeit und Hoffnung. Ich bin gesund und meine Laune ist klar und sich gleich. Meiner Verbindungen sind viele, viele sind mir gut, einige sind mir recht gut. Diß gibt dem

Leben einen angenehmen Fluß. Meine Bereinigung mit Bieland ist jezt vollendet. Auf ben Bunkt, wo ich jezt mit ihm stehe, habe ich nie zu kommen vermuthet, und ber Weg dahin, war Doch wie Du gestehen wirst, sonderbar genug. (Aus meinem vorigen Brief an Körner haft Du ichon ben Anfang unserer Ausföhnung erfahren. Unterdegen famen Rheinholds aus Jena und diß zog mich öfters ins Wielandische Hauß.) Charlotte und ich brachten einen außerordentlich angenehmen Abend in ber Familie zu und ich kann fagen bag mir bie Familie gang ungemein Drei erwachsene Töchter voll fröhlicher Laune und einer gang pofierlichen Unschulb, eine feelengute Frau und Wielands lucianisch-socratischer Geist. Wie gesagt, Du solltest fommen und sehen. Wir beschloßen bas Abendeßen mit Champagner und waren vergnügt wie Götter. Den folgenden Tag waren Wielands und ich beim Geheim. Uffiftengrath Schmibt wo wir den ganzen Abend von Romanen und besonders von der Clarisse sprachen. Bei der Gelegenheit hört ich überaus viel gedachtes über diesen Roman. Auch Manon l'Escaut fam aufs Tapete und wurde von Wieland sehr gerühmt. Borgestern bat ich Wieland zur Frau von Kalb, um ihm etwas aus meiner Niederländischen Rebellion vorzulesen. Ich muß Dir voraussagen, bag er nicht mehr unbefangen seyn konnte, weil er mir biß zur Leibenschaft attachiert worden ift. Er war von dem Ding hingerißen und behauptet, daß ich dazu gebohren sei, Geschichte gu schreiben. Er umarmte mich schwärmerisch und erklärte, bag ich keinen vor mir haben wurde, in ber Geschichte. Die Rieberländische Rebellion mußte ich gleich ins Französische übersezen laffen, fie wurde mir einen erftaunlichen Ramen machen. big, wie ich Dir versichern fann, kommt daher, weil bieser Auffat das eigentümliche hat, daß er schönen edeln Stil, Gfels: fleiß, klare Auseinandersetzung und philosophische Darstellung verbindet, ohne daß etwas hervorragendes daraus zu erkennen ware. Seine Freude über mich entbedte fein ganges Berg. Er habe mich sehr balb geliebt, aber er sei überhampt schüchtern worden und habe sich vorgesetzt keinen Menschen mehr zu heurathen. Mit mir habe er sicher gehen wollen und sich eine Probe erlaubt. Hätte ich mir merken laffen, daß ich ihm nichts nachfrage, und biefer Anomalie in feinem Betragen nur Stol3 entgegengesett, so würde er geschloßen haben, daß ich wie jeder andere sei und wir nicht zusammentaugen. Jezt niöchte geschehen was wollte, es sei bei ihm eine unumftöfliche Wahrheit, daß wir Freunde seien und auf ewig bleiben. Seine Bahn gehe zu Ende und die meinige fange an. Seine höchste Freude sei es nun, mich auslaufen zu seben, mich zu begleiten, in meiner Existenz zu leben. Ich bin jezt wie ein Kind vom Hause. Hat er zu schreiben wenn ich komme so gibt er mir ein Buch und ich lese. Seine Bibliothet ist mein. Ich sehe ihn alle Tage, ich lebe mit ihm und erfahre von ihm alles. Charlotten verehrt er innig, er wird auch oft zu ihr kommen; wir werden schöne Stunden haben. Wieland ist jung wenn er liebt.

Von Dalberg erhielt ich neulich auch einen Brief. Mercier ist jezt in Mannheim und hat sich die Räuber spielen lassen. Er will meine Stücke ins Französische übersetzen lassen und eine Vorrebe dazu schreiben. Es wäre in der That prächtig, so etwas zu lesen. Das Buch soll heißen les oeuvres dramatiques de Msr. Schiller. Dalberg ist ganz entzückt von der Jdee. Er will den Handlanger machen und die Stücke vorher wörtlich übersetzen und dann erst den französischen Uebersetzer darüber laßen.

Eine Sache die Dir unglaublicher vorkommen wird ist, ich schreibe jetzt an der A. L. Zeitung und bin förmliches Mitglied. Vor 6 Wochen habe ich bei Bertuch ein Wort davon fallen laßen und vor 14 Tagen schickt man mir den Contract zum Unterssiegeln und die Statuten. Gestern erhalte ich den ersten Transport von Recensendis. Es ist, wenn ich mehr mit Dir darüber spräche, eine nicht verwersliche Speculation. Der Bogen wird mit 15 Thalern bezahlt, die Hauptsache ist daß ich daburch angehalten bin, vieles zu lesen, weil um ein mittelmäßiges

Buch zu recensieren, oft zwei gute gelesen werden müßen. Die Bücher werden mir geschickt und ich habe das Lesen umsonst. Eine nähere Connexion mit der A. L. Z. ist auch darum nicht zu verwersen weil sie in der gelehrten Welt ein ansehnlicher Cörper ist und noch weit mehr werden wird. Zugleich ist es eine Arbeit für meine verlorene Stunden. Die Speculation mit dem t: Merkur wird ganz vortrefslich werden, sie soll meine ganze Existenz sicher stellen. Nächste Ostermeße erscheint das Avertissement. Wieland hat schon 1400 Subscribenten, wir können alsdann gewiß auf 2000 rechnen, denn der Preiß bleibt und der Werth mit dem Volumen ninmt sehr zu. Wieland überläßt mich alle neuen Vortheile, er will nicht mehr als er hat, und nimmt vielleicht noch weniger. Wenn wir 600 mehr bekommen, so habe ich 1000 Thaler reinen Prosit.

Ich hätte Dir, Körnern und unsern lieben Weibern noch unendlich viel zu sagen aber schreiben läßt sichs nicht recht. Wollte Gott ich könnte zu euch fliegen oder euch hieherzaubern. Eins von beiden wird noch geschehen. Auch die Geselligkeit ist hier vermehrt. Ich habe noch einen Freitags Elubb gestistet zwischen lauter ledigen. Zum Unglück muß sich Riedel, der auch dabei ist, wegen des Printzen etwas in Acht nehmen, sonst wollten wir der Weimarischen Welt über uns ganz erstannlich zu reden geben. Gestern habe ich im Mittwochs clubb einen vergnügten Abend gehabt, bei dem gewöhnlichen Whist. Bode spielte mit und gewann mir alle Parthieen ab. Ich hatte meinen Zimmerschlüßel eingeschloßen und mußte weil ich spät in der Nacht nach Hause kam, im Erbprinzen schläsen.

Nächster Tage werde ich Herbern wieder sehen. Es ist schlimm, daß sich eine genaue Freundschaft mit H. und W. zugleich nicht wohl vereinigen läßt. Herber hat ungemein viel Anziehendes. Er ist eine wahre Sirene eben so bezaubernd und eben so gefährlich. Jezt ist auch der Versaßer des Moriz, Herr Schultz, in Weimar und wird den Winter hier zubringen. Wieland hat mir ihn empsohlen und mich zugleich vor ihm gewarnt. Es ist

ein Mensch von Kopf, satirischem Beobachtungsgeist und vieler Laune. Im Umgang recht gut, auch für mich, vorzüglich zum sch — eln. Dieser Schulz schreibt sich jährlich 1000 Thaler zusammen, den Bogen zu 3 und 4 Thaler gerechnet. Er arbeitet mit der Scheere. Eine schwere Versündigung an seinem wirklich entschiedenem Talent.

Noch eins. Wenn Du ein Buch von Heinse, das sich Ardinghello nennt noch nicht gelesen hast, so lies es und laß es lesen. Hier ist es ganz erstaunlich in Circle gerathen. Du wirst ihm bald anriechen, warum? Die Damen, von den

Herzoginnen herunter vergöttern es.

Ich muß abbrechen. Charlotte läßt mich hohlen, sie hat Besuch bekommen. Lebe wohl! Grüße mir alle und schreibe halb und viel. Dein

Schiller.

[Abresse:]

Un

Herrn Huber abzugeben in der Neustatt auf dem Kohlenmarkt im Faustischen Hause zwen Treppen hoch

in

fren.

Dresden.

228. An Huber.

Weimar ben 1. Nov. [Donnerstag] 1787.

Mit der Thalia mein Lieber will ich es einrichten wie Du's verlangft. Deine 2 ersten Akte, wie auch den berühmten Brief (worin ich nur den Nahmen Selbiz mir verbitte) rücke ich in das Vte Heft mit einem Fragment des Geistersehers ein. Vor Neujahr aber kann's nicht gedruckt seyn. Das bereits fertige

vom heimlichen Gericht (bas mich, unter uns gesagt an ein heimliches Gemach erinnert, und also auch beßer betitelt werden könnte) schicke mir bald. Ich brenne darauf und will mir die Freude machen, es Wieland zu geben. Sobald Du damit fertig bist, so eile an eine Verschwörung. Wähle aber ein interessantes Sujet und laß es nicht über 10 Bogen wachsen.

Wenn Dein Brief und die erste Akte des H. G. viel auf Wieland wirken so thue ich ihm den Antrag sie in den Merkur zu nehmen. Dann bin ich mit guter Art den Geisterseher los. Du bekömmst zwar nur 3 Dukaten für den Bogen, wirst aber schneller bezahlt.

Die Klariße laßt boch liegen. Bobe sagt mir, daß Schulz sich darinn machen werde und dieser arbeitet viel schneller weg als ihr. Außerdem werdet ihr erstaunlich viel gegen euch haben, benn wie ich hier aller Orten höre, hat man ähnliche Anschläge auf die Klariße schon mit Heftigkeit getadelt. Man setzt den größten Werth in die Langsamkeit des Fortschritts dieser Geschichte, und von einer Seite nicht mit Unrecht. Wählt euch also wo möglich einen andern Gegenstand und wenn ihr darüber einig seid, so schreibt mir vor, was ich dabei thun und bestellen soll.

Körnern sage, daß ich heute ober morgen seine Composition mir von der Schmidt oder Schrödern werde spielen laßen und nächster Tage Herdern bringen. Meinen herzlichen Gruß an unsre lieben Frauens. Körnern schreibe ich heute noch, wenn ich ein Stümpchen Zeit übrig behalte. Ich habe etwas über den Hals bekommen. Musäus, daß ich es nicht vergeße, ist vor einigen Tagen begraben worden. Ein Schlag- und Steksluß hat ihm in wenigen Augenblicken weggenommen. Er litt lange an einem bösen Bein und dieses wurde vor nicht gar langer Zeit geschnitten. Bei der Section fand man einen Polypen in seinem Herhen. Der gute Mensch hinterläßt eine arme Wittwe und 2 Kinder. Er wird von jedermann aufrichtig bedauert.

Deinen Mantel wirst Du mit nächstem erhalten. Ich war willens Dir ihn zu bezahlen um des Transportierens los zu sehn, Konas, Schillerbriese. aber jezt hab ich kein Geld übrig. Ich muß mich also den Winter ohne Mantel behelfen. Kommen kann ich sobald nicht, doch das braucht einen eigenen Brief und jezt hab ich keinen Augenblick Zeit dazu. Eben muß ich ausgehen, bin ich zeitig wieder zu Hause, daß ich noch einen Brief expedieren kann, so schreib ich an Körnern mehr. Leb indeßen wol mein Lieber. Von Mannheim erwarte ich kommenden Sontag Antwort. Warum habe ich Dich nicht hier? Du solltest mir fleißig sehn und Dein Fleiß sollte Dir wuchern. Adieu. Tausend Grüße an unsere Lieben.

Ewig Dein

Schiller.

229. An Ferdinand Huber.

Weimar den 3. Nov. [Sonnabend] 1787.

Nur in der Geschwindigkeit einen schönen herzlichen Gruß, damit der Avisodrief nicht leer bleibt. Ich hätte Dir Deinen Mantel waschen laßen, aber man widerrieth mirs, weil er vom Packen doch so zugerichtet wird, daß er geplattet werben muß. Crusius quält mich um mehr Verschwörungen. Gile Dich zu bestimmen. Die beiden sind gedruckt und betragen 14 Bogen: 2 Seiten. Tausend Grüße an Alle.

Dein

ු.

230. An Siegfried Leberecht Crusius.

Weimar d. 5 Nov. [Montag] 1787.

Vor einem Augenblick erhalte ich Ihr Schreiben mit 80 Thalern u. s. f. und statte Ihnen für diese gefällige Genauigkeit meinen verbindlichsten Dank ab. Zu gleicher Zeit muß ich die Güte und Geduld, welche Sie schon gegen mich bewiesen haben, noch einmal auf die Probe setzen, doch hoffe ich, eben so sehr zu Ihren eigenen Vortheil als zu dem meinigen.

Wieland und noch einige meiner hiefigen Freunde liegen mir an, die Niederländische Rebellion als ein eigenes für sich bestehendes Werk, wie 3. B. Miller seine Geschichte von der Schweit, herauszugeben und führen zur Urfache an, weil eine große universalhistorische Begebenheit aussührlich darinn erschöpst ist, und, ich muß zu meiner Rechtfertigung unbescheiben senn, weil sie glauben, daß es ein ziemlich wichtiges Werk in ber Historie senn werde. Soviel ift übrigens gewiß, daß ich keine Mühe geschont habe und schonen werde, ihm Vollständigkeit und Werth zu geben. Denn ich muß Ihnen mein werthefter Herr — welches ich aber unter uns gesagt wünsche - gestehen, daß ich mich burch biese Schrift in dem Neuen Rach der Geschichte, zu dem ich mich angefangen habe zu bestimmen, beim Bublifum etwas aut ankündigen möchte. Aus vielen Gründen, die ich mir auf ein andermal vorbehalte, Ihnen mitzutheilen, ligt mir äuserst viel baran, bag biefes Buch auch felbst in ber Form sich von Schriften ber Mobe, die bloß für die neugierige Lesewelt sind, unterscheiben und im Auserlichen wie im innern, ein mehr solides Ansehen erhalte.

Druck und Format wie Sie es zu der Gesch. der Versschwörungen gewählt haben ist für diese Art Schristen ganz zwecksmäßig und gut; aber zu meiner Absicht mit der Niederl. Rebellion nicht ganz so tauglich. Sind Sie geniert, wenn ich Ihnen vorschlage, diese Niederl. Rebellion von dem Buch der Versschwörungen ganz zu trennen, ein neues großes Octav Format nebst größern und etwas weiter auseinander geschten Lettres dazu zu wählen, jenes Format aber für die Verschwörungen allein beizubehalten? Ich würde den ersten Theil von diesem zugleich mit dem andern Buch ins Publikum bringen, weil es zu meinem Zwecke dient, daß beiderlei Werke zu gleich ersscheinen. Noch muß ich Ihnen sagen, daß die Niederl. Rebellion

um eine ganze Epoche verlängert also gewiß nicht unter 1 und  $1_2$  Mphabeth (groß 8) betragen wird. Serne will ich den Verlust tragen, den mir ein größeres Format vielleicht zuzicht, wenn statt 26 Zeilen 32 auf die Columne gehen, nur erlaube ich mir die Vedingung, daß unser Contract nur auf 1000 Auslage gelte. Haben Sie also die Güte mir Ihren Willen mit der ersten Post gütigst mitzutheilen nehst einem Muster des neuen Drucks u. Formats, wenn Sie Sich dazu entschließen. Biß dieses dann berichtigt ist, haben Sie soviel Mscrpt, den Druck rasch sortsehen zu lassen. Viß auf den Januar müßte dann der 1. Theil der Verschwörungen noch ruhen. Ist an meiner Rebellion schon angefangen worden zu setzen, so will ich recht gerne die Unkosten tragen.

Ihr ganz ergebenster

Schiller.

231. An Gottfried Körner.

Jena, 11. November [Sonntag] 1787.

Bei einem Besuch, ben ich in Gesellschaft ber Wieland bei Reinholds gemacht, fand ich ben lezteren krank, und werbe das burch verhindert, Dir, mein Lieber, wie ich gewünscht, viel zu schreiben. Ich habe Dir soviel und Dinge von so vieler Wichtigsteit für mich zu schreiben, daß ich Ruhe und Sammlung dazu brauche. Ich komme jetzt gar nicht auß dem Zimmer des Kranken, und nur in der Eile schreibe ich Dir dieses.

Lebe recht wohl und grüße mir alle von Herzen. Ewig der Deine.

232. An Gottfried Körner.

Weimar, 19. November [Montag] 1787.

Ich habe Dir einige Wochen wenig geschrieben, aber ich alaube, wir haben es ausgemacht, daß wir bei unserem Briefumaange nur der Eingebung, nie der Pflicht folgen wollen, und das war diesmal mein Fall. Ich hatte Dir wenig Historisches zu schreiben und an mich selbst hab ich wenig gedacht. Was ich aber darüber gedacht habe, war mir noch zu nah, zu dicht vor bem Ange meiner Bernunft, und zu wichtig, es Dir vernachläffigt zu geben. Auch war ich wirklich zu sehr beschäftigt, denn die meiste Zeit mußte ich im Strada, Grotius, Reid und gehn anberen herunwühlen. Sieh, mein Lieber, das ift der kurggefaßte Begriff meiner bisherigen Aufführung gegen Dich. Du wirft mich frei sprechen von Flüchtigkeit. Uebrigens gebe ich Dir barin nicht recht, daß Du es als befannt annimmft, ich vermiffe Euch weniger, als Ihr mich. Dein Birkel im Saufe ift genauer und inniger gebunden, als meine hiefigen Freundschaften. Dein Zirkel außer bem Hause ist wenigstens ebenso mannigfaltig. als meine Clubbs.

Deine Frau ist Dir Charlotte, Mlle. Schröber, Mlle. Schmidt, Herber, Bobe und Wieland. Dann hast Du noch Huber und Dorchen, die ich hier nicht habe. Also rechne ein andermal besser. Im Ernst, mein Lieber, außer Wieland und Charlotte sehe ich jezt selten jemand, außer im Flug. Manchen Chibb versäume ich, die Komödie besuche ich selten, und in den Häusern gehe ich vollends zu niemand. Mit Wieland komme ich immer enger zusammen, mehr aber bis jezt durch seine gute Meinung von mir, als durch das, was ich wirklich Gelegenheit gehabt habe, ihm zu sehn. Er sindet besonders, daß ich sür ihn tauge, welches kaum wahr sehn kann. Selbst auf Unkosten Reinholds hat er mir schöne Dinge darüber gesagt. Den lezteren

habe ich fürzlich in Gesellschaft ber Wieland besucht, und an einem geschwollenen Halse sehr frank gefunden, aber wiederhergestellt verlassen. Das Wielandsche Haus thut mir wohl, bis Jena binaus. Es sind lauter quite Menschen, und keines ohne einen gewissen Grad von Lebhaftigkeit ober Verstand ober Eigenthüm= lichkeit, der es bemerken macht. Ich bin gewiß, sehr gewiß, daß Ihr auch daran hängen bleiben würdet. Vor wenigen Tagen kam ich mit Wieland in ein weitläufiges Gespräch über seine Kamilie, darüber es Nacht wurde; ich blieb also ganz da bis eilf Uhr, und fand mich unter diese Menschen, als wenn ich unter sie gehörte. Und doch, mein Lieber, ich gehöre nicht zu diesen Menschen; das fühle ich bei mir selbst. Ich bin wirklich zu fehr Weltkind unter ihnen, die gang unerfahrener Natur find. Ich glaube wirklich, Wieland kennt mich noch wenig genug, um mir seinen Liebling, seine zweite Tochter nicht abzuschlagen, selbst jest nicht, da ich nichts habe. Das Mädchen kenne ich nicht, gar nicht, aber siehst Du, ich würde sie ihm heute abfor= bern, wenn ich glaubte, daß ich sie verdiente. Es ist sonderbar, ich verehre, ich liebe die herzliche empfindende Natur, und eine Rokette, jede Kokette kann mich fesseln. Jede hat eine unfehlbare Macht auf mich, durch meine Eitelkeit und Sinnlichkeit; ent= zünden kann mich keine, aber beunruhigen gemig. Ich habe hohe Begriffe von häuslicher Freude, und doch nicht einmal soviel Sinn dafür, um mir sie zu wünschen. Ich werde ewig isolirt bleiben in der Welt, ich werde von allen Glückseligkeiten naschen, ohne sie zu genießen. Auf die Wieland zurückzukommen: ich sage Dir, ich glaube, daß mich ein Geschöpf, wie dieses, glücklich machen könnte, wenn ich soviel Egvisnus hätte, glücklich sehn zu können, ohne glücklich zu machen, und an dem leztern zweifle ich sehr. Bei einer ewigen Berbindung, die ich eingehen soll, barf Leidenschaft nicht fenn, und barum habe ich bei biefem Falle mich schon verweilt. Ich kenne weder das Mädchen, noch weniger fühle ich einen Grad von Liebe, weder Sinnlichkeit noch Platonismus — aber die innigste Gewifcheit, daß es ein autes Besen ift, daß es tief empfindet und sich innig attachiren kann, mit der Rudficht zugleich, daß sie zu einer Frau gang vortreff= lich erzogen ist, äußerst wenig Bedürfnisse und unendlich viel Wirthschaftlichkeit hat. Aber noch einmal, ich weiß nicht, ob ich in biefen Kreis gehöre; ob ich ewig barin verharren, mich nie daraus sehnen, ob ich biesen Menschen werth bleiben kann bas weiß ich nicht. Glaubst Du mich zu kennen, genug zu fennen, um es zu bejahen ober zu verneinen, fo lag mich Dich darüber hören. Du, dem mein Glüd wie bas seinige nahe geht, fage mir, ob ich auf biefen Umftand benten foll, ob alle bie Erfahrungen, Die Du, Die Die anderen über mich gemacht haben, sich mit ber Ibee reimen, daß ich eine Frau habe, und ein mir jo entgegengesetztes Wesen, eine unschulbige Frau. Wenn biefe Materie unter uns erst ins Reine gebracht ist, bann und nicht eher will ich mich bemühen, das Mädchen kennen zu lernen, und meinen Umgang mit Wieland auf bem Fuße erhalten, auf bem er eingeleitet ist. Jetzt bin ich in der That kalt, und es kostet mir wenig ober nichts, mich auf ihn allein einzuschränken. Charlotte weiß von diesem Monologe meiner Vernunft nichts. — Berr v. Kalb ist vor brei Tagen in Ralbsrieth angekommen, und dahin ist Charlotte jetzt gereist. In acht Tagen kommen beide hier an. Dann schreibe ich Dir über bas, was ich Dir längst schreiben wollte, über die Zukunft. Hubers Aussicht gefällt mir besser, als ich anfangs bachte, und Dein Urtheil barüber leuchtet mir sehr ein, sowie auch Deine lieblichen Plane von Bereinigung, die mir wohlthun, an die ich fest und von Herzen Grüße mir alle tausendmal. Es ist wohl lieblos von mir, wenn ich Dich bitte, Huber recht bald zu uns hierherzuschicken.

Die Affignation begreife ich nicht. Ich erwarte sie — aber

nicht mit Ungeduld.

233. An Gottfried Körner.

## Weimar, 8. December [Sonnabend] 1787.

Mein profundes Schweigen muß Dir gang seltsam bor: gekommen sehn, und ich habe weber Zeit noch Vorsicht gehabt, Dich barauf vorzubereiten. Seit meinem lezten Briefe und bem hentigen war ich nicht in Weimar. Während daß Frau von Ralb in Ralberieth sich aufhielt, bekam ich solche Aufforderungen von meiner Schwester und ber Dame, auf beren Gut ich war, nach Meiningen zu kommen, daß ich meinen Interims: Wittwerstand in Weimar endlich ausopfern mußte. Du glaubst mir, mein Befter, weil Du gewiß hierin mit mir immpathisirft. daß es einem nicht ganz versteinerten Menschen endlich unmöglich wird, alles abzuschlagen. Die Danie hat sich große Rechte auf meine Dankbarkeit erworben; fie bittet mich in mehr als zwanzig Briefen, solang ich in Weimar bin, unaufhörlich um biesen Besuch, (ber ihr in gewissem Betrachte nüglich war, weil ihre Tochter sich verheirathen soll und ihr Bräutigam eben zugegen war, ben ich kennen lernen sollte; benn Du mußt wissen, daß ich hier was gelte, und daß man sich in wichtigen Dingen an mich zu wenden pflegt); ich erhielt die lezte Aufforderung in einer glücklichen Stunde, und entschloß mich, in der That gegen meine Reigung, aus wirklichem Pflichtgefühl zu biefer Reife. In wenig Stunden gings auf ben Weg, daß ich keine Minute fand, Dich bavon gu unterrichten. Bier Tage war ich auf bem Wege, hin und zurud, und zwölf blieb ich in der Gegend. Dort wurde ich von einem edelmännischen Gute nach bem anderen herumgezogen, bag ich feine Zeit und noch weniger Gelegenheit fand, einen Brief an Dich auf die Bost zu bringen. Richt zu rechnen, daß auf der Welt nichts schwerer ist, als auf der Reise und unter einem Ge= wühl fremder Menschen mit einiger Sammlung zu ichreiben. 3ch glaube, daß Ihr mich vollkommen rechtfertigen werbet, benn in

ber That wirft mein Gewissen mir nichts vor, und das ist gewiß mein strengster Richter.

Ich war also wieder in der Gegend, wo ich von 82 bis 83 als ein Einsiedler lebte. Damals war ich noch nicht in der Welt gewesen, ich stand so zu sagen schwindelnd an ihrer Schwelle, und meine Phantasie hatte ganz erstaunlich viel zu thun. Jezt nach sünf Jahren kam ich wieder, nicht ohne manche Ersahrungen über Menschen, Verhältnisse und mich. Jene Magie war wie weggeblasen. Ich sühlte nichts. Keiner von allen Plähen, die ehemals meine Einsamkeit interessant machten, sagte mir jezt etwas mehr. Alles hat seine Sprache an mich verloren.

An dieser Verwandlung sah ich, daß eine große Veränderung mit mir selbst vorgegangen war. Und mußte sie nicht? Wie viele neue Gefühle, Schicksale und Situationen lagen nicht in diesem Zwischenraume. Eure Erscheinung, unsere ganze Freundschaft, ganz Mannheim mit seinen Freuden und Leiden, Charslotte, Weimar, eine ganz neue Epoche meines Denkens!

Ich habe in ber Gegend einige interessante Familien gefunden. 3. B. da ist auf einem Dorse Hochheim eine edels männische Familie von fünf Fräulein und zusammen von zehn Personen, die die alten Patriarchen- ober Ritterzeiten wieder aufleben läßt. Niemand in ber Familie trägt etwas, was nicht ba gemacht wird. Schuhe, Tuch, Seibe, alle Meubles, alle Bebürsnisse bes Lebens und fast alle bes Luxus werden auf bem Gute erzeugt und fabricirt, vieles von ben Händen bes Frauen= gimmere, wie die Bringeffinnen in ber Bibel und in ben Zeiten der Chevalerie zu thun pflegten. Die äußerste Reinlichkeit, Ordnung (felbst nicht ohne Glang und Schönheit) gefällt bem Auge; von ben Fräulein sind einige schön, und alle sind einsach und wahr wie die Natur, in der sie leben. Der Bater ift ein wackerer. braver Landjunker, ein vortrefflicher Jäger und ein gutherziger Wirth, auch ein burschikoser Tabakscompagnon. Zwei Stunden von da fieht man auf einem anderen Dorfe just bas Gegentheil. Bier wohnt ber Rammerberr von Stein, ben Ihr in Dresben

gesehen habt, mit einer Fran und neun Kindern auf einem hochtrabenden, fürstlichen Fuß. Hier ist statt eines Hauses ein Schloß, Hof statt Gesellschaft, Tafel statt Mittagessen. Die Frau ein vaporöses, falsches, intriguantes Geschöpf, dabei aber häßlich wie die Falschheit und übrigens voll guten französischen Tons. Ein Fräulein ist recht hübsch, aber der Teusel regierte die Mutter, daß sie sie nicht mit und reisen lassen wollte. Herr von Stein ist ein imposanter Mensch von sehr viel guten und glänzenden Eigenschaften, voll Unterhaltung und Anstand, dabei ein Libertin im hohen Grade. Er ist der Onkel Charlottens und schäpt sie sehr hoch.

In Meiningen habe ich mit dem Herzoge Bekanntschaft gemacht, es war mir aber nicht möglich, sie sortzusetzen, denn der Mensch ist gar aus der Welt nichts. Mit Reinhardt war ich oft zusammen, er ist noch ganz der alte und brave Kerl. Zezt geht all sein Dichten und Trachten auf Italien. — Er hat mich gezeichnet und ziemlich getroffen. Wir haben uns hier noch genauer kennen sernen, ich bin ihm recht gut. Mit dem Herzoge seht er en bon ami, ohne sich zu geniren, sonst wäre es auch nicht auszuhalten. Er malt jetzt eine große Landschaft in Del zu dem et ego in Arcadia. Mir wird er die kleinere Anlage,

auch in Del, zum Geschenk machen.

In Audolstadt habe ich mich auch einen Tag aufgehalten, und wieder eine recht liebenswürdige Familie kennen lernen. Eine Frau von Lengenfeld lebt da mit einer verheiratheten und einer noch ledigen Tochter. Beide Geschöpfe sind (ohne schön zu sehn) anziehend und gesallen mir sehr. Man sindet hier viel Bekanntschaft mit der neuen Literatur, Feinheit, Empfindung und Geist. Das Clavier spielen sie gut, welches mir einen recht schönen Abend machte. Die Gegend um Audolstadt ist außervorbentlich schön. Ich hatte nie davon gehört, und bin sehr überrascht worden. Man gelangt durch einen schönen Grund von  $2^{1}/_{2}$  Stunden dahin, und wird von dem weißen großen Schlosse auf dem Berge angenehm überrascht.

Hier in Weimar habe ich Charlotte und ihren Mann wiedersgefunden. Er ist ganz der alte, wie ich aus dem ersten Anblick urtheilen konnte; denn ich habe ihn nur einmal gesprochen. Sie ist gesund und sehr aufgeweckt. (Ich weiß nicht, ob die Gegenswart des Mannes mich lassen wird, wie ich bin. Ich sühle in mir schon einige Veränderung, die weiter gehen kann. Wielands Haus besuche ich jeht am fleißigsten, und ich glaube, es wird so bleiben. Laß diese Stelle unsere Weiber nicht lesen.)

Wegen Wielands haft Du, wie ich sehe, viel zu consequent geschlossen. Es war ein hingeworsener Gedanke, ich gab ihn Dir für nichts mehr. Es ist möglich, daß ein interessanken mir aufgehoben sehn kann, aber das Schicksal läßt es mich vielleicht in sechs oder acht Jahren sinden. Nach meinem dreißigsten Jahre heirathe ich nicht mehr. Schon sezt habe ich die Neigung dazu nicht mehr; ich habe nach Gründen der Nothwendigkeit dafür gesprochen. Eine Frau, die ein vorzügliches Wesen ist, macht mich nicht glücklich, oder ich habe mich nie gestannt. Doch über diesen Artikel wollen wir einander noch mehr schreiben.

Deine Nenigkeit von Soethe ist ungegründet. Huber sage, daß ich sein heimliches Sericht morgen oder übermorgen Wiesland geben werde. Meine Abwesenheit entschuldigt mich, daß es nicht früher geschehen ist. Neber das Stück schreib ich ihm mit nächstem Posttag selbst.

Deine Lorwürfe wegen meiner Briefe haben einigen Grund, ob ich gleich mich nicht ganz schuldig fühle. Hab ich denn auch mein Wesen hier selbst gekannt? Trat ich nicht aus mir selbst heraus? Wie konnte ich in Briefen sehn, was ich im Leben nicht war!

Ich werde unterbrochen. Ein andermal will ich diesen Artikel sortsetzen. Abieu. Grüße Alles hunderttausendmal.

Ewig Dein

234. Un Gottfried Rörner.

Weimar, 19. Dezember [Mittwoch] 1787.

Die wenigen freien Athemzüge, die ich jezt unter ber Last von Folianten und staubigen Autoren erhaschen kann, gehören größtentheils Guch, meinen Lieben, benn auch meine hiefigen Berbindungen gewinnen, durch Beziehungen auf Euch erft ihren Werth für mich. An keinem Ort ber Welt bin ich verstanden, wie bei Euch, keine Menschen sind mir näher, selbst meine Familie nicht, und kein Schicksal kann mich fremder mit Euch machen. Es gibt mir viele Freude in stillen Stunden, wenn ich mich unter Euch versetze, und mir lebhaft mache, was wir für ein= ander sind. Mein Leben geht jezt einen höchst ruhigen, aber dabei sehr thätigen Gang. Ich bin wachsamer, als ich nie war, und jeder Tag hat für mich zwölf arbeitvolle Stunden und fehr oft noch einige mehr. Ich habe weniger Zeit, als gute Freunde, und dieses Verhältniß hat ungemein viel Reiz. Gegen Abend, meist sechs Uhr benke ich oft an eine Zerstremmg: biese finde ich entweder bei Charlotten ober Wielands, oder theile sie unter die Bekanntschaften des zweiten Grades, die Clubbs und die Romödie. Charlotte seh ich die Woche nur drei- höchstens viermal, weil ich jezt nie als die Abende ausgehe, und sonst alle andere Menschen vernachlässigen müßte. Auch sind Ralbs fast über den anderen Tag bei Hof oder sonst herun. Ich höre, daß fie Dir geschrieben hat.

Auf Huber warte ich nun mit Ungeduld. Sein Manuseript setze ich doch in die Thalia, doch wird er mir erlauben, hie und da durch einen bescheidenen Strich den Wald lichter zu machen.

Meine niederländische Rebellion kann ein schönes Product werden; und wahrscheinlich wird es viel thun. Im Merkur des solgenden Januars erscheint etwas davon, das Euch vorläufig eine Jdee geben wird. Alles macht mir hier seine Glückwünsche,

daß ich mich in die Geschichte geworfen, und am Ende bin ich ein solcher Narr, es selbst für vernünftig zu halten. Wenigstens versichere ich Dir, daß es mir ungemein viel Genuß bei der Arbeit giebt, und daß auch die Idee von etwas Solidem (das heißt, etwas, das ohne Erleuchtung des Verstandes dafür gehalten wird) mich dabei sehr unterstützt; denn bis hierher war ich doch fast immer mit dem Fluche belastet, den die Meinung der Welt über diese Libertinage des Geistes, die Dichtkunst, verhängt hat.

Dein Urtheil über meinen Landsmann nußte mich freuen, und Du hast bei dieser Gelegenheit viel Wahres und Geistreiches gesagt. Ich werde einmal einige Briese von Dir Wieland geben. Herber habe ich am längsten nicht gesehen, aber er ist gut und nimmt mirs nicht übel. Heute hat mich Bode engagirt, vielleicht ersahre ich hier etwas, das Dich interessiren kann.

Weil Du mir neulich von der Oper Medea schriebst, so muß ich Dir sagen, daß ich Wieland habe versprechen müssen, den Oberon doch noch zu bearbeiten, und ich halte es wirklich für ein trefsliches Sujet zur Musik. Es wird hier ein Musikus Kranz von Reisen zurückerwartet, der sehr große Erwartungen erregt, und dem ich es auch wahrscheinlich übergebe. Aus der Nina höre ich hier eine trefslich schöne Arie: mon dien-aimé ne revient pas. Wenn Du sie nicht hast, will ich sie Dir schicken. Die Artikel über mich im Journal de Paris u. s. w. habe ich Dir, glaub ich, geschrieben. Von Schubart existirt auch eine Composition meiner Freude, die ich Dir, wenn Du sie haben willst, kann abschreiben sassen. Ueberhaupt will ich Dir einige weimarsche schöne Sachen nächstens zusammenpacken.

Von Wielands Lucian habe ich schon viel gelesen, und kann Dir die gerechtesten Erwartungen von diesem Buche geben. Ich habe nicht geglaubt, daß in Lucian so herrliche Wahrheit steckt. Man kann von dem heutigen Paris und unseren großen Städten keine schönere und treffendere Tableaux sinden, als Lucian, ohne es zu meinen, davon gemacht hat. C'est tout comme chez nous.

Alles dies ist mit sokratischer Einsalt und stechendem Witze beshandelt. Griechenland und Rom lernt man tresslich daraus kennen. Hier heißt es, die Herzogin Mutter würde den Sommer nach Italien reisen. Armes Weimar! Goethens Zurückfunft ist ungewiß, und seine ewige Trennung von Staatsgeschäften bei vielen schon wie entschieden. Während er in Italien malt, müssen die Voigts und Schmidts für ihn wie die Lastthiere schwitzen. Er verzehrt in Italien für Nichtsthun eine Besoldung von achtzehnhundert Thalern und sie müssen für die Hälfte des Geldes

doppelte Lasten tragen.

Vom Herzog hat, seitbem er in Holland ist, noch niemand hier, die Herzoginnen selbst nicht ausgeschlossen, eine Zeile gestesen. Niemand weiß, wo er zu sinden ist. Begegnet er Euch, so laßt ihn doch unter die gefundenen Sachen einrücken. Ueber Deine Berliner Reise wird sich noch sprechen lassen. Tezt bin ich gledae acktrictus, und jeder Sedanke außerhalb der Thore ist mir untersagt. Du wolltest wissen, was man von der Brühlspricht? Nicht gar viel löbliches. Viele haben sie für eine Recksche Närrin gehalten. Wieland macht sich wenig aus ihr. Doch räumt ihr jedermann Verstand ein. Es ist salsch, daß die Herder Abelstolz hat, denn sie ist eine Bürgerliche. Aber das ist wahr, daß sie durch einen beinahe ausschließenden Umzgang mit dem Abel die Bürgerlichen beleidigt, welches aber wirklich durch die Armuth an guten bürgerlichen Häusern sehr entschuldigt wird.

Lebe wohl, und grüße mir alle aufs herzlichste. Ich schreibe

Dir bald wieder.

Dein

235. An Wilhelm v. Wolzogen.

[Dezember 1787].

Die Person von der ich den Carlos habe borgen müssen hat mich bis heute Vormittag aufgehalten, dass ich den Expressen nicht schieden konnte, daher folgt er mit der Post. Ich wünsche nur, daß er Ihrer vortreslichen Gesellschaft soviel Vergnügen machen möchte, als ich gerne den Ruhm haben möchte, ihr gewährt zu haben. Empsehlen Sie mich ihr auf's beste.

Hoffentlich sind Sie glücklich nach Rudolstadt gekommen. Meine herzlichsten Wünsche haben Sie begleitet. Möchten Sie nun auch eben so glücklich die ganze Reise beschließen und recht bald in die Umarmungen sovieler Menschen, die Sie lieben, zurückkehren.

Das wünscht von ganzem Herzen Ihr aufrichtigster Freund.

Schiller.

Die Gluckische Composition erbitte ich mir recht balb zurücke. Ich hab sie nicht mehr können abschreiben lassen. Herrn von Wolzogen.

236. An Wilhelm von Wolzogen.

Weimar den 19. Dec. [Mittwoch] 1787.

Wenn Ihr Auffenthalt in Rudolstadt nur auf diese Woche eingeschränkt ift, so kann ich ihn nicht mehr benutzen, denn biss auf die Feiertage sind alle meine Stunden und Minuten besetzt. Dieses Opfer, mein Bester muss ich der leidigen Nothwendigkeit bringen und meine Ansprüche auf die Freuden unsers künftigen Wiedersehens sind um so gerechter, je mehr es mir dismal kostet. Dem nächsten Frühling sei es ausbehalten, den schönsten meiner

jetigen Wünsche zu erfüllen, und Sie mit Ihrer lieben Gesellsschaft in R. länger zu genießen. Empfehlen Sie mich ihrem Andenken aufs beste. Den Ihrigen und den meinigen in Bauersbach und Meinungen bringen Sie meine herzlichsten Grüße, und Sie, mein liebster, bleiben mein Freund wie ich ewig der Ihrige bin.

Schiller.

[Moresse:]

Mn

Herrn Baron von Wolzogen abzugeben bei der Frau Oberjägermeisterin von Lengenseld

in

fren.

Rudolstadt.

237. An Henriette von Wolzogen.

Weimar den 20 Dec. [Donnerstag] 1787.

Endlich! werden Sie sagen, endlich doch ein Brief! und in der That schreibe ich Ihnen etwas spät, wie wir angekommen sind. Aber die Geschäfte die ich hier vorsand haben mich diß jezt nicht zu Athem kommen lassen. Sie werden mir das aufs Wort glauben und verzehhn.

Wir sind glücklich nach Rudolstadt gekommen, wo ich eine sehr hochachtungswerthe und liebenswürdige Familie fand. Ich kann nicht anders als Wilhelms guten Geschmack bewundern, denn mir selbst wurde so schwer mich von diesen Leuten zu trennen, dass nur die dringendste Nothwendigkeit mich nach Weimar ziehen konnte. Wahrscheinlich werde ich aber diese Nachbarschaft nicht unbenutzt lassen und sodald ich auf einige Tage Luft habe, dort sehn. In Weimar hat Wilhelm sich nur 2 kleine Tage aufgehalten, wo ich ihn in den Clubb geführt und ihn mit Bode, Wieland, und Bertuch bekannt gemacht habe. Melle Schröter

haben wir auch besucht und bei Kalbs zu Mittagsessen. Ueber diese Dinge wird er Ihnen selbst Auskunft geben. Jezt, meine liebste Freundin, sitze ich wieder unter Folianten und alten staubigten Schriftstellern wie begraben, und zehre gleichsam von der Erinnerung dieser 10 fröhlichen Tage die ich bei Ihnen zugebracht habe. Wir haben uns doch wiedergesehen, und die freudige Enteckung gemacht, dass wir die nähmlichen geblieben. Ohne Zweisel wohnen Sie jezt wieder einsam in Bauerbach, aber ich beneide Ihnen manchmal diese Lage. Sie genießen das höchste Glück in meinen Augen, Unabhängigkeit und Ruhe. Ubwechslung können Ihnen die kleinsten Geschäfte geben. Leben Sie recht wohl und grüßen Sie Wilhelm von mir. Der lieben Lotte werde ich bald nach Hilbburghausen schreiben.

Ewig Ihr

Schiller.

238. An Reinwald.

Weimar d. 20. Dec. [Donnerstag] 1787.

Dank Dir für die überschickten Bücher lieber Bruder, für die ich Dir hier auch den Schein schicke. Bei meiner Zurückstunft nach Weimar habe ich soviel Geschäfte vorgesunden, daß ich alle Correspondenz mußte liegen laßen. Noch einmal Dank Dir und meiner Schwester für eure liebevolle Aufnahme meiner und die vergnügten Stunden die ich bei euch genoßen habe. Ich denke noch immer mit Freude an diese Tage, die mir unter so lieben Menschen so angenehm versloßen sind. Möchtet ihr doch recht glücklich sehn und das Schicksal uns auf länger vereinigen.

Bei unsrer Berabredung lieber Bruder bleibt es doch? Du nimmst die bewußte Arbeit für Deine müßigen Stunden vor, Jonas, Shillerbriese. 29 sie wird Dir ganz gewiß Vergnügen machen. Aus Deinen Gebichten laße ich eben jezt einige abschreiben Du wirst sie mit nächster fahrender Post erhalten. Mein Carlos soll Dir von Leipzig aus zu kommen, so wie künftig alle meine Schriften.

Wenn Reinhardt euch besucht so habt doch die Güte ihn an die versprochene Landschaft zu erinnern und grüßt ihn recht schön von mir. Ich denke seiner mit Freundschaft. Hospredigers empfehl mich gleichsalls.

Meine liebe Schwester umarme ich herzlich. Lebe wol und liebe Deinen aufrichtigen Freund und Bruder.

Friberich Schiller.

239. An Ferdinand Suber.

Weimar ben 25. Dez. [Dienstag] 87.

Nur in der Geschwindigkeit — denn gestern Nacht kam die Post und gleich jezt geht sie wieder — beantworte ich Dir Deine Anfrage wegen Geld. — Ich kann nicht längnen, daß es mir etwas unangenehm wäre bei Crusius Geld eincaßieren zu laßen, ehe das Buch wenigstens zur Hälfte fertig ist. Sei also so gut und bitte Kunzen die Assignation nicht früher als auf den 1. May bei ihm zu producieren. Biß dahin ist alles sertig und Kunze kann eben so gut 4 Monate als Einen creditieren. Noch weiß ich selbst nicht wer mich diesen Winter bet.. f. l. Die Rebellion nimmt jezt meine Zeit ganz weg und ich verdiene die solgende Monate sonst nichtst als was ich dafür erhalte. Bei dem für mich äuserst nachtheiligen Contracte mit Crusius muß ich jezt sast 8 Tage lesen und schreiben um 6 Thaler zu verdienen, denn

Du wirst es kaum begreifen, wenn ich Dir sage, bag ich bes Tags allein 7 Stunden lesen und Auszüge machen muß. Weil mir an dieser Erscheinung in der historischen Litteratur allerlei ligt, so barf ich nichts unterlagen, was in meinen Kräften ist, sie so gut als möglich einzurichten. Gabe mir Crusius auch 3 Louisbors, fo würbe ich immer, ber Zeit nach, gegen jebe bramatische Arbeit im Berlufte fenn.

Was ich von Riga erhalten foll gehört für den Wechsel, ebenso was mir allenfalls vor der Mege ein Theaterstück ein= bringt. Ob ich von Mannheim etwas erhalte, ift ungewiß, benn es kann mir für den dortigen Wechsel von der d. Gesellschaft abgezogen werden.

Übrigens will ich Dir sehr gerne den Besitz ber 84 Thaler bei Crusius attestieren, wenn Du glaubst, daß Deine andern Einnahmen später kommen, ober bag fie Rungen nicht so zuverläßig find. Aber Du mußt mir helfen, daß ich selbst nicht babei in die größte Berlegenheit komme.

Rörner hat mir vierzehn Tage nicht geschrieben. Was hält Ich bin unruhig darüber. Auch Charlotten hat er ihn ab? auf 2 Briefe nicht geantwortet.

Bon meiner hiesigen jeztigen Existenz kann ich Dir gar wenig schreiben. Oft bleibe ich ganze Tage zu hause. Wenn ich ausgehe, so ist des Abends zum Clubb — zu Wielands zu Charlotten ober in die Comobie. Dann sehe ich und spreche auf einige Augenblide boch meine hiefigen Menschen. Schreibe mir boch mein lieber, wenn ohngefähr ich Hoffnung habe Dich hier zu sehn. Wie ich mich barnach sehne, kannst Du wissen, aber unfer Wiedersehen wird mir einen Pfeil zurücklagen, ber mich lange schmerzen wird. Unfre Seelen find fich so nabe, so eng verknüpft und unfre Bahn, fürchte ich, wird uns auseinander werfen.

Sage unfern lieben recht viel herzliches von mir. Sie sind mir nahe und geben mir viel Freude durch Erinnerung. Char: lotte empfiehlt fich euch. Sie ist jezt ein armes Schlachtopfer des Hossebens. Ich darf sie kaum jezt zu meinen Freuden rechnen, so nahe wir uns dennoch sind. — Ich muß eilen um die Post noch zu erreichen. Leb wohl!

Schiller.

Die Post ist fort. Ich muß Dich noch 3 Tage länger aufhalten.

Lesarten und Anmerkungen.



Der Text ift so richtig wie möglich hergestellt, alfo sind auch Ab= weichungen von der Hauptvorlage aufgenommen, wo fie verbürgt find. Wo die Originalorthographie in der Druckvorlage überhaupt ver= nachlässiat war, habe ich aber nicht versucht, die richtige auf meine Bermutung hin herzustellen. Rur das y in dem Infinitiv sehn und in den Jugendbriefen t ftatt at, 3 ftatt & habe ich überall eingesett mit Ausnahme von Ar. 3. Auch Apostrophe habe ich oft getilgt. Wo doch sein als Inf. steht, steht es ausnahmsweise so in der handschrift (so namentlich in der Dresdener Zeit). Lediglich die wichtigeren Barianten find unter den Lesarten verzeichnet. In Einzelheiten ift die Entscheidung der richtigen Lesart bisweilen zweifelhaft. Öfters ist nicht zu bestimmen, ob lateinische oder deutsche Buchstaben im Original stehen, ff u. &, It u. tt. Du. d find oft ichwer zu unterscheiden. Ich habe in der Un= rede Du Dein zc. der Gleichmäßigfeit wegen stets groß geschrieben. Das Datum habe ich ftets an die Spitze des Briefes gestellt. Das sehr häusig eingemischte lateinische e habe ich nur in einigen Briefen wiedergegeben. Im großen und gangen wird faum jemand die Genauig= feit bemängeln. Einige Ungleichheiten ergeben sich im Fortgang einer jo großen Arbeit leicht und zu meiner Entschuldigung fei noch zu bemerken gestattet, daß ich es nicht so gut habe, wie 3. B. die Beraus= geber der Goethebriefe. Ich habe oft die Originale im Fluge copieren muffen, und bei der Korrettur habe ich sie nicht zur hand.

## Es bedeutet:

A. = hauptvorlage jum Drud in diefer Ausgabe.

B. = Erfter Drud (nicht immer verglichen).

AB = Erfter Drud und jugleich hauptvorlage jum Drud in diefer Ausgabe.

H. = Handichrift. Gin ? befagt, daß ich ben Befitzer nicht weiß. AH. = Handichrift, wenn fie zugleich Drudvorlage war.

F. = Fatsimile. AF. Fatsimile als Drudvorlage. a. b. c. etc. = Drude, die mit zur Bergleichung herangezogen find. Drude, die nicht verglichen find (Bollständigkeit ist nicht beabsichtigt worden), sind ohne Buchftaben bingugefügt worben.

X = Der Brief ober bie Briefe, auf die jede Rummer antwortet. Z = Der Brief, durch den jede Rummer beantwortet worden ift.

BG. = Schillers Briefe mit Erläuterungen. Berlin, Allgem. Deutsche Berlages Unffalt, beren gabliofe Luden und abweichenden Legarten aber nur in beionderen Fallen einzeln angegeben find.

Sch. Grat. - Schillers Werte, Grat 1836. Bb. 22 u. 23.

In den Anmerkungen habe ich, wo ich nicht neues Material zubringen konnte, mich im Berlauf ber Arbeit immer mehr auf bas notwendigfte beschränft.

1. H. ? (1859 im Besitz bes herrn Lithographen Stab in Berlin, jest nach seiner Mitteilung vermutlich im Besit eines Schweiders.) AF. mit ber Bezeichnung: Eigenthümer und Verleger die Plahnsche Buchhandlung (Henri Sauvage) Berlin. Druck von W. Stab, Berlin. Noch liegt mir ein zweiter Faksimiledruck ohne diese Bezeichnung vor, in dem die Uzeichen nicht gang übereinstimmend find und hinter dem Wort "Anverwandten" ein ; steht (in AF. ein ,), AF. ist gedrudt jum 10. Nov. 1859 und war damals für 2 Sgr. zu kaufen mit einem dazugehörigen Briefumschlag, auf dem die Abresse steht. B. Abelbert Rühn, Schiller. Sein Leben und sein Sterben . . . Weimar 1858 I. S. 24. In der Adresse steht in AF. und B. Capitanie. Natürlich wollte aber Schiller, wenn auch der Jpunkt schief gesett ist, gelesen wissen Capitaine.

Die Adressatin, Elisabetha Margaretha Stoll geb. Sommer, muß Schillers Eltern sehr nah gestanden haben, da fie noch bei vier Schwestern Schillers Pate gewesen.

Nach Weltrichs Ansicht I. S. 80 ist der Brief ohne Frage diktiert worden. Gang felbständig wird er sicher nicht fein. Auffallend ist die ausgeschriebene Sandichrift, die mir für einen zwölfjährigen Anaben sehr gut zu sein scheint, während bei Schillers Prüfung behufs Aufnahme in die Militärische Pflanzichule am 16. Januar 1773 geurteilt murde: "Die Handschrift ist sehr mittelmäßig." (Reller Beiträge S. 14.)

2. H.? A. eine Abschrift von unbekannter Hand aus Boybergers Papieren mit der Bemerkung am Schluß: "Gegenwärtige Abschrift der Abschrift hat die Original-Korrekturen nicht beibehalten. Stuttgart d. 2. Oktbr. 1856." B. Dresdner Schiller=Album 1861. a. Gödeke S. S. I. 55 mit Benutung einer Abschr. aus J. Meyers Nachlaß.

S. 2. 3. 12. a. beten. 3. 4. v. u. a. ich schwost, wie Sago. 3. 1. v. u. a. die Sprache versezte. S. 3. 3. 1. a. da that ich Wünsche. B. auch Wünsche. 3. 17. B. Sommernacht. S. 4 3. 4. a. kälter worden. 3. 6. a. Phantast meinst. 3. 7 a. plaudern kann. 3. 10. v. u. a. möge das den nicht treffen. S. 5. 3. 17. a. ergrifs. 3. 9. v. u. In A. steht für nicht (wie oft bei Schiller) das Zeichen 5. 3. 4. v. u. a. hinaus. 3. 3. v. u. a. erkohr der vorgab. S. 6. 3. 4. a. wahren Gesühl. 3. 19. B. und a. als wenn dies. 3. 14. v. u. a. bei dem tadelhaftesten wolltest Du meine Eigenliebe befriedigen. S. 7. 3. 4. a. vor denen Augen. 3. 7 A. nie Freude. 3. 8 nach Dir zu sehen. 3. 10. a. erbeten müßte. 3. 12. a. Gott hört es. 3. 15. a. da Du Dich so h Erub gemacht hast. 3. 17. B. und a. bösen Herzens.

Bu S. 7. 3. 7. v. u. vergl. I. Samuelis 24, 16: Der Herr sei Richter und richte zwischen mir und bir und sehe darein.

S. 6. 3. 11. v. u. Gebel (wohl Schreibfehler ftatt Gegel) u. S 7. 3. 17. Grub waren Mitschüler. Der am Ansang erwähnte "Zettel" Scharffensteins an Schiller hat sich nicht erhalten. Scharffenstein berichtet darüber in seinen Jugenderinnerungen (Morgenblatt 1837 Nr. 56, 57, 58): "In einer nach der besten Bedeutung des Worts treuberzigen Stunde legte ich Schiller ein Bekenntniß ab, verbreitete mich nicht nur mit Wärme über die Schönheiten einiger befannten Gedichte, sondern hatte auch die unglückliche, aber arglose Maladresse, eine für die seinigen nachtheilige Parallele anzustellen, ja sogar diejenigen anzugreifen, die mir gewidmet waren, welche die Freundschaft für mich inspirirt hatte. Das traf sein Gemüth; ich sage sein Gemüth, denn gewiß murde dieses mehr verlezt als der poetische Egoism. Schiller wurde nicht kalt, denn talt konnte er nicht senn, aber er zog sich mit einer zerknirschten Em= pfindung von mir ab, an die ich noch jezt mit einer sehr schmerzhaften benke; denn was einst ein Berg kränkte, ist in keiner nachfolgenden Beit für kindisch und unbedeutend zu halten. - Er schrieb mir einen sehr langen Brief, worin seine ganze Seele in Aufruhr war; nie ift eine totale Brouillerie zwischen Verliebten so effettvoll geschrieben worden

(dieser Brief nebst mehreren andern ift mir auf eine recht heillose Art abhanden gefommen). Ich antwortete verweisend, daß er meine Dei= nung falich ausgelegt ze.; aber - die Berftimmung blieb, ohne je ein Wort mehr mit einander zu sprechen, bis zu meinem furz nachher er= folgten Austritt aus der Atademie." Auch Scharffenfteins Antwort ift verichollen, ebenso wie ein spaterer Brief und Schillers Antwort, deren er ebendaselbst erwähnt.

Friedrich Scharffenstein geb. 1758 zu Mömpelgardt, evangelisch, Sohn eines Golbichmieds, wurde nach feiner Angabe in feinen Jugend= erinnerungen erft nach Schiller 1773 in die Militärpflangicule aufgenommen, und zwar wie er fchreibt, im eilften oder zwölften Jahre. Bu diefer Altersangabe ftimmt noch eher Gödetes Nachricht (S. S. I. S. 378), daß er bereits am 29. Auguft 1771 aufgenommen fei. Er verließ die Karlsichule am 15. Dezember 1778. Er ftarb nach Göbete als pensionierter Generalmajor am 11. Febr. 1817 zu Eglingen (Bergl. Schillerbuch Dresden 1860 p. 288), nach Urlichs Br. an Schiller S. 19. 1812, nach G. Schwab in Hoffmeisters Rachlefe IV. 11. "vor 1831", nach Ruhlmen (Schiffer-Album 1861 S. 17.) "um 1830". So auch Boas, Schillers Jugendjahre I. 134. Hoven berichtet, er sei in Heil= bronn am Neckar geftorben.

Der Brief ift nach den oben angeführten Borten Scharffenfteins furg vor seinem Austritt aus der Karlsichule geschrieben, also 1778. Gödeke fest ihn deshalb gar erft in den November 1778, Ruhlmey Dresd. Schill.=Alb. 1861 S. 17) in die letten Monate 1778. Weltrich (Friedrich Schiller I. S. 169 möchte aus inneren Gründen den Brief "in eine frühere Zeit" feten. Ich folge mit ber Datierung "1778" Otto Brahm (Schiller I. S. 385).

3. H. ? A. Abschrift von unbefannter Hand aus Borbergers Papieren mit der Bemerfung am Schluß: "Aus den nachgelagnen Ba= pieren Boigeols, die fich in den Sanden feiner Tochter befinden, wörtlich mit genauer Beibehaltung der Orthographie abgeschrieben. Unterschrift: Schiller ist saesimilirt, genau nachgezeichnet." Die Orthographie ist zwar sicherlich nicht genau. Da aber das Original sehlt und diese Abschrift wohl die am besten beglaubigte Vorlage ist, habe ich sie trok der Fehler buchstäblich abgedruckt. B. Ueber Land und Meer III. Nr. 21 (21. März 1860). a. Göbefe S. S. I. 362.

S. 9. 3. 2. B. und a. an Sie dem Boigeol. 3. 5. B. und a. Ifts nicht zu franke. 3. 18. B. und a. um uns freisen, da wir nie= mahls ihnen nach wollen. 3. 13. v. u. B. und a. Haffens. S. 10. 3. 12. B. und a. Sie wähnen. 3. 18. B. und a. zum Schwermuth. 3. 1. v. u. B. und a. entscheiden. S. 11 3. 15. B. und a. unterschieden. 3. 16. B. und a. Wie näher müßte es uns nähern. 3. 18. B. und a. Studiums. 3. 5. v. u. B. und a. vielleicht sinden wir uns in einer besseren Welt gleicher. S. 12. 3. 7. B. und a. aber wir wollen. 3. 11. B. und a. daß Sie ihn lesen.

Der S. 8 3. 12 v. u. erwähnte Brief Boigeols ist nicht befannt. Georg Fr. Boigeol, geb. 1756 zu Hericourt in Mömpelgardt, evangelisch, Sohn eines Kausmanns, wurde am 24. Dez. 1773 in die Pflanzschule aufgenommen und am 15. Dezember 1778 zugleich mit Scharssenstein entlassen. Er wurde Sekretär in Mömpelgardt, später Regierungsrat und starb zu Basel d. 17. Februar 1843.

11eber die Datierung des Brieses ist dasselbe zu sagen, wie über die des vorhergehenden. Dünker Schillers Leben S. 62 st. will aus den Worten S. 12. 3. 7. u. 8. schließen, daß der Brief vor 1778 geschrieben sei. Er bezieht die Worte "unsere etliche Jahre, wo wir noch so zu leiden haben" auf die Zeit die zum Austritt aus der Afademie; ich glaube aber, daß Schiller an die kurze Lebenszeit in dieser Welt denkt, und dann ist aus dieser Stelle kein Schluß auf die Absaffungszeit des Brieses zu machen. Bergl. Minor I. 560 und Weltrich I. 169.

4. H. im Schillerhause zu Marbach. (Geschenk des Königl. Bahr. Oberpostmeisters Hänlein und seiner Gattin Wilhelmine geb. v. Hoven zum 100 jährigen Geburtstage Schillers). A. Eine Abschrist vom Original, welche von Herrn Stadtschultheiß Haffner sorgsam revidirt worden ist. B. Biographie des Dr. Fr. W. von Hoven. Nürnberg 1840. a. Gödese S. S. I. S. 103. BS.

Das Datum in B. und a. und BS. salsch. Bergl. Göbeke S. S. I. 365. S. 12. 3. 9. v. u. B. a. soll. 3. 8. v. u. B. a. die Sie mich. S. 13. 3. 8. B. a unter uns allen war. S. 14 3. 1. in B. a. stehen die Worte "so viele" nur einmal. 3. 17. in B. a. sehlen die Worte: statt seiner. S. 15. 3. 13. B. a. meiner Beruhigung. 3. 22. in B. a. sehlt "aber". In der Unterschrift heißt es B. a. gehorssamsser Sohn J. C. Schiller.

Ju S. 14 3. 3−8 vergl. die Weisheit Salomonis Kap. 4, B. 14, 13, 11.

Der Adressat war ein Freund von Schillers Vater und Pathe seiner frühverstorbenen Schwester Maria Charlotte. Er starb 1823.

Seine Frau war eine geborene Vischer (gest. 1815). Der älteste Sohn, Friedrich, war Schillers Freund, der jüngere, August (geb. 1761), starb als Zögling der Pflanzschule am 13. Juni 1780. Auf ihn dichtete Schiller das Gedicht: Eine Leichenfantasie, und von ihm handelt der vorliegende Brief.

5. H. Weimar, G. Sch. Archiv A. Maltzahn, Schillers Briefwechsel mit seiner Schwester Christophine und seinem Schwager Reinwald. Leipzig 1875. B. Gödeke S. S. I. 365. Ich übergehe die schon bei Maltzahn angeführten Varianten von B. und führe nur einige fehlende an.

S. 16. 3. 15. v. u. B. herausgearbeitet. 3. 12. v. u. A. euserst. 3. 4. v. u. B. bein. S. 17. 3. 4. B. du (und so serner). 3. 6. B. zehentausendmal. 3. 8. B. Zeit. 3. 12. B. schmeichelhaft. 3. 15. B. tausenden. 3. 17. B. vortrefflicher. 3. 11. v. u. B. gesperrt gedruckt. 3. 7. B. Casernenprediger. 3. 6. v. u. B. Die Wasche. 3. 5. v. u. B. fein Absat. 3. 3. v. u. B. Strümpste. Ichwanke zwischen Strümpste oder Strümpste. S. 18. 3. 3. B. die lieben. 3. 4. B. Sie. 3. 6. B. Deinigen. (Ich sührte diese Kleinigkeiten hier ausnahmsweise an, um an einem Beispiel zu zeigen, wie leicht sich selbst so gewiegte und sorgsame Herausgeber verlesen oder verschreiben.)

Der S. 17. 3. 12 erwähnte Brief des Hauptmanns von Hoven an Schiller ist nicht erhalten. Der S. 17 3. 7 v. u. genannte Gauß geb. 1747, gest. 9. Febr. 1777 war Garnisonprediger in Stuttgart und Pfarrer zu Geklach.

Christophine Schiller war geboren d. 4. September 1757 zu Marbach, heiratete den 22. Juni 1786 zu Gerlingen den Bibliothekar Wilshelm Friedrich Hermann Neinwald in Meiningen und starb kinderlos am 31. August 1847. Näheres über sie vergl. in Maltzahns: Schillers Brieswechsel mit seiner Schwester Christophine und seinem Schwager Reinwald. Leipzig 1875.

6.—13. H. im Stuttgarter Staatsarchiv. A. eine von der Verlagshandlung veranlaßte Vergleichung des Textes bei Schloßberger mit den Originalen. B. 6. 9. 10. 11: Wagner, Geschichte der Hohen CarlsSchule I. 584 ff. 7. 8. 12. 13: Schloßberger, Archivalische Nachlese zur Schillerlitteratur. Stuttgart 1877, wo auch die bei Wagner mitgeteilten und bei Gödeke S. S. I. 109 ff. wiederabgedruckten Verichte mit größerer, freilich auch noch nicht "diplomatischer" Genauigkeit wiedergegeben sind. Ich sühre hier nur die wichtigeren Varianten von Schloßberger an: S. 19. 3. 7. Schl. unglückseligsten. S. 24. 3. 18. Schl. es doch bald. 3. 19. Schl. Melancholie vielleicht mit. S. 26. 3. 6. Schl. versprach nur. S. 27. 3. 13. Schl. nicht allein. S. 28. 3. 15. Schl. mit mehr Kälte. (An allen diesen Stellen hat Wagner die richtige Lesart.)

Eigentliche Briefform hat unter diesen Berichten nur Aro. 11; aber auch die andern sind doch nicht trockene Berichte wie die bei Gödeke S. S. I. S. 53 mitgeteilten Beobachtungen bei der Leichen-Dessenung des Eleben Hiller. Gerade die Vergleichung mit diesen Beobachtungen rechtsertigt, denke ich, die Aufnahme dieser Verichte unter die Briefe. Die Grenze ist oft nicht leicht zu stecken. So hat die Widmung der Dissertation Schillers an den Herzog (Gödese S. S. I. S. 139) Briefsorm; ich habe sie aber nicht als Brief anerkannt, noch weniger natürlich die Widmung der Anthologie an den "Großmächtigsten Czar alles Fleisches." Auch die Widmung des Dom Karlos an Karl August denke ich nicht aufzunehmen.

Abressat: Christoph Dionhsius Seeger, geb. d. 7. Oft. 1740 zu Schöckingen, wurde Intendant der Karlsschule und stieg allmählich bis

zum Generalmajor und Brigadier auf. Er ftarb nach 1802.

Der Eleve Joh. Friedr. Grammont, Sohn eines Geistlichen in Mömpelgardt, wurde zwölfjährig am 29. Aug. 1771 in die Pflanzsichule aufgenommen und verließ sie am 14. Dezember 1781. Er wurde später Prosessor der französischen Sprache am Gymnasium in Stuttgart und 1816 pensionirt.

Ueber diese Berichte vergl. Minor I. 268 und Weltrich I. 294. 14. HA. im Besitze des Herrn Karl Meinert in Dessau, sehr stücktig und mit ausgeblaßter Tinte geschrieben. B. Hovens Biographie 1840. Daraus oft abgedruckt unter dem Datum d. 1. Febr. BS. I. 10. Gödeke S. S. I. S. 184. Weltrich I. 336. Boas, Schillers Jugendjahre 1856 I. S. 227. Palleske, Schillers Leben. 7. Aust. I. 176.

Der Brief ift von Sonntag d. 4. Febr. (Donnerstag ift Druck-

fehler).

S. 33. 3. 6. B. von welchen. 3. 7. B. schicktest. 3. 9 B. Logis. 3. 10. B. Hunds.... 3. 9. v. u. HA. weil aber aber alle. B. Dr. Ebert und in den Verbesserungen Dr. Elvvert. 3. 7. B. meiner Carmesis. In H. ist kaum zu entscheiden, ob meiner oder meines zu lesen ist, und im Worte Carmens ist der erste Strich des n zu weit heruntergezogen, so

daß man zunächst versucht ist, Carmesis zu lesen; doch sehlt der Jpunkt, und Carmens ist um so zweiselloser, als Carmesis überhaupt kein Wort ist. Schon Palleske conjicierte dem Sinne nach richtig: meines Carminis. 3te Auflage I. 191. 3. 5. v. u. B. Endlich! Ich. S. 34. 3. 3. B. vortreffl. Herrn Bater.

Adressat: Friedrich Wilhelm von Hoven (Kusname Friedrich vergl. Weltrich I. 175), geboren 1759 zu Stuttgart, trat am 17. Juni 1771 in die Pflanzschule und verließ sie am 15. Dezember 1780. Er wurde Regimentsmedikus und Arzt am militärischen Waisenhaus zu Ludwigsburg, 1803 Prosessor in Würzburg, später Kreis-Medizinalrat in Kürnberg. 1837 trat er in den Ruhestand und siedelte nach Kördlingen über, wo sein Schwiegersohn, der Postverwalter Hänlein wohnte. Dort starb er am 6. Februar 1838, nachdem er acht Tage vorher seine Setbstbiographie vollendet hatte. Von seinen Briesen an Schiller hat Urlichs "Briese an Schiller" zwei veröffentlicht vom 10. Dez. 1792 und vom 30. April 1803.

15. u. 16. H. im Besitz des Freiherrn von Cotta in Stuttgart. A. Weltrich I. 346 st. B. Schillers Werke, Ausgabe in 1 Bande. a. Döring Nachlese S. 277. BS. I. S. 11. b. Boas Jugendj. II. 21 und I. 242. c. Döring, Schs. Br. mit erl. Anmerkungen, Alkensburg. I. 10. u. 11.

Die Briefe in A. B. a. undatiert; in c. und BS. Nro. 15. vom 12. März, Nro. 16. vom 15. April in b. Nro. 16. undatiert, Nro. 15 vom 21. September 1781 datiert. Mit Weltrich und Minor (I. 575) setze ich beide Briefe in das Frühjahr 1781. Nro. 16. ist nach dem 3. Februar, an dem Schiller nach Nro. 14 das Logis changirte und mit Kapf zusammenzog und Nro. 15 und 16 sind vor der Ostermesse, in der Schiller die Borrede der Näuber schrieb, abgesendet worden. S. 34. 3. 7. v. u. B. a. d. c. BS. beiseite legen. S. 35. 3. 8. B. a. d. c. BS. Kanzlers. 3. 13. A. sollt ich nicht für. 3. 6 v. u. B. a. d. c. BS. im Lande. S. 36. 3. 4. B. etwas dreister, a. d. c. BS. dreister. 3. 16. B. a. d. c. BS. dasiür erhalten. 3. 17. und 18. sehlen in a. c. BS. ganz. In B. steht nur: Leb recht wohl. In d. drauf schänken.

Das Wort "friegen" (S. 36. 3. 16.) wollte Schiller seiner Lotte u. Caroline v. Beulwit nicht passiren lassen. Vergl. Schiller und Lotte Fielit I. S. 71 u. 176. Unbekannt, wie Fielit meint, war es ihm aber nicht. Bergl. Gödeke S. S. V. 1 p. LXVI. (Wort= und Namen= verzeichnis).

Der S. 36. 3. 15. genannte Lieutenant Kapf hatte mit Schiller zugleich die Pflanzschule verlassen (vergl. Weltrich I. 333). Er wurde 1784 vorgesetzter Offizier in der Hohen Carlsschule und soll in Ostindien gestorben sein. (Vergl. Scharssensteins Jugenderinnerungen Morgenblatt 1837.)

Der Adressat Wilhelm Petersen hatte bereits 15. Dezember 1779 die Pflanzschule verlassen und wurde Bibliothekar. Er war einer der nächsten Jugendsreunde Schillers und beteiligte sich auch an der Anthosogie. Näheres über ihn Gödeke S. S. I. S. 376 die Schillerbiosgraphen u. die Allgem. deutsche Biogr.

17. H. München, Univ. = Bibl. A. Eine von Hrn. Stud. phil. Fritz Sydow freundlichst gesertigte sorgsame Bergleichung der Handschriften mit dem Text in Schillers sämmtliche Werke. Supplement. Carlsruhe und Baden. Marx 1838. (Es gibt auch eine Ausgabe von 1824). B. Morgenblatt 1807. a. Friedrich Schillers Briese an Dalsberg (Herausgeg. v. Dr. M. Marx). Carlsruhe und Baden 1819. b. Döring, Schillers Briese. Altenburg. mit dem Datum 20. Juni 1781. Michael Bernans: Die Urschriften der Briese Schillers an Dalberg. Allgem. Zeit. 1887 Aro. 226, 227, 230, 231. BS. (20. Juni 1781). Nach Marx' Borrede waren die Briese Schillers an Dalberg durch Herrn Hosfrat Hecker und Herrn Sekretair Walther als ein unbeachteter Teil des Dalbergschen Nachlasses dem Untergang entrissen und dem Karlsruher Lyceum zur Bekanntmachung geschenkt wurden.

Hiergegen sandte Walther in seinem und Hos. A. Heckers Namen der Augsburger Allgem. Zeitung eine Berichtigung ein, die mir in der Handschrift vorliegt und nach einem Redaktionsvermerk in Aro. 5 Jahrg. 1820 abgedruckt worden ift. Die Briefe seine keineswegs ein unbeachteter Teil des Dalbergschen Nachlasses gewesen, sondern die ganze Sammlung sei noch bei Lebzeiten Dalbergs seiner Tochter, der Freisrau von Benningen, derzeitigen Besitzerin, übergeben worden. Bon dieser hätten sie die Erlaubnis zur Herausgabe erhalten, die Originalshandschrift aber der Eigentümerin zurückgestellt.

Original undatiert. Ich vermuthe, daß er im Juli 1781 geschrieben ist, oder spätestens Ansang August.

S. 37. 3. 11. a. b. BS. ein Lieblingsgedanke. Sydow hat "ein" nicht verbessert. Wo er die Lesarten Bernays' nicht anmerkt, folge ich Bernays als dem geübteren Leser und bewährten Schillerkenner. 3. 15.

b. BS. gutige. 3. 19. a. b. c. BS. wie ber Herren Schauspieler. 3. 3. v. u. a. unterthänigster.

Den Doktorgrad hat Schiller nie erworben. Trothem nennt er sich hier u. öfters in der Unterschrift so. Es war wohl Sitte, daß die jungen Aerzte sich so nannten. Auch Hoben nannte er in der Abresse von Aro. 21 Doktor, der meines Wissens auch erst später promoviert hat.

Von Briefen Dalbergs an Schiller haben sich leiber nur zwei er= halten, vom 27. März 1785 und vom 24. Jan. 1795 (Urlichs).

Wolfgang Heribert von Dalberg, geb. d. 13. Nov. 1750, leitete als Intendant das Mannheimer Theater von 1780 bis 1803. Er starb am 27. September 1806. Ueber sein Verhalten Schiller gegenüber gehen die Urteile der Biographen auseinander. Ein Intendant hat zu viele Nücksichten zu beobachten, als daß auf seine Gunst sest zu bauen wäre, selbst wo sie aufrichtig ist. Daß sich Dalberg um Schiller versdient gemacht hat, ist unbestritten. Die Frage ist nur, ob er ihm nicht noch weit umfassendere Hilse hätte gewähren können und sollen.

18. H. München, Univ.-Bibliothek. A. Sydowsche Bergleichung B. Marg 1819. a. Döring, Sch. Br. BS.

S. 38. 3. 6. B. a. BS. Nunmehr. 3. 7. v. u. B. a. BS. gesitt werde,. S. 41 3. 8. u. 7. v. u. fehlen in B. a. BS.

Das Trauerspiel Agnes Bernauerin S. 40. 3. 4. v. u. war 1780. von Joseph August Graf von Törring Cronsfeld herausgegeben.

19. H. München, Univ.-Bibliothek. A. Sydow. B. Morgenblatt 1807. a. Mary. b. Döring, Sch. Br. c. Döring, Auserl. Br. Bernans. BS.

S. 41. 3. 2, v. u. B. a. b. BS. es bedarf. S. 42. 3. 8. A. a. b. c. BS. Grundlage. 3. 19. b. Wendung. Die Räuber stehen. S. 43. 3. 4. A. a. BS. versicherte. b. c. Der Räuber Moor dürfte auf 2c. 3. 7. B. a. b. c. unentbehrliche Farben in dem ganzen Gemälde. A. in die ganze Gemälde. (Bernahs: dis). 3. 21. A. a. b. meiner. (Bernahs und B. meines). 3. 7. v. u. a. b. c. teinen bessern Att. 3. 4. v. u. a. b. c. etwas seltsam. S. 44. 3. 2. b. c. wird, wo 3. 6. A. a. b. c. höslich. (B. und Bernahs höchlich). 3. 20. B. ohne Leichtsinn. b. c. doch nicht leichtsinnig. 3. 6. v. u. B. alles besserwissenwollender.

S. 43. 3. 21. Der Erfurter Recensent war Magister Timme aus

Arnstadt. Die Recension erschien in der Gelehrten Zeitung vom 24. Julius 1781. Abgedruckt bei Braun. Schiller und Goethe im Urteile ihrer Zeitzgenossen. Schiller. I. S. 1. Bergl. Reuper, Schillers Dramen im Lichte der zeitgenössischen Kritik S. 14.

20. H. München, Univ.=Bibl. A. Sydowsche Vergleichung. B. Marx. a. Döring, Sch's. auserl. Briese, Zeiz. b. Döring, Sch's. Br., Altenburg. BS.

S. 45. 3. 13. a. b. befrembend vor, daß Sie. 3. 20. a. Daß Sie Amalia. b. Daß Sie die Amalia. 3. 4. v. u. B. a. b. auf die Frage. S. 46. 3. 4. B. a. b. zur. 3. 12. a. b. hinzuzufügen.

- 21. AH. im Besit des Hrn. Karl Meinert zu Dessau. B. Hovens Biographie 1840. Döring, Sch's. Br., Altenburg unter dem willtürzlichen Datum 17. Oktober 1781. Gödeke S. S. I. 196. Boas Jugendsjahre II. 111. Weltrich I. S. 500. In B. ist der Brief erst hinter den vom 25. Mai 1782 gesett. Kun ist aber die Anthologie schon in der ersten Hälste des Februars 1782 erschienen, und da in dem vorzliegenden Brief erwähnt wird, daß vier Bogen gedruckt sind, die Anthologie aber 271 Seiten also fast 17 Bogen ausstüllt, so denke ich den Brief mit Recht etwa in den Rovember 1781 angesetzt zu haben. Erhebliche Varianten sind nicht anzumerken. Ich schwaster ob Schwester oder Schwestern (S. 47. Z. 5.) zu lesen ist. Da aber Hoven vier Schwestern hatte (Biographie S. 68.) so glaube ich, daß Schwestern die richtige Lesart ist.
- 22. H. München, Univ. Bibl. A. Sydowsche Bergleichung. B. Morgenblatt 1807. a. Marx. b. Döring, Außerlesene Br., Zeitz. c. Döring, Sch's. Br., Altenburg. Bernaps. BS.
- S. 47. 3. 13. a. b. getroffene. 3. 23. A. a. b. c. wohlerrungene (entsprungene durch B. und Bernans verbürgt.) 3. 1. v. u. a. b. c. konnte. S. 48. 3. 1. a. b. c. dagegen zu sagen. 3. 25. a. b. c. Halfter. 3. 26. A. a. beging. B. u. Bernans beginge. 3. 4. v. u. B. b. sehen von selbst. c. sehen selbst. 3. 2. v. u. A. B. a. des Räuber Moors. b. c. des Räuber Moor. S. 49. 3. 11. v. u. A. a.b. c. dieser Rolle. (Die Lesart in B: Stelle ist durch Bernans gesichert). S. 50. 3. 13. A. ich wünschte die Ehre haben. B. ich wünsche die Ehre zu haben. a. c. ich wünschte die Ehre haben, in b. sehlt die ganze Stelle. S. 51. 3. 3. Nach Verzweislung sind, wie Bernans anmerkt, die Worte durchstrichen: "Aber auch im Laster erhaben und ehrwürdig." Verzl. Gödeke S. S. II. S. 337. 3. 11. B. auf der Bühne. 3. 19. A. a. d. c. aus dem Jonas, Schillerbriese.

Schauspiel (die Lesart "bon" in B. durch Bernans verbürgt). 3. 21.

a. b. c. brauche.

23. H. München, Univ.-Bibl. A. Sydowsche Vergleichung. B. Marx. a. Döring, Auserl. Br., Zeiz. b. Döring, Sch'z. Br., Altenburg. Bernays. BS. S. 52. 3. 3. im Dialogen durch Bernays verbürgt. A. B. a. b. in. 3. 12. mir im ganzen durch Bernays verbürgt. A. B. a. b. seizleicht: mir. 3. 15 A. einer. B. a. b. meiner. In a. sehlen die drei letzten Absätze, in b. der letzte. Eine weitere Vergleichung derselben ist überhaupt entbehrlich, da beide Drucke kaum je auf die Handschriften, sondern nur auf frühere Drucke zurückgehen.

über die Reisekostenvergütung vergl. Boas, Sch's. Jugendjahre

II. 63.

24. H. München, Univ.-Bibl. A. Sydow. B. Mary. — Döring, Auserl. Br., Zeig. Döring, Sch's. Br., Altenburg. Bernays. BS.

25. H. Cottas Archiv (?). A. Weltrich I. S. 338. B. Hoff=meister Viehoff I. S. 102 (4. Auflage). a. Boas Sch's. Jugendjahre I. 232.

über Karl Ludwig Reichenbach, der damals wie Petersen herzog= licher Unterbibliothekar war und die Beziehungen seiner Familie zum

Schillerschen Hause vergl. Weltrich I. 333.

26. H. München, Univ.-Bibl. A. Sydow. B. Morgenblatt 1807. a. Marx. Döring, Auserl. Br., Zeitz. Döring, Sch's. Br., Altenburg. BS. S. 54. 3. 7. B. die kleinen, a. die kleine Vollkommenheit. S. 55. 3. 7. a. vollkommenen.

Die erste Aufführung der Räuber sand am Sonntag d. 13. Januar, also noch in berselben Woche statt. Schiller kam in Petersens Begleitung gerade noch zum Beginn der Vorstellung im Mannheimer Theater an. Die "Abhandlung über die Räuber" erschien im ersten Heft des Wirtembergischen Repertoriums. Vergl. Weltrich I. 308.

27. H. ? A. Wurzbach Mrg. 1814. B. Morgenblatt 1855. —

BS. II. 1220. [B. lag mir nicht vor.]

28. H. München, Univ.-Bibl. A. Sydow. B. Marz. — Döring, Auserl. Br., Zeit. Döring, Sch's. Briefe, Altenburg. BS.

29. H. München, Univ.-Bibl. A. Sydow. B. Marx. — Döring, Auserl. Br., Zeitz. Döring, Sch's. Br., Altenburg. Bernays. BS.

S. 58. 3. 13. B. vollkommeneren. S. 59. 3. 3. B. bäte. 3. 10. B. fehlt M. D.

30. AH. Deffau im Befitz des Hrn. Rarl Meinert. Auf G. 4 bie

Adresse. B. Hovens Selbstbiographie S. 377. Boas, Jugendjahre II. 252. Vergl. Weltrich I. 611.

S. 59. 3. 15. B. J nach Mannheim (das J ift verlesen aus dem Klammerzeichen ), das freilich in B. auch steht). 3. 19. Weltrich schreibt Zussenhausen. 3. 24. B. durchgehends. S. 60. 3. 2. B. Heberrocke.

Auffallend ist, daß Schiller schreibt, es sei noch Raum für eine fünste Person, während er doch nur zwei Frauen als seine Reisegesellsichaft nennt. Brahms Schiller I. S. 189 schreibt willfürlich, Hoven sei auf den vierten Sitz gebeten. In BS. ist der Brief fälschlich vom 25. März datiert. Hier ist eben so willfürlich geschrieben: und haben Raum genug zu einer Person darin übrig.

31. H. München, Univ.-Bibl. A. Sydow. B. Marg. — Döring, Außerl. Briese, Zeig. Döring, Sch's. Br., Altenburg. BS. Bernays.

S. 60. 3. 8. v. u. B. bezeigen. 3. 8. v. u. A. B. Und noch ("doch" durch Bernahs verbürgt). 3. 6. v. u. B. verleidet. 3. 2 v. u. B. seilage auf S. 61 3. 21 Sie schienen zc. bis S. 62 3. 20 in B. als Beilage auf S. 64—66 getrennt abgedruckt. Bernahs hat die richtige Stelle angegeben. Darnach die unrichtige Anmerkung Weltrich I. 612 zu verbessern. Auch der Schluß des Briefes ist in München vorshanden und lag Sydow vor. S. 62. 3. 9. B. festsehen.

32. H. München, Univ.=Bibl. A. Sydow. B. Marg. — Döring, Außerl. Br., Zeig. Döring, Sch's. Br., Altenburg. BS. II. S. 1193.

S. 63. 3. 18. B. habe. S. 64. 3. 2. B. und wahren Verehrer. Die Zeit des Arrestes war vermutlich vom 28. Juni bis 12. Juli. Vergl. Weltrich I. S. 618 Anm.

Wenn Schiller hier die Übersetzung Macbeths von Heinrich Leopold Wagner tadelt, hat er fie später bei seiner Übersetzung dennoch benutt. Vergl. Gödeke Grundriß 2te Ausgabe. Bd. II. S. 1031. Schiller las den Wagnerschen Macbeth in dem Buche: Theaterstücke von Heinrich Leopold Wagner. Franksurt a. M. verlegte Joh. Gottlieb Garbe 1779. 8. Diese Ausgabe war Dalberg gewidmet.

33. H. ? Früher im Besitz einer Frau Krieger, geb. Kühner, Enkelin der Frau Prediger Luise Frankh geb. Schiller, deren Autographen und Reliquien aus der Schillerschen Familie in Hamburg ausgestellt wurden. Vergl. SchillersMuseum, Katalog der Ausstellung von Reliquien Friedrich Schillers und seiner Familie, herausgeg. von Theodor Mehring, Schauspieler am Stadttheater in Hamburg. Hamburg. (Die

Nachricht und ein Exemplar verdanke ich Redlich in Hamburg.) AB. Boas, Nachträge II. S. 445. a. Boas Jugendjahre II. S. 287. a. Döring, Sch's. Br., Altenburg. BS.

34. AH. Berlin, Königl. Bibl. B. Nach Wurzbach Marg. 1872: Würtemb. Jahrb. 1829. S. 449. (liegt mir nicht vor). a. Keller, Beiträge zur Schillerlitteratur 1859. S. 37. Grenzboten 1858 III. 334. Boas, Nachträge II. S. 447.

S. 66. 3. 6. v. u. a. Obrifter. S. 67. 3. 2. v. u. a. jett.

Nach Streicher S. 85. wäre dieser Brief an den General Augé gerichtet gewesen. Dem widerspricht schon die Anrede. Wahrscheinlich aber war nach dem Inhalt dieses Brieses der Brief Schillers an den Herzog vom 1. Sept. 1782 durch Vermittlung des Generals eingereicht worden. War diese Vermittlung schriftlich erbeten worden, so ist dieser Brief Schillers verschollen.

35. AH. Berlin, Königl. Bibl. B. Würtemberg. Jahrbücher 1829. a. Keller, Beiträge S. 39. a. Grenzboten 1858. b. Boas, Rachtr. II. BS. S. 69. J. 12. a. legt. S. 69. J. 7. v. u. a. müßte. S. 70. J. 9. a. fehlen die Worte: seines Fürsten. In BS. trägt der Brief das falsche Datum 19. September.

36. H. München, Univ.-Bibl. A. Sydow. B. Marx. — Döring, Auserl. Br., Zeig. Döring, Sch's. B., Altenburg. BS. Bernays.

S. 71. 3. 6. B. schuldenfrei, sondern auch. S. 72. 3. 4 A. B. zu versprechen (zuzusprechen durch Bernans verbürgt). 3. 9. B. ablanieren. Döring, Zeit, sett den undatierten Brief in den August, Streicher S. 105. auf den 29. oder 30. September. Sicher ift, daß Schiller in der Nacht vom 22. jum 23. September aus Stuttgart ent= floh (Streicher nimmt fälfclich) die Nacht vom 17. zum 18. an), die nächste Nacht in Schwezingen verbrachte (Streicher S. 83.) und am 24. in Mannheim ankam. Un bemfelben Tage schrieb er an ben Herzog, an den Obrift v. Seeger und — nach Streicher p. 86. — an den General Augé. (In diesem Brief soll die Antwort unter der Adresse des Regisseurs Meier erbeten sein, das fteht in dem Brief an Seeger nicht). Nach zwei erwartungsvollen Tagen soll (Streicher 89.) Auges Antwort eingetroffen sein, also am 26sten, auf den Schiller sofort ge= antwortet habe. Am 25. foll er auch an die Eltern und nach Augés Antwort vom 26. an einige Freunde geschrieben haben (Streicher 89). die Briefe sind nicht vorhanden. Der Nachmittag - also der des 26sten — war zur Vorlesung des Fiesko bestimmt (Streicher 90.).

nächsten Tage, dem 27sten September, war Schiller bei Meier, und wieder am andern Tage (Streicher 96) traf die Antwort Augés auf Schillers zweites Schreiben ein, die ihn auch nicht besriedigte. So beschloß er, nach einem Aufenthalt von 6 oder sieden Tagen in Mannheim über Darmstadt nach Franksurt zu gehen, um dort weitere Nachrichten von Hause und von Dalberg aus Mannheim zu erwarten (Streicher 97.). Darnach ist Schiller am 30sten September oder 1sten Ottober von Mannheim abgereist und der zurückgelassene Brief wird vom 30. September oder auch vom 1. Ottober sein. Da Streicher im hohen Alter erst diese Aufzeichnungen machte und nachweisbar im Datum des Fluchtzages sich geirrt hat; so ist die Zuverlässigteit dieser Berechnung freisich nicht über jeden Zweisel erhaben.

37. AH. G. Sch. Archiv zu Weimar. B. Maltzahn, Schillers Briefw. mit feiner Schwefter Chriftophine 2c. 2c. Leipzig, Beit & Co. 1875.

Das Datum in H. ganz deutlich. Boyberger, Archiv f. Littaeich. V. 262 vermutete 18. Sbr. (= 18. September für 28 Sept.). Aber fo fteht nicht im Original und so hat Schiller September nie abgefürzt. Borberger nimmt an, der Brief fei vom 28. September, Minor II. S. 7 fest ihn auf ben 26. Nach den Ausführungen zum vorigen Briefe ftimmt aber mit beiden Unsekungen die Nachschrift, daß er "geftern" eine Ordre des Herzogs erhalten, nicht überein, wenn man die angeblichen Aufsorderungen Auges zur Rückfehr, die Schiller am 26. und 28. September nach Streichers Bericht erhielt, auch wirklich als Ordre des Herzogs gelten laffen wollte. Die Ortsangabe Leipzig sollte über feinen wahren Aufenthalt täufchen, aber es hätte doch feinen Sinn gehabt, auch ein falfches Datum abfichtlich einzuseten, denn die Ankunftszeit des Briefes hätte die Fittion widerlegt. Ein doppelter Schreibfehler in den Bahlen des Tages und Monats ift aber auch unwahrscheinlich. der Unklarheit habe ich jedenfalls geglaubt, den Brief unter dem Datum einreihen zu sollen, das er in der Handschrift trägt. Der Brief vom 6. November 1782 an Christophine spricht von der nunmehrigen Ent= icheidung feiner völligen Trennung von Baterland und Familie. Bielleicht, ja, ich bente, wahrscheinlich, hatte der Herzog, da Schiller nach einigen Wochen noch nicht zurückgekehrt war, durch eine Ordre ihn als Deserteur seines Amtes entsett, und diese Ordre könnte er etwa ant 17. Oftober erhalten haben.

38. H. ? A. Urlichs (Br. an Schiller. S. 3. B. Fragment Hoffmeifter 1854. S. 144, 160 (liegt mir nicht vor). a. Hosfmeifter=

Biehoff 1874 I. 164, 173, 174. S. 74. 3. 12. a. in das möglichst rechtmäßige Licht zu stellen.

Der Adressat wurde später Württembergischer General-Armeearzt. Über den Musikus Cranz und den Sänger und Schauspieler Gern

vergl. Minor II. 16.

39. H. Schillerhaus in Weimar. AF. Facsimile. B Morgenblatt 1851. a. Maltzahn, Brsw. m. Christophine. Seitdem häusig abgedruckt nach dem Faksimile, das oft für das Original gehalten wurde. Einem Autographensammler in Berlin ist es allein schon 37mal als ein echter Schillerbrief zum Kauf angeboten worden. Vergl. Boxberger Westerm. Monatsheste 1890, April. BS. (II. 1187.) In diesem Jahr ist das Facsimile wieder als ein bisher unbekannter Brief Sch's. in den Zeitungen veröffentlicht. Sinmal sollte das Original dem Osnabrücker Museum geschenkt sein, und die Osnabrücker Zeitung druckte das Pseudosoriginal ab. Dann wieder sollte es sich im Besitz eines Herrn Fuchsslocher in Kürtingen besinden (vergl. Württemberg. Staatsanzeiger).

Der Brief Christophinens, auf den dieser Brief antwortet, ist verstoren. Auch eine Antwort von ihr unbekannt. Ob Schiller thatsächlich an eine Reise nach Berlin gedacht, oder dies nur Fistion ist, ist zweiselschaft. In Schwans Briesen an Nicolai (Königl. Bibl. zu Berlin) wird Schiller nicht erwähnt. Übrigens kannte Schiller Nicolai schon persönlich. Bergl. Minor I. 375.

40. H. München, Univ.-Bibl. A. Shdow. B. Morgenblatt 1807 p. 993. a. Mary. — Döring, Auserl. Br., Zeitz. Döring, Sch's. Br., Altenburg. BS. Bernahs.

S. 79. 3. 4. v. u. a. Zumuthen. S. 80. 3. 2. B. a. jest.

41. H. ? Bergl. Mehring, Hamburger Schillermuseum. AB. Boas, Nachträge II.

Die Mutter und die Schwester kamen nach Bretten, wo sie drei Tage mit Schiller zusammenblieben. Palleske I. 325. (7te Aufl.) Streicher S. 177. setzt, durch einen Frrtum Christophinens verleitet, die Zusammenkunft erst ins Jahr 1784.

42. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Maltzahn, Brsm. mit Chr. Das Datum ergibt sich aus dem Briese vom 9. Dezember unter der Annahme, daß Schiller von Meiningen noch am Tage seiner Ankunft nach Bauerbach weitergereist ist. Über Reinwald, dessen Rusename wohl Hermann war, vergl. Maltzahn, Brsw. mit Christophine. Einleitung.

43. H. ? A. Streicher S. 139. a. Döring, Sch's. Br. I. 59. Über Derain vergl. Minor II. 15.

44. H. ? (vergl. Katalog einer Autogr. Auktion von Leo Liepsmannssohn. Berlin, 11. Mai 1891). AF. Göz, Geliebte Schatten: Faksimile. B. Döring, Sch's. Leben 1822. S. 355. Döring, Zeitz.

Döring, Altenburg. BS. Sch. Grätz.

S. 83. 3. 21. B. Da ich die nothwendigen Bequemlichkeiten habe, so brauche. Kat. Liepmannssohn: Da ich alle Nothwendigkeiten und auch die Bequemlichkeiten habe, so habe. 3. 7. v. u. B. arrangiren, 3. 2 v. u. B. nehmen zu können. S. 84 3. 13. B. fehlen die Worte: "Sie thun es mir." 3. 26. B. fehlt: "Fat." Auch der Schluß des Brieses fehlt wieder in B.

Unter demfelben Datum sandte Schillers Vater an Schwan einen Brief, den Döring in Sch's. Leben S. 358 abdruckte. Aus ihm erfahren wir, daß er bon dem Sohn einen Brief bom 27. Nov. erhalten hatte, daß seine Furcht, der Herzog stelle ihm nach, grundlos sei, daß ber Offigier, ber Schiller burch feine Erfundigungen in Mannheim fo in Furcht gesett, sein Freund, der Lieutenant Koserit gewesen, und daß der Poften des Sohnes ichon längst wieder befest fei. Bergl. Minor II. 102. Der Brief an den Bater ift verloren. Der Brief des Baters an Soman macht wahrscheinlich, daß Koserit' Besuch in Mannheim in die Tage zwischen den 25 .- 27. November fiel. Satte er vorher ftatt= gefunden, hätte der Bater wohl die Nachricht durch die Mutter und Christophinen erhalten, die vom 22 .- 25. Nov. mit Schiller in Bretten Bufammen maren, und die den geängstigten Schiller dann ichon darüber beruhigt hätten. Schiller bittet aber noch am 8. Dezember Streicher um Nachricht, was er über den Offizier erfahren. Streicher und auf seine Nachricht hin die Biographen setzten den Besuch in die Mitte des Novembers.

45. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Maltzahn.

46. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Maltzahn.

Etlinger ist Schreibsehler statt Ettinger. Aber II und It bei Sch. schwer zu unterscheiden.

Die Judith ein judisches Mädchen der Frau v. Wolzogen.

47. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Maltzahn.

Eine Benutzung des Shakespearschen Dramas Komeo und Julie zu Kabale und Liebe ist dis auf einige vermutliche Keminiscenzen nicht nachgewiesen. Bergl. Minor II. 134 u. 601. S. 88. Z. 2: S. wird Schauspiel heißen sollen. Die Herren Fleischmann waren zwei Reinwald befreundete Brüder. Bon dem einen, vermutlich dem Hofrat Johann Christian entlieh Schiller auch Bücher, und in Sch's. Kalender sindet sich unter dem 6. Januar 1798 ein Brief von Fleischmann aus Meiningen verzeichnet. Bergl. Maltzahn II., 52, 57.

48. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Wolzogen, Sch's. Leben 1830. a. Beziehungen. — Döring, Zeitz. Döring, Altenburg. BS. Sch. Grätz.

S. 89. 3. 3. B. a. überworfen.

Der Freund der Frau v. W. wird der Pastor Sauerteig sein, sicherlich nicht Reinwald, den Schiller ja schon kannte. Vergl. Beziehungen S. 396 u. 397. Anmerkungen 3 und 8.

49. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Wolzogen, Sch's. Leben. S. 78. (batiert: Im Jäner 1783). a. Beziehungen. — Döring, Zeitz. Döring, Altenburg. BS. Sch. Grätz.

S. 89. 3. 1. v. u. B. a. in meinen Planen. S. 90. 3. 24. B. meine Correspondenz. 3. 8. v. u. B. in Hohenheim. (Die folgenden Worte fehlen). S. 91. 3. 1. B. Bon der Frau . . .

3. 3. a. Brief, den Niemand zu Gesicht hätte bekommen sollen. Sie. 3. 5 B. lieber ich. 3. 7 B. Wic muß man sich oft in seinen. 3. 10 B. mich nicht schon. 3. 11. B. Antwort würdigen. 3. 12. B. vielleicht nie wieder. 3. 12 B. S. (die Nachschrist sehlt). Datum und Inhalt des Briefes absichtlich irreführend.

50. H. Bauerbach. A. Abschrift. Weimar, G. Sch. Archiv mit der Bemerkung von Frau v. Gleichen: "Das Original schickte ich nach Bauerbach 1860 im December zum Geschenk. Ift ganz gedruckt in Schillers Beziehungen S. 400." B. Wolzogen, Sch's. Leben. a. Beziehungen. — Döring, Zeitz. Döring, Altenburg. BS. Sch. Grätz.

S. 91. 3. 8. v. u. B. Theuerste. 3. 7. v. u. wegen des Recidivs. 3. 5. v. u. B. in B. Nachrichten. 3. 3. v. u. B. Stunde gewann. S. 92. 3. 12. B. in M. 3. 16. B. Ihren.

Schiller war vom 5. bis 9. Januar in Waldorf, einem Gute, das dem Bruder der Fr. v. Wolzogen Dietrich (Minor II. p. 79 hält Ernst sür den Rusnamen) Marschalt von Ostheim gehörte. Der vorige Brief vom 8. Jenner ist also, wie er ja deutlich nur zum Zweck der Täuschung versaßt ist, geschrieben, während Schiller mit der Adressatin in Waldorf zusammen war. Er besuchte sie dort noch öster, am 13. Januar traf er sie in Meiningen; die nahe Trennung bezieht sich

auf Fr. v. Wolzogens Rückreise nach Stuttgardt (24. Januar). Bergl. Beziehungen. 396—400.

51. H. ? AB. Streicher, Sch's. Flucht.

Der Brief soll täuschen. Wie weit der Inhalt zuverlässig, ist wie in allen den oftensiblen Täuschungsbriesen, schwer zu entscheiden. Über Burmb und seine Schwester vergl. Minor II. 79 und Fielitz, Schiller und Lotte I. S. 288.

Ein Brief an Schwan aus dieser Zeit ist nicht vorhanden.

52. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Maltzahn. a. Fragment Gödeke SS. III. 176.

Das dem Brief einliegende Gebicht tann nicht, wie bisher angenommen, der "Prolog" sein (Gödeke III. 175). Dieser ift mit einem undatierten Brief an Reinwald auf einem Bogen geschrieben, und ber Brief gehört erst in den April 1783 (unten Nr. 66). Die Einlage bes Briefes vom 29. Januar 1791 wird die Wunderseltsame hiftorie 2c. (Göbeke III. 169) sein, die Reinwald mit Abanderungen in die Meiningischen wöchentl. Nachrichten 5 Stück. Sonnabends ben 1. Hornung oder Februar 1783 jum Abdruck brachte. Bergl. Maltzahn G. 21. Der Prolog wurde entgegen dem Inhalt des Begleitbriefs auf dem= selben Bogen in biese Zeit angesett, weil man annahm, er ware ju einem Festspiel für den Geburtstag des Herzogs Georg (4. Februar) gedichtet. Dafür liegt aber kein Beweis vor. Er kann ebenfogut für das Festspiel des Geburtstags irgend eines Familienvaters, oder eines Lehrers oder Schuldirektors gedichtet sein, und ber Inhalt bes Briefs beweist die spätere Entstehung des Gedichts. Ich wüßte auch nicht, daß ber Bergog feine Landeskinder gerade jum Silberquell ber Mufen geführt habe.

53. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Wolzogen, Sch's. Leben.

a. Beziehungen. - Döring, Zeitz. Döring, Altenburg. BS.

In B. fehlt der vierte Absatz und die Rachschrift.

Lotte von Wolzogen wurde auf Kosten der Herzogin v. Gotha in einer Pension zu Hildburghausen erzogen, wo es ihr nicht gesiel.

Der Brief an die Eltern ift verloren.

Das satyrische Gedickt ist die Wunderseltsame Historie ze. Schiller war in Erwartung, wie der Herzog das Gedickt ausnehmen würde. Die Dienstägige Fête war der Geburtstag des Herzogs Georg (4. Febr.).

54. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Maltzahn.

Eine Rezension des Wirtemb. Repert. besand fich in Gothaische ge-

lehrte Zeitungen den 10. August 1782 und eine Rezension des zweiten Studs später den 24. Mai 1783 (sehlen bei Braun).

Die Romange ift die Wunderseltsame Historie 2c.

Die Worte im Br. an Streicher vom 14. Januar: "Mein neues Trauerspiel, Louise Millerin genannt, ist fertig" sind nach diesem Briese nicht streng zu nehmen. Auch am 29. Januar schrieb er an Keinwald: "Meine L. Millerin geht mir im Kopse herum." Das Stück mochte Mitte Januar im wesentlichen sertig sein (vergl. auch an Keinwald d. 17. Dez. 1782), bedurfte aber im einzelnen noch der Ausseilung.

Der Meininger Hofprediger ift Pfranger.

55. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Wolzogen, Sch's. Leben. a. Maltzahn. — Döring, Zeitz. Döring, Altenburg. BS.

Die Auslassungen über das Genie knüpsen an Schissers Lektüre des Buches von Gerard an. Vergl. Nr. 45 und Minor II. 89.

Die Verhandlungen mit dem Leipziger Buchhändler Weigand zerschlugen sich. Bon der Dessauschen Verlagskasse für Gelehrte und Künstler wird Reinwald abgeraten haben, dessen Poetische Launen zc. dort 1782 erschienen waren. Die Briefe zwischen Weigand und Schiller sind verschollen außer dem im nächstsolgenden Briefe eingeschalteten Citat aus Weigands erstem Brief.

56. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Maltzahn. a. Fragment Gödeke SS. III. 177.

Da Reinwald den eingeschlossenen Brief gleich bestellen soll, weil Dienstags die Post geht, so wird der Brief an einem Montag d. h. den 24. Febr. oder 3. März geschrieben sein. Für den ersteren Termin entscheidet sich Maltzahn, für Ansang März Gödeke. Da nun die Ode an Schiller von Fr. Wilh. Jung im Neunten Stück des deutschen Museums steht, und Schiller dieses als eins der vier letzten bezeichnet, so müßte man folgern, das Februar-Stück 1783 sei noch nicht erschienen. Indessen citiert hier Schiller vermutlich auch eine Nachricht aus Weizgands Brief, der Verleger des Deutschen Museums war, und dessen Brief ist sicher noch im Februar geschrieben. Immerhin scheint mir der 24. Februar das wahrscheinlichere Datum.

57. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Maltzahn. a. Fragment Göbeke III. 178.

Im Vorwort S. XIII. sagt Gödeke: Friedrich Imhof bleibt dunkel. Jedenfalls ist nicht länger an einen Schrissteller zu denken, den Schiller als Quelle für seinen Prinz Konradin hätte gebrauchen wollen. Es

scheinen hier eher die Anfänge des Geistersehers zu liegen. Unter den vielen Imhofs begegnet keiner mit dem Namen Friedrich zc. Bergl. Minor II. 82 und 599. Zu diesem Brief vergl. auch die bei Minor II. 91 abgedruckte Stelle aus Keinwalds Tagebuch: "Heute schloß Schiller mir sein Herz auf zc."

58. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Maltzahn. a. Fragment

Gödefe III. 178.

Der Beschnittene wird ein jüdischer Überbringer gewesen sein. Maltzahn verweist wunderlicher Weise auf die Judith. Der Leipziger Brief ist die erwartete Antwort auf den zweiten Brief an Weigand.

Nach diesem Brief scheint Imhof doch der Held eines Dramas

zu sein.

59 und 60. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Maltzahn.

Theater-Ralender auf d. Jahr 1783 (von Reichard).

61. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Wolzogen, Sch's. Leben. a. Beziehungen. Döring, Zeitz. Döring, Altenburg. BS.

S. 104. 3. 8. zu reisen. 3. 11. B. dieses Punkts — die Worte: "welche ich zu beherzigen bitte" fehlen. 3. 20. B. für den. 3. 2. v. u. B. mit meiner Figur. S. 105. 3. 1. a. solche Person — B. von unserm Thun und Lassen. 3. 7. B. auf seine. 3. 9. B. die Worte: "der Sache" fehlen. 3. 15. a. wie mein Leben. 3. 16. B. a. Gesahr sausen. 3. 21. B. in mein ganzes fünstiges. 3. 27. B. a. winsichen. 3. 29. B. verlangen könnte. 3. 4. v. u. B. verstoßen. S. 106. 3. 6. B. es wohl. 3. 7. B. sehlt: "auch". 3. 13. B. sehlt: "Freundin." 3. 14. B. sehlt: "neues". 3. 15. a. sehlt: "mir." 3. 16. B. gemacht. Ich kann also Anfangs Mai soviel Geld zusammenbringen, um nach Berlin zu reisen. (Die solgenden Worte sehlen). 3. 19. B. dorthin. 3. 20. a. Hungers sterben. B. Hungersterben. 3. 24. a. dahin bringen. Gegen den Schluß hin sehlen in B. wieder einzelne Sähe. Die Unterschrift sautet in B. a. S.

Die Vergleichungen des Textes der Briefe in Schillers Leben von Caroline von Wolzogen bis hierher zeigen, daß die Herausgeberin sich Kürzungen und willfürliche Änderungen gestattet hat. Wo genauere Drucke vorliegen und ich die Handschriften eingesehen habe, werde ich

die Varianten daher nicht immer einzeln mehr anführen.

Wer der "vorige Herzog" ist, bleibt unklar. Bergl. Beziehungen S. 406.

Über Herrn v. Winkelmann, der Schillers Mitschuler gewesen war,

und den sonstigen Inhalt des Briefes vergl. Minor II. 94. Die Worte: "und mein Stolz hat 2c." verstehe ich nicht recht. Es soll doch wohl heißen: ich habe mich um der Tugend willen so oft gedemütigt, daß ich nun auch einmal eine Tugend dem Stolze opfern muß. Aber welche Tugend? Meint er etwa die Freundschaft, die er nachher als sein einziges Verdienst um die Wolzogens rühmt? Kurz der Stolz, die Bezuchigung seiner Ehre, ist ihm jeht das wichtigste.

- 62. AH. Berlin, Hr. Alexander Meher Cohn. B. Wolzogen, Sch's. Leben. a. Fragment bei Gödeke SS. III. 178. b. Maltzahn. — Döring, Zeig. Döring, Altenburg. BS.
- S. 107. 3. 1. v. u. a. hin und her Schwankens. (H und h bei Schiller nicht immer sicher zu unterscheiden).
- S. 109. J. 1. v. u. Das Gedicht ist das von Jung auf ihn. Bergl. Ar. 56 und 58.
- 63. H. München, Univ.-Bibl. A. Sydow. B. Morgenblatt 1807. a. Fragment Gödeke SS. III. 179. b. Marz. — Döring, Zeig. Döring, Altenburg. BS.
  - 64. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Maltzahn.

Schwan hatte noch anderthalb Louisd'ors zu zahlen, die schon Streicher angewiesen waren zur Bestreitung kleiner Schulden, und die Uhr war schon versetzt. Minor 22 u. 106.

- 65. H. ? (lag mir in Weimar nicht vor). A. Maltzahn. B. Wolzgogen, Sch's. Leben. Morgenblatt 1830 S. 1245. Döring, Feiz. Döring, Altenburg. BS.
- S. 114. 3. 4. B. der dasselbe. 3. 5. B. es an sich zu reißen. 3. 19. B. sür unsern poetischen. S. 116. 3. 3. B. daß sie mich auslachen.

Schon Minor I. 238 hat den Inhalt dieses Briefes mit dem Gedicht "die Freundschaft" und der Theosophie in den philosophischen Briefen zusammengehalten. Bergl. z. B. S. 113: "Er [Gott] erblickt sich, sein großes unendliches Selbst in der Natur umhergestreut" mit dem Sate in der Theosophie des Julius (Gödeke SS. IV. p. 49): "Die Natur ist ein unendlich getheilter Gott." Bergl. ferner mit der letzten Strophe der "Freundschaft" den Sat unseres Brieses (S. 113): "Sein Bild sieht er aus der ganzen Dekonomie des Erschassenen vollsständig, wie aus einem Spiegel zurückgeworfen. Wenn Kund Fischer (Schiller-Schriften. Zweite Reihe S. 58) sagt, die Theosophie stamme nicht aus der Stuttgarter Zeit, sondern aus der Zeit des Ursprungs des Karlos, so kann man vielleicht sagen, die Theosophie des Julius sei die in unserem Briefe dem Freunde Reinwald in Aussicht gestellte weitere Aussührung des hier mit zu wenig Worten Gesagten. Vergl. auch Minor I. 565 u. I. 208.

66. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Maltzahn.

Als Datum setze ich abweichend von Maltzahn und Minor erst den April 1783. Der Brief setzt voraus Dalbergs Antwort auf Sch's. Brief an ihn vom 3. April und den Beginn der Arbeit am Karlos. Der Brief steht auf einem halben Bogen im Quartsormat. 33/4 Seiten sind beschrieben. Die ersten 2½ Seiten füllt das Gedicht: "Prolog". Die salsche Datierung des Briefes ist dadurch entstanden, daß man angenommen, dieser Prolog sei für eine Aufsührung zum Geburtstage des Herzogs Georg von Meiningen (4. Febr.) bestimmt gewesen. Das ist aber durch nichts beglaubigt. Vergl. oben zu Nr. 52. Zu wessen Geburtstag der Prolog bestimmt war, kann ich nicht sagen.

67. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Wolzogen, Sch's. Leben. a. Beziehungen. — Döring, Zeitz. Döring, Altenburg (beidemal falsiches Datum d. 25.) BS.

S. 117. 3. 6. a. fehlt: "meine". S. 118. 3. 13. B. a. ber Nachbarn.

Frau von Wolzogens Verwalter, der zugleich Schulmeister war, hieß Wendel-Voigt. Die Pfarrer zu Bibra, Vater und Sohn, hießen Freißlich. Der letztere war seit 1778 Substitut des Vaters.

Der erwähnte Brief an die Seinigen ist verloren.

68. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Maltzahn.

Die Bollendung der Luise Millerin verzögerte sich noch weiter. Erst am 9. Mai hatte Schiller Besuch von Reinwald und dem Hosprediger Pfranger und seiner Frau, wo eine Zinshenne blutete. Bergl. Rr. 70.

69. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Maltzahn.

Die Dulzinea in Stuttgart ist nicht, wie Maltzahn (mit einem Fragezeichen) vermuthete, die Hauptmann Vischer, auch nicht, wie Box-berger Arch. f. Littgesch. V. 266 meinte, die Gräfin von Hohenheim, sondern Charlotte von Wolzogen. Vergl. Minor II. 109.

70. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Wolzogen, Sch's. Leben. a. Beziehungen. — Döring, Zeitz. Döring, Altenburg. VS.

S. 121. 3. 20. a. von (in B. fehlt ber Satz). 3. 4. S = Stutt= gart. 3. 11. L = Lieutenant.

Der Brief nach der Solitude ift verloren. Über Haller vergl.

Minor I. 190. Das Portrait war ein von Scharssenstein gemaltes Miniaturbild. Vergl. Scharssensteins Jugenderinnerungen Morgenblatt 1837 Nr. 58 S. 231. Pfassenrath war Forstmeister in Meiningen.

71. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Maltzahn.

Das Datum ist durch Reinwald beglaubigt, der auf dem Brief bemerkt hat: Erhalten d. 12. Mai 1783. Dies Billet hat Schiller den 11. Mai, spät Abends geschrieben. Unter den bei Reinwald zurückzgelassenen Sachen vermutet Boxberger Archiv V. 266 (vergl. Maltzahn S. 48) sei auch der Brief Christophinens an Schiller gewesen, dessen Kenntnisnahme Reinwald veranlaßte, an Christophine zu schreiben. Bergl. Maltzahn S. 345.

72. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Wolzogen, Sch's. Leben. a. Maltzahn. — Döring, Zeik. Döring, Altenburg. BS.

Die Ünderungen in B. wieder ganz willfürlich, z. B. S. 123. 3. 8. v. u. B. und neuen Genuß. Z. 2. v. u. B. sehen (ftatt: suchen). S. 124. Z. 3. B. stärkeres.

Der Pfarrer von Bibra, der ältere Freiglich.

73. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Wolzogen, Sch's. Leben. a. Beziehungen. — Döring, Zeig. Döring, Altenburg. BS.

S. 126. 3. 18. a. des Attaschements (in B. fehlen die Worte).

74. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Wolzogen, Sch's. Leben. a. Beziehungen. — Döring, Zeitz. Döring, Altenburg. BS.

Über Lottens Penfionsverhältnisse vergl. Beziehungen S. 413.

75. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Wolzogen, Sch's. Leben. a. Beziehungen. — Döring, Zeitz. Döring, Altenburg. BS.

S. 129. 3. 21. a. Impertinenzen. In B. wieder willfürliche Abweichungen, so: S. 128. 3. 2. v. u. Madame (für: die Amtmännin). 3. 2. Wäre sie doch auch recht sehr bestimmt. 3. 7. sehr ekelhaft. 3. 26. ein Galakleid (für: eine Galanterie). S. 130. 3. 17. nicht vielklüger sein. 3. 23. zwei Boten (für: einen Expressen).

Zu S. 129. Z. 7. v. u. Z. 2. v. u. vergl. Kabale und Liebe IV. 9: Mein Kat wäre, man bakte den Zettel in eine Wildpretpastete, so sänden ihn Serenissimus auf dem Teller — und Fiesko IV. 14, wo nur statt Freundschaft "Liebe" und statt Himmelblau "Blau des himmels" steht.

76. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Maltzahn.

S. 132. 3. 9. Frl. Mine ist die älteste Schwester der Frau von Wolzogen.

S. 133. 3. 11. Über Hrn. v. Bibra vergl. Maltzahn S. 51. Goethe wohnte bei ihm im April 1782 und Bibra, "ein gar rechtschaffner guter Mensch" begleitete ihn nach Barchseld. (Vergl. Briese an die Stein vom 12. und 14. April 1782). Welches Trauerspiel hier gemeint ist (Egmont? Tasso?) weiß ich nicht. Nur möchte ich nicht wie Maltzahn an die Iphigenie denken, da sie eben kein Trauerspiel ist.

77. H. Weimar, G. Sch. Archiv (hat mir nicht vorgelegen). A. Beziehungen. B. Wolzogen, Sch's. Leben. Döring, Altenburg. BS.

Bum Inhalt vergl. Beziehungen S. 469.

Der Brief ist eine Nachschrift zu einem Briefe der Frau von Wolzgogen an ihren Sohn, der auch undatiert ist. Der Brief der Mutter ist sicher nach den Pfingstseiertagen geschrieben (8. u. 9. Juni); Schiller sagt in der Nachschrift, die Lotte hätten sie nun beinahe 14 Tage bei sich gehabt. Nach Nr. 75 scheint diese mit der Mutter am 1. Juni wieder in Bauerbach eingetrossen zu sein. Das sind die Gründe, aus denen ich Schillers Brief zwischen den 10. und 14. Juni ansetze.

78. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Wolzogen, Sch's. Leben S. 75. a. Beziehungen. — Döring, Zeig. Döring, Altenburg. BS.

B. Döring, Zeit und BS. seten den Brief in den Januar 1783. Döring, Altenburg mit dem beftimmten Datum d. 20. Januar 1783. Der Grund ift wohl, weil der Inhalt dieses irreführenden Briefes dem des Briefes vom 8. Januar 1783 an Henriette von Wolzogen faft gleichkommt. (Döring, Altenburg datierte auch diefen um auf den 24. Januar). Ich zweiselte anfangs auch, ob ber Brief nicht in ben Januar gehöre. Da aber bas Datum 19. Juni in der Handschrift deutlich fteht und Frau von Wolzogen in ihrem Briefe an den Sohn von Mitte Juni (Beziehungen S. 468) ausdrücklich erwähnt, daß Schiller wieder Berfteck spiele und von Frankfurt aus noch einmal um feinen Abschied schreiben wolle, so halte ich das Datum auch dieses angeblich aus Frankfurt geschriebenen Briefes für gefichert. Dagegen habe ich Zweifel, ob er an Wilhelm von Wolzogen gerichtet war. Der Brief war darauf berechnet, daß der Adressat ihn andern, vielleicht gar dem Herzog mitteile. Sollte aber in der Akademie nicht bekannt gewesen fein, daß Schiller Wilhelm von Wolzogen gar nicht mit "Du" anredete und fie auf der Akademie keineswegs fich nahe geftanden hatten. (Bergl. Nr. 73. Anders freilich hovens Selbstbiographie S. 58.) Bielleicht ist Lempp oder Bag der Adressat, die als Lehrer der Anstalt auch wohl eher Gelegenheit hatten, einen Gruß an Peterfen zu bestellen, als Wilhelm von Wolzogen, der als Schüler der Akademie nach außen hin kaum Verkehr haben konnte. Übrigens erscheint auch die Handschrift abweichend, und auffallend ist in der Orthographie das zweimalige 8 in dem Worte Reise. Daß der Brief aber von Schiller herrührt und nicht etwa zu den gefälschten Schillerbriefen gehört, scheint nur doch wieder außer Zweisel. Die schlechte Handschrift erklärt die auffallenden Absweichungen in a.

S. 135. Z. 4. v. u. a. ich den festen Wegen. Z. 3. v. u. a. weniger solchen Briefen. Z. 1. v. u. a. Durchreise durch. Z. 1. v. u. B. Ich hätte. S. 136. Z. 3. B. von gemeinem. Z. 4. B. Dir nicht immer. Z. 18. a. auch politisch mich. Z. 21. B. a. hängt. Z. v. u. B. a. und was noch. (Einige ganz willsürliche Anderungen in B. erwähne ich nicht. Auch Azel sehlt unter den Gegrüßten).

Azel war Zeichenlehrer an der Carlsschule. Bergl. Beziehungen S. 472.

79. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Maltzahn.

Der Monat im Datum ift verschrieben. Der Onkel ober Vetter ist ein fernerer Verwandter Johann Friedrich Schiller, dessen Vater ein Vetter von Schillers Großvater war. Vergl. Boas Jugendjahre I. 48. u. Minor I. S. 29. und 553. Wurzbach Marg. 2400. 2845. Dem nächsten Briefe zusolge war dieser Brief nach Gotha geschickt.

80. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Maltzahn. Z. Maltzahn S. 55.

81. AH. Weimar, G.Sch. Archiv. B. Wolzogen, Sch's. Leben. a. Beziehungen. — Döring, Zeit. Döring, Altenburg. (Mit dem falsschen Datum d. 12. Juli). BS.

Repp ist wohl der Rutscher.

Das Datum sehlt in H. In einer Anmerkung in a. wird der 22ste angenommen und die Ortsbezeichnung als Fehler sür Werneck verworsen. Das Richtige hat Major Seidel in Ersurt an Boyberger geschrieben: "Der Ort ist richtig über dem Briese angegeben. Wernerts liegt 3/4 Sächsische Meilen südwestlich vom Bade Brückenau auf dem geraden Wege von Bauerbach nach Franksurt und ist genau, wie Schiller angiebt, 15 Stunden von Bauerbach entsernt." Bis Wernerts, wo Schiller übernachtete, ging die erste Tagereise (24. Juli). Am andern Morgen d. 25. Juli schrieb er an Frau v. Wolzogen: "Wir hatten gestern etliche Regengüsse;" und: "Sie werden gestern einen traurigen Tag und ohne unsre Lotte einen noch traurigeren Abend auszusschen gehabt haben."

Bon Wernerts reiste Schiller wahrscheinlich auf dem geraden Weg über Orh, Gelnhausen und Hanau nach Franksurt und langte am 26sten Juli abends nach 8 Uhr dort an. Er brauchte also drei Tage von Bauerbach bis Franksurt und ebensoviel Zeit rechnet er für den Kutscher Kepp zur Rückreise, der am 27. früh abreist und nach Schillers Annahme in Nr. 83 am Dienstag Abend (d. 29sten) wieder in Bauerbach sein sollte. Schiller suhr früh am 27sten Juli mit einer "Extrasuhr" nach Mannheim weiter, wo er abends "matt und erschöpft" ankam. (Vergl. Nr. 83.) Der Weg beträgt  $10^{1/2}$  Sächsische Meilen. Der Weg von Wernerts dis Franksurt beträgt 23 Stunden. Das Nachtlager auf dieser letzteren Tour hat er vermutlich in Gelnhausen genommen. Vergl. Boxberger Archiv f. LG. V. 266.

82. AH. Weimar, Sch. G. Archiv. B. Wolzogen, Sch's. Leben. a. Bezichungen. — Döring, Zeig. Döring, Altenburg. BS.

Das Datum ift von Schiller verschrieben. Samstag war der 26. Juli.

S. 140. 3. 11. a. fomme. 3. 16. a. denn. 3. 22. a. fehlen die Worte: nehmlich die Kleinigkeiten. S. 141. 3. 14. a. Nacht.

83. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Wolzogen, Sch's. Leben. a. Beziehungen. — Döring, Zeig. Döring, Altenburg. BS.

S. 143. 3. 14. a. Gesellschaft. 3. 4. v. u. a. Lielleicht.

Der Brief an die Eltern ift berloren, desgleichen der an die Frau Korporal Fricke, seine Gläubigerin.

84. H? AB. Wolzogen, Sch's. Leben. — Döring, Altenburg. Heilbronn war damals freie Reichsftadt, ein Aufenthalt dort also für Schiller ohne Gefahr.

85. AH. Berlin, Professor Erich Schmidt. B. Maltzahn.

Nach S. 155 in Nr. 88 ist dieser Brief über "Bareith" gegangen, wohin Schwan Exemplare des Fiesko sandte.

86. AH. Weimar, E. Sch. Archiv. B. Wolzogen, Sch's. Leben. a. Beziehungen. — Döring, Zeitz. Döring, Altenburg. VS.

S. 145. 3. 2. v. u. B. a. mehrsten. 3. 1. v. u. a trockne. S. 146. 3. 2. a. wenige. 3. 15. a. Ohren habe. S. 147. 3. 14. a. meine Stüfe. S. 148. 3. 21. a. das thun. 3. 27. a. Pfarrer.

S. 146. 3. 23. "Morgen (Mittwoch am 13.)" diese Worte zeigen, daß der Ansang des Briefes entweder in der Nacht vom 11. zum 12. August oder der Brief in zwei Absätzen geschrieben ist, der erste am 11., der zweite am 12ten. Darnach ist ungewiß, ob Dalberg den 10ten oder 11ten nach Mannheim zurückfam.

Briefe von Wieland an Schwan besitzt Hr. Alexander Meyer Cohn in Berlin (Katalog seiner Sammlung S. 14). Über Schiller sinde ich in den gedruckten Bruchstücken nichts. Der Brief des Baters ist verloren.

87. H. München, Univ.=Bibl. A. Sydowsche Vergleichung. B. Marx.

Bernahs. — Döring, Zeitz. Döring, Altenburg. BS.

Der Brief ist undatiert. Döring setzte ihn in den Oktober 1783. In BS. steht das bestimmte Datum 8. Oktober. Palleske (7. Aust.) I. 395 setzt ihn in das Ende des Augusts oder den Ansang des Septembers. Das annähernd richtige Datum läßt sich so bestimmen: Am 31. August sand die Aufsührung der Käuber statt (Minor II. 628). Den Tag darauf legte er sich, also Montag d. 1. September (Ar. 88. S. 153). Nach unserm Brief thrannisiert ihn das Fieber schon acht Tage; am vorigen Sonntag aber hat er Dalberg noch gesprochen (d. h. den 31. August). Das führt auf den 7ten September.

S. T. = Salvo Titulo.

S. 149. 3. 8. B. und das. 3. 21. B. 200. 3. 24. B. balbigste. Die Quittung über die 300 Gulden vom 19. Dez. 1783 (Dreseden, Schiller-Album 1861 S. 18 und Geschäftsbr. Nr. 1). 200 Guleben waren ihm schon vor dem 11. September ausbezahlt. Vergl. Nr. 88.

88. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Wolzogen, Sch's. Leben.

a. Beziehungen. — Döring, Zeitz. Döring, Altenburg. BS.

S. 150. Z. 4. B. a. wie viel. S. 154. Z. v. u. B. a. Freimaurerlisten. S. 155. Z. 1. v. u. a. sehlt die Unterschrift, das zweite "S."

Der Brief hat die Abressatin erst spät erreicht. Als sie am 24 Sept. an Sch. schrieb (der einzige von ihr erhaltene Brief an Sch., Beziehungen S. 473), klagt sie, daß sie volle 6 Wochen keine Zeile von ihm gesehen.

Der Brief von der Familie ist verloren gegangen, ebenso wie Schillers Antwort an den Bater vom 24. Sept. Bergl. des Baters Brief vom 10. November. Beziehungen S. 47.

89. H. München, Univ.-Bibl. A. Sydowsche Vergleichung. B. Mary. Bernays. — Döring, Zeitz. Döring, Altenburg. BS.

Im Datum in B. der Druckfehler 1782.

S. 156. 3. 5. B. und an. 3. 8. B. die Unwissenheit. 3. 14. B. wehe thut. S. 157. 3. 18. B. herauszimmern. A. herauszimern. Bernahs: herausspinnen (Algem. Zeitung 1887 Ar. 226). Bergt. Borrede zum Fiesko (Gödeke SS. III. S. 6). Die kalte, unfruchtbare

Staatsaktion aus dem menschlichen Herzen herauszuspinnen. 3. 20. B. eine Freiheit.

General Schlenzheim und seine Familie, Schauspiel von Christian Heinrich Spieß, Regensburg 1785.

Der Graf von Waltron oder die Subordination von Heinr. Ferd. Möller. Schauspiel in füns Auszügen. Dresden 1776.

Der Deserteur. Schauspiel aus dem Frz. des Mercier von Christian Friedrich Schwan. Mannheim 1771. 8.

Der Verfasser des Franz von Sickingen ist unbekannt, vielleicht Anton v. Rlein. Vergl. Minor II. 186.

90. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Wolzogen, Sch's. Leben. a. Beziehungen. — Döring, Zeitz. Döring, Altenburg. BS.

S. 158. 3. 9. a. warten.

Die bewußten Manustripte schiedte Keinwald am 27. Ottober. Es waren Materialien zum Don Carlos. Bergl. Maltzahn S. 57. — Schiller zog mit Streicher zusammen zum Baumeister Höltzl. Minor II. 192. über die bisherige Wohnung vergl. Nr. 83.

91. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Wolzogen, Sch's. Leben. a. Beziehungen. — Döring, Zeitz. Döring, Altenburg. BS.

S. 159. 3. 4. v. u. B. entsündigen, wiss ich Sie heute mit einem langen Briefe quälen — doch im Ernft. S. 160. 3. 7. B. seit drei Tagen. 3. 14. B. sechs Bouteillen. 3. 19. u. 20. fehlen in B. 3. 22 bis S. 161. 3. 11. sehlen in B., wo dann der nächste Satz willfürlich abgeändert worden ist. Auch im solgenden B. mehrsach ungenau. S. 162. 3. 1. v. u. a. gelesen. 3. 13. AH. a. Bök. B. Böck. Bekhabe ich eingesetzt nach Minor II. 193 u. 604. S. 165. 3. 18. das ganze. 3. 28. in a. fehlt: hießigen.

Nach S. 166. 3. 4. ff. scheint es, daß Schiller Reinwalds Brief vom 27. Ott. bis zum 14. Nov. noch nicht erhalten hatte.

Zu den im Briefe genannten Personen vergl. die Anmerkungen in a. und Minor II. 191 ff., 296 ff., 318 ff., 324 ff., 330 ff.

Die Nachricht über den Lieutenant Miller erhielt Schiller auch in dem Brief des Vaters vom 10. Nov. 1783 a. S. 48.

92. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Maltzahn.

Der Einschluß war Schiller mit Neinwalds Brief vom 27. Oktober übersandt. Um 25. November schrieb der Bater, daß die Zusammenstunft bis zur Genesung der Mutter verschoben werden müsse. Der vorliegende Brief wird vom Ende November oder Ansang Dezember sein.

93. H? A. Maltzahn, Briesw. mit Christophine. B. Streicher Schillers Flucht. — Döring, Reliquien. BS. I 117 und II. 1190.

S. 168. 3. 5. v. u. fünftiges ist Drucksehler. Lies: zukunftiges. S. 169. 3. 8. A. und dieses B. nur dieses. 3. 17. B. der vorigen.

Maltzahn hat eine nicht ganz getreue Abschrift aus dem Nachlaß der Freifrau Emilie v. Gleichen neben B. benützt.

Christophine hat diesen Brief dem Bater gezeigt, der ihn selbst am 13. Februar 1784 beantwortete. Das Original ist auf der Berl. Königk. Bibl. in der Radowikschen Sammlung aufbewahrt und gedruckt bei Minor: Aus dem Schiller-Archiv. Rach dem Anfang des Briefes ift Schillers Brief vom Neuen Jahre geftern angefommen. Da der Vater nach einem ebenda gedruckten Brief vom 18. Merz 1784 am 18ten Jenner einen Brief vom Sohn erhalten, auf welchen der vom 13. Februar datierte Brief nicht eingeht, so wird das Datum verschrieben sein statt 13. Jenner. Sonst wäre Schillers Brief auch ganz unerklärlich lange unterwegs geblieben. Der Vater erklärt in diesem außerordentlich wich= tigen Brief, daß es ihm nie in den Sinn gekommen sei, den Sohn zu vermögen, beim Herzog um Wiederaufnahme einzukommen. würde mir selbst nicht wenig webe thun. Mein Antrag ist blos dahin gegangen, den Herhog in einem gut gefasten Schreiben für alle in der Academie genossene Inade, und auch dafür zu danken, daß seine Ent= ferming keine Verfolgung nach sich gezogen habe. Denn ob er schon in den Augen des Publikums der Entfernung wegen entschuldigt ift. jo hört doch die Kraft des Reverses nicht auf, und Er bleibt immer noch unsicher. Am Ende dieses Schreibens würde es sich geschickt haben, um ganglich gnädigste Vergebung seines Schrittes, und um gnädigsten Nachlaß des Reverses zu bitten, und daß er Freiheit hätte, fich irgend anders wo zu etabliren. Ob all diejes Ihm hätte nachtheilig jehn oder an der öffentlichen Reputation etwas hätte derogiren fönnen. das begreife ich nicht, und um so weniger als der Herhog von Württem= berg ein großer Reichsfürst; sein angebohrener Landesberr, sein Er= nährer und Erzieher ift, und da sein Bater in seinem Dienst ift, und nächst Gott sein Brodt Ihm zu verdanken hat. Ich will nun aber gar nicht mehr auf diesem Antrag bestehen . . . . "

94. HA. G. S. Archiv. B. Wolzogen, Sch's. Leben. — a. Beziehungen. — Döring, Zeitz. Döring, Altenburg. BS. Sch. Grätz.
S. 170. Z. 7. v. u. a. zärtlichen (fehlt in B.).

Der letzte Brief vom 13. u. 14. Nov. 1783 hatte 4, nicht 5 Blatt, gefüllt (vergl. S. 165. 3. 1. v. u.).

95. H.? A. Abschrift Kuhlmehs nach B. und Abschrift Bogbergers nach Malten. B. Zeitschr. f. d. Elegante Welt 1821. — Malten, Bibl. d. neuesten Weltkunde. Aarau 1840, Bd. II. Döring, Zeit. Döring, Altenburg. Sch. Gräß.

Bei Malten fehlt die Ortsbezeichnung und das Datum lautet fälsch= lich 8. Juni. In B. Mannheim, den 8. Januar 1784. Meine ungenaue Angabe Mitte Januar folgt einer Notiz Borbergers, daß namentlich nach der Frage, wie dem Adressaten der Fiesko gefallen, anzunehmen sei, der Brief sei erft nach der ersten Aufführung (am 11. Januar) geschrieben. Möglich wäre freilich ja, daß Klein einer der Proben bei= gewohnt hätte, und der Ausdruck "die bisherigen vielen Proben" könnte dafür sprechen, daß noch nicht alle vorbei seien. Nach Minor II. 237 wurde Schiller am 8. Januar in den Vorstand der Rurf. Deutsch. Gesellsch. u. am 10. Jan. als ordentl. Mitglied derselben gewählt. Am 22. wurde die Bestätigung beim Kurfürsten beantragt, am 29. erteilt, am 10. Februar gelangte fie nach Mannheim und am 21. Febr. stellte Dalberg dem Dichter das Patent aus. Uber die Gesellschaft u. über den Geheim-Sefretar und Dichter Anton v. Klein vergl. Minor II. 167 ff. Ich vermute, Klein wird den Antrag auf Schillers Bestätigung nach München zum Kurfürsten mitgenommen haben, also erft nach dem 12. Januar abgereift sein, und unser Brief also doch erst etwa vom 13. Januar zu datieren sein Doch hätte das Datum "Mitte Januar" oben im Text eingeklammert sein muffen.

96. AH. Weimar, G. S. Archiv. B. Wolzogen, Sch's. Leben. a. Beziehungen. — Döring, Zeig. Döring, Altenb. BS. Sch. Gräg.

S. 171. 3. 16. B. richtigsten, ebenda a schon selbst. 3. 18. im Drucksehler. Lies in. S. 172. 3. 12. B. denn sie. — Außerdem B. nicht ganz vollständig.

97. H. im Besit des Hrn. D. Merkel in Eslingen. A. von der Berlagshandlung vermittelte Abschrist von H.B. der Freimüthige 1805 Nr. 221. a. Schwab, Urkunden. b. Keller, Beiträge. — Döring, Zeik. Döring, Alkenb. BS. Sch. Grät.

S. 174. 3. 15. u. 16. a. unbändiger. B. Leidenschaften. 3. 2. b. u. B. jetzt noch. S. 175. 3. 21. B. Am 17ten d. M. 3. 3. v. u. a. dem Vauxhaller (in B. fehlt ein Stück).

Bu S. 174. ff. Zumsteeg hatte sich mit der Tochter eines ber-

storbenen Stuttgarter Arztes, Luise Andrea verheiratet, deren jüngere Schwester Schiller einst angeschwärmt und als Ungetreue in dem Gedicht "die Winternacht" angegriffen haben soll. (Minor I. 385).

Nach einem Brief des Vaters vom 4. April ging in Stuttgart die Sage herum, Schiller habe Mlle. Schwan geheiratet. Auf dieses Gerücht hin hatte wohl auch Zumsteeg einmal brieflich bei Schiller auf den Busch geklopst. In einem Brief vom 11. Okt. 1783 hatte er auch eines Gerüchts erwähnt, Schiller habe sich mit einer Comediantin "verheurasselt." In der That interessierte er sich damals lebhaft für die Schauspielerin Katharine Baumann (geb. 1764), und drückte ihr später eines Abends sein Miniaturbild (vermutlich das von Scharssenstein gemalte) in die Hand. Sie vermählte sich 1787 mit dem Gellisten des Mannheimer Theaters Kitter. Sie starb erst 1850 und soll als alte Frau leider Schillers Briefe an sie vernichtet haben. Vergl. auch Minor II. 330.

Zu S. 175.: Für die Zeit des Erscheinens der Luise Millerin (Kabale und Liebe) giebt wohl die nachsolgende noch ungedruckte Quittung (Orig. im Besitz des Herrn Karl Meinert in Dessau) einen neuen Anhalt:

Den Empfang von sechs und einem halben Karolin für das Trauersspiel Kabale und Liebe bescheint

Mannheim d. 7. Märg 1784.

F. Schiller.

Benda ist der Gothaische Kapellmeister Georg Benda, der Komponist der Melodramen.

Zu S. 176.: Die eingeschlossenc Briefe werden an die Eltern u. Geschwister gerichtet gewesen sein. Einen Brief vom 18. Januar an den Vater erwähnt dieser im Brief vom 18. März 1784 (Minor: Aus d. Schiller-Archiv S. 47.).

Den Maultrommelvirtuosen hatte Zumsteeg in einem Brief vom 26. Dez. 1783 empsohlen. Der Konzertmeister Ignaz Fraenzl war ein Mannheimer Kind (geb. 1736) und wurde 1790 Direktor des Theaterorchesters. Er war der Bater des berühmten Biolinisten und Münchener Musikvirektors Ferdinand Fraenzl.

X. vom 11. Oktober 1783, 26sten Dez. 1783 u. 15. Januar 1784. Gedruckt bei Urlichs, Briese an Schiller. und Speidel und Wittmann, Bilder aus der Schillerzeit. Richt uninteressant ist in dem zweiten die Wendung: Ich hab das meinige gethan — thu' du jeht das deinige (vergl. die Schlußworte des Don Karlos).

98. H. Dresden im Befit d. Grn. Georg Reftner.

A. Archiv f. Littgesch. III.

Großmann hatte schon 1783 den Fiesko nach der ersten Bearbeistung in Bonn zur Aufführung gebracht und in einem Briese vom 26. Aug. 1783 an Schwan in Mannheim geklagt, daß Schiller vom Maschinisten schier unmögliche Dinge verlange und zu wenig Rücksicht auf Theater-Konvenienz nehme. Auf diesen Brief antwortet Schiller bei der Übersendung der neuen Bearbeitung des Fiesko. Bergl. Urlichs Br. an Sch. S. 7.

99. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Beziehungen. Fragment

Wolzogen, Sch's. Leben u. Sch. Grät.

S. 178. J. S. v. u. B. meine Theure. J. 4. v. u. a. bis Oftern. über Schillers Gelbverlegenheiten in dieser Zeit vergl. Minor II. 300 ff.

100. AH. Deffau, Rarl Meinert. B. aus einer alten Rifte.

Leipzig 1853. BS. II. 1214.

S. 119. 3. 2. B. den 14. April 1784. 3. 10. B. Hammers.

3. 14. B. vorzüglichen Humor. 3. 19. B. fehlt: D.

Das Brandunglück, über das ich nichts Näheres weiß, wird den Meteorologen und deutschen Sprachforscher Johann Jacob Hemmer betroffen haben, der am 3. Mai 1790 in Mannheim als Ausseher des physikalischen Kabinetts starb. Bgl. Allg. D. Biogr. XI. S. 721.

Die erste Aufführung von Rabale und Liebe in Mannheim fand

am 15. April statt.

101. H. München, Univ.-Bibl. A. Sydowsche Bergleichung. B. Marx. a. Suppl. 1838. b. Bernahs. — Döring, Zeig. Döring, Alten-burg. BS.

S. 180. 3. 16. B. a. Reputation. 3. 6. v. u. B. a. Weglassung. S. 181. 3. 7. B. in unsere Gesellschaft hier. 3. 12. B. a. Sr. Ex-

cellenz.

Hands Stück war: Berbrechen aus Ehrsucht (Mannheim 1784).

— Bäterliche Rache oder Liebe für Liebe, von Schröder aus dem Englischen des Congreve (vergl. Maltzahn, Brsw. mit Christophine S. 64). ist ein Lustspiel, das 1784 in Wien erschien. Schiller rühmt im Mannheimer Repertorium, daß es in Mannheim sehr gut gegeben werde.

102. H. München, Univ.=Bibl. A. Sydows Bergleichung. B. Marg.

— Döring, Altenb. BS.

S. 182. 3. 5. B genug verwöhnt.

103. H. ? AB. Streicher, Sch's. Flucht. a. Maltzahn. — Döring, Altenburg. BS. (mit falschem Datum).

Zu S. 185.: Schiller übertreibt. Sein Tiesko in der Plümikeschen Bearbeitung wurde vom 8. März 1784 ab bis zum Schluß des Jahres nur elfmal gegeben.

Über Sophie Albrecht vergl. Minor II. 220.

104. H. München, Univ.=Bibl. A. Shdowiche Vergleichung und Bernahl. B. Marz. — Döring, Altenburg. BS.

S. 187. 3. 6. v. u. In dem Abdruck (Supplement 1838), der Sydow vorgelegen, steht: "zu ziehen". Ich halte das, obwohl er es nicht bemerkt hat, für einen Drucksehler. 3. 2. v. u. B, Expressen schicken soll. S. 188. 3. 18. B. Grusike. 3. 19. die Worte: "nur im ge-ringsken" sind nach Bernahs eingeschaltet.

Julius von Tarent von Leisewitz war schon 1776 erschienen. Dalsberg hatte es neu bearbeitet. Der verdächtige Freund war ein Lustsspiel nach dem Englischen von Leonhardi bearbeitet. Über Straubelnssborf ist mir Näheres nicht bekannt. Über Madame Gensike sinden sich mehrere Urteile Schillers in dem Mannheimer Repertorium.

105. H. ? A. Abschriften von Kuhlmeh und Boxberger nach B. und Liepmannssohn Auktionskatalog vom 8. März 1886 Nr. 812 (als Adressat fälschlich Schwan genannt. Undatiert auf der Rückseite: Mannsheim, Hr. Schiller, d. 9. Juny 84). B. Zeitschrift für die Elegante Welt 1821 Nr. 40. — Fragmente bei Döring, Zeig, Döring, Altenb. BS. II. S. 1214.

S. 188. 3. 6. v. u. S. T. fehst in B. S. 189. 3. 15. B. Rennschöbe. 3. 20. in B. fehsen: und quasi Verleger.

Das Datum muß zwischen dem von Nr. 104 und dem von 106 liegen.

106. H. München, Univ.=Bibl. A. Shdows Vergleichung und Bernahs. B. Mary. — Döring, Zeitz. Döring, Altenb. BS.

S. 189. 3. 4. v. u. B. auch gar nicht. S. 190. 3. 12. B. insconvenirende (Sydow hat nichts angemerkt) "inconveniente" verbürgt eine briefliche Nachricht Bernahs' an Gotthilf Weisstein. 3. 14. "dann" sehlt in B. und bei Sydow. Von Bernahs ebenda verbürgt. 3. 19. B. verschiedene — einem Einzelnen. 3. 22. In B. sehlt "D". — 3. 4. v. u. B. eigentliches (Sydow merkt nichts an); eigenthümliches durch Bernahs verbürgt.

S. 191. 3. 13. In B. sehst: "von". — 3. 6. v. u. In B. u.

bei Sydow fehlt das von Bernays (Brf. an Weisstein) verbürgte "zu". Bergl. Gödeke, Sch's. Brsw. m. Körner I. S. 2. S. 193. J. 11. B. F. Schiller.

Zu S. 190. Über Keibel, Günther, Reichert weiß ich nichts weiter. Schwan u. Klein sind schon erwähnt, Sambuga war Caplan in Mannheim. Bgl. über ihn Allg. D. Biogr.

Zu S. 191. Die angenehme Überraschung war von Körner, Huber und ihren Bräuten, den Töchtern des verstorbenen Kupserstechers Stock. Bgl. Jonas, Biographische Nachrichten über Christian Gottsried Körner und sein Haus. Berlin 1881.

Zu S. 192. Die Rezension in den Gothaischen gelehrten Zeitungen (29. Mai) ist abgedruckt bei Braun: Schiller im Urteile seiner Zeitgenossen I. 71.

107. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Wolzogen, Sch's. Leben. a. Beziehungen. — Döring, Zeig. Döring, Altenburg. BS. Sch. Gräß.

S. 194. 3. 7. a. schlt: meine Beste; ebenda a. hier durchreißt (B. über hier reis't. B. auch sonst wieder ungenau). 3. 26. B. Frauenzimmerscellen. a. Frauenzimmerscellen.

Zu S. 193. Wilhelm v. Wolzogen war Ende März aus der Karlsakademie entlassen worden.

Zu S. 194. Die Fremden, mit denen Schiller nach heidelberg reiste, meint Minor II. 322, würde der Baron v. Straubelesdorf mit seinen Reisebegleitern gewesen sein. Vergl. Nr. 104. — Hr. u. Frau von Kalb waren am 8. Mai in Mannheim eingetrossen. Bgl. Minor II. 338. — Über das erste Zusammentressen Schillers mit seiner späteren Frau und den ihrigen schrieb Karoline von Wolzogen in ihrem Leben Schillers: "Wir kehrten aus der Schweiz zurück. Die Verhältnisse mit der uns nahe verwandten Wolzogschen Familie, und ein Besuch, den wir Schillers Acktern auf der Solitude mit Frau von Wolzogen gemacht, veranlaßten uns, seine Bekanntschaft in Mannheim zu suchen. Er erschien bei uns, als wir eben abreisen wollten. Seine hohe, edle Gestalt frappierte uns; aber es siel kein Wort, was lebhasteren Antheil erregte. Die mannigsachen und großen Gegenstände, von denen wir soeben geschieden, füllten unsre Seelen"...

"So sahen wir Schiller zum erstenmal, wie aus einer Wolfe wehmiltiger Sehnsucht, die uns nur schwankende Formen erblicken ließ. Der Theaterwelt waren wir fremd. In den Käubern hatten uns einzelne Scenen gerührt, die Masse von wildem Leben zurückgescheucht." "Aber es wunderte uns, daß ein so gewaltiges und ungezähmtes Genie ein so sanstes Aeußere haben könnte. Fiesco und manche Gedichte der Anthologie hatten uns augesprochen. Gern hätten wir dieß geäußert; aber unser Zusammensehn war zu kurz, als daß sich ein Gespräch hätte entfalten können. Wir scherzten oft in der Folge über die Kälte unsres ersten Begegnens."

Bu S. 196. vergl. über die Sendung aus Leipzig Rr. 106.

Bu S. 197. Der nächste bekannte Brief an Wilhelm von Wolzogen ist erst der vom 19. Dezember 1787.

108. H. München, Univ.=Bibl. A. Sydow. B. Morgenblatt 1807. a. Mary. — Döring, Zeitz (datiert im Oktober 1783). Döring, Altenburg (datiert 8. Oktober 1783). BS. (datiert 20. Oktober 1783). Bernays.

Ich setzte das Datum nach Minor II. 223. Brahm I. 388 setzt den Brief in den Ansang des Juli und Bernahs ganz allgemein in den Sommer 1784.

S. 198. 3. 25. a. noch das Befte. 3. 27. a. sehlt: darinn. S. 199. 3. 5. a. nimmermehr. Sydow merkte nichts an. B. u. Bernans: nimmer. S. 199. Die Interpunktion der beiden legten Sätze des Brieses durch A. verbürgt.

109. H. Stuttgart, Cotta. (?) AB. Schillers Werke in Einem Bd. Cotta 1830. — Döring, Nachlese. Döring, Altenburg.

S. 199. 3. 2. v. u. Zeitungen Druckfehler für Zeitung. S. 200. 3. 9. AB. daß er (wohl Druckfehler). 3. 4. v. u. AB. Sambega (wohl Druckfehler).

Petersens Abhandlung: Welches sind die Veränderungen und Epochen der deutschen Hauptsprache seit Carl dem Großen wurde im 3. Bande der Schriften der Chursuftl. deutschen Gesellschaft gedruckt.

Zu S. 203. Der Brief an Hoven ist verloren. Die Anspielung auf Ossian lag Schiller wohl um so näher, als Petersen den Ossian übersethatte.

110. H. München, Univ.-Bibl. A. Sydom. B. Mary. — Döring, Zeitz. Döring, Altenburg. BS. Bernays.

S, 203. Z. 1. v. u. B. eingeben. S. 206. Z. 1. B. tragen. Sydow merkt nichts an; wagen durch Bernaps verbürgt.

111. H. ? AB. Blätter für litterar. Unterhaltung 1851. Rr. 62. a. Döring, Reliquien. b. Wurzbach, Marg. 1854. — BS. II. 1194. Die Beilagen waren ein Bericht über die Aufführung des König Lear in Mannheim, a. und eine Notiz über die dem Schauspieler Beck von der Deutschen Gesellschaft zuerkannte Preismedaille, die von Herrn von Dalberg auf die beste Beantwortung dramaturgischer Fragen gesett worden war. Nur die erste Beilage hat Göckingh ausgenommen. Abgedruckt in Dörings Reliquien, in BS. in der Hempelschen Ausgabe.

Über Wurmb. vergl. Maltzahn, Sch's. Brf. an Chriftophine S. 50.

112. H. München, Univ.-Bibl. A. Sydow. B. Morgenblatt 1807. a. Mary (Fragment faksimilirt). — Döring, Zeig. Döring, Altenb. BS. Bernays.

S. 207. Z. 18. a. ewig selbst forttreibt. Z. 2. v. u. A. a. insegemein. B. und Bernans insgeheim. S. 208. Z. 3—13. In a. viele Abweichungen trot des beigefügten Faksimile. Z. 7. steht entgegenssetzen im Faksimile. Z. 18. hereinbringen durch B. u. Bernans versbürgt. a. hier einbringen. S. 209. Die Unterschrift unter dem saksimilierten Bruchstück lautet Friederich Schiller. Sie wird aus einem andern Brief entlehnt sein.

Zu S. 208. Aus den geplanten Übersetzungen wurde vorläusig nichts. Zum 2ten Teil der Käuber haben sich Bruchstücke der Entwürse erhalten (Gödeke S. S. XV. 1, 333), aus denen mir Theodor Körner den Stoff zu feiner Hedwig entlehnt zu haben scheint.

113. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Beziehungen.

S. 211. 3. 10. B. mit reiser. S. 212. 3. 19. B. Aber leben. 114. H. Winterthur. Archiv der Familie Reinhart=Sulzer. AB, Akademische Blätter I. 322.

Der Bries ist von Bächthold veröffentlicht. — Der Abressat, Pros fessor der Geographie und Geschichte in Zürich, wurde in den Xenien später als Vielschreiber gekennzeichnet:

## · Herr Leonhard \*\*.

Deinen Nahmen les' ich auf zwanzig Schriften, und dennoch Ist es dein Nahme nur, Freund, den man in allen vermißt. Vergl. Brief 109. Über den Originaldruck des Avertissements der Thalia. Arch. f. Littgesch. XII. S. 301.

115. H. ? AB. Blätter f. Litt. Unterhaltung 1851. Ar. 62. (13. März). a. Döring, Reliquien. — BS. II. S. 1106. Wurzbach, Marg. 1854.

Zu S. 214. 3. 24. vergl. Don Karlos V. 3253: Anders, Begreif' ich wohl, als sonst in Menschenköpfen Mahlt sich in diesem Kopf die Welt.

Zu S. 215. Z. 22. Über Madame Wallenftein vergl. Thalia I. 192 u. Minor II. S. 280.

116. H. Freiburg i. B., Univ.-Bibl. AB. Quellen und Forschungen von B. Ten Brink u. W. Scherer II. S. 80.

Georg Jacobi hatte sich im Herbst 1784 auf der Reise nach Freisburg, wohin er als Prosessor berusen worden war, einige Tage in Mannheim aufgehalten und dort Schillers Bekanntschaft gemacht.

117. H. Braunschweig, Familie Vieweg. (?) AB. Westermanns Jahrbuch der illustr. deutsch. Monatsheste II. 1857 S. 94.

Der Abressat ist der bekannte Freund Hagedorns, Klopstocks und Lessings, der Prosessor am Carolinum zu Braunschweig.

118. H.? 1861 im Besitz des Pastors u. Direktors Brauns zu Rinteln. A. Abschrift von Kuhlmen. B. Schiller-Album, Dresden 1861.

Boie gab das Deutsche Museum heraus. Er gewährte Schillers Bitte und druckte das Avertissement im Dezemberheft unverkürzt ab.

Zu S. 218. Z. 13. vergl. Schillers Eintrag in Nicolais Stamm= buch. Minor I. 375.

119. H. Halberstadt, Gleim-Archiv. A. Abschrift in Kuhlmens Papieren, von unbekannter Hand. B. Im neuen Reich. 1880. Nr. 15. a. Westermanns Monatsheste April 1890. — Fragment bei Valleste.

S. 219. 3. 23. a. zur Bedingniß. S. 220. 3. 7. A. Zirkuln. Z. Gög: Gesiebte Schatten.

120. AH. Im Besitz d. Hrn. Wilh. Künzel in Leipzig. B. Morgen= blatt 1807. a. Brsw. m. Körner. Erste Aust. 1847. b. Gödeke, Zweite Aust. — BS. Döring, Altenburg.

X. Körner an Schiller Juni 1784 (wahrscheinlich noch im Mai geschrieben). Z. Huber und Dora 7. Januar 1785. Speidel u. Wittmann, Bilder auß d. Schillerzeit S. 77. sf. Körner antwortete den II. Januar 1785. Auß Hubers Nachschrift zu Doras Brief erhellt, daß Sch's. Brief vom 7. Dezember erst am 4. Januar in Leipzig einzetrossen war. Die Briefe von Minna an Schiller sind nicht erhalten. Gerichtet war er an die beiden Leipziger Brautpaare, adressiert vermutsich an Huber. Im Archiv der Cottaschen Buchhandlung besindet sich eine Abschrift von Hubers Hand; das Original war in Körners Besitz geblieben.

121. H. (?). Früher Hannover, Culemann. A. Abschrift in Ruhl= mehs Papieren. B. Schiller-Album, Dresden 1861.

S. 223. 3. 6. v. u. B. Heller. Minor I. 190 u. II. 296 u. 611

und Beziehungen S. 412. scheinen für die Lesart Haller zu sprechen. Dann wäre der Magister wohl identisch oder verwandt mit dem Akteur Haller. Minor scheint den Brief schon um Ende 1783 anzusehen. Bergl. II. 296. Ob Sch. damals mit Klein schon so vertraut stand?

122. H.? A. Abschrift in Kuhlmehs Papieren. (Das Datum über dem Brief sehlt in A, hätte also im Druck eingeklammert werden müssen.) B. Morgenblatt 1820. — Boas, Nachträge II. S. 494. Sch. Gräp. Malten, Bibl. d. neusten Weltkunde 1840. Kleins Günther v. Schwarzburg war am 6. Januar ausgeführt worden. Bergl. Schiller im Repertorium des Mannheimer Nationaltheaters.

123. H.? A. Abschrift in Kuhlmens Papieren. B. Morgenbl. 1820. — Malten, Weltkunde 1840. — Döring, Sch's. Leben S. 364, zieht Nr. 122 u. 123 in einen Brief zusammen.

124. H. München, Univ.-Bibl. A. Sydow. B. Mary. — Döring, Zeitz. Döring, Altenburg. BS.

S. 226. Z. B. Raffinnement. Z. 4. in B. fehlt: hiefigen. Durch A. u. Bernaps (brieflich an Gotthilf Weisstein) verbürgt.

Die Unterschrift bedeutet Kat Schiller; der Herzog zu Weimar hatte Schiller am 27. Dezember in Darmstadt den Charafter als Rath in seinen Diensten erteilt.

Zu S. 226. Z. 18. Der Ausdruck "in Lumpen zerrissen" ist hier wohl Eitat aus Hamlet III. 2. — Zu S. 227. Z. 9. In der Rheiznischen Thalia im Mannheimer Repertorium urteilt Schiller im Bergleich mit dem Ton dieses Briefs sehr milde. Getadelt werden nur Frau Rennschüb und Herr Beil: die erstere, weil sie trot ihres vortrefslichen Spiels in der Rolle der Engländerin dieser doch nicht ganz gewachsen sei und den Unterschied zwischen Afset und Geschrei nicht immer in Acht nehme. "Herr Beil erstüllte die launigte Kolle des Musikus, soviel er wenigstens davon auswendig wußte."

125. AH. Künzel in Leipzig. B. Br. m. K. 1847. a. Br. m. K. Gödeke. (Gödeke nennt seine Ausgabe die zweite Auflage. Eine "zweite wohlseile Ausgabe" war schon 1859 erschienen.) — BS.

S. 228. 3. 20. a. zarteren. S. 230, 3. v. u. a. jenseits der waldigen. S. 232. 3. v. u. a. colossaen.

X. Huber u. Dora d. 7. Januar. Körner, 11. Januar.

Z. Körner 3. März.

Zu S. 229. Die Revolution wird der Entschluß gewesen sein, sich von Charlotte v. Kalb loszureißen.

Ju S. 230. 3. 15. Minor II. 359 erinnert an die Worte aus Goethes Götz: "Wenn Ihr Wein getrunken habt, seid Ihr alles doppest" 2c. 3. 5. v. u. Vergl. Karlos Thalia V. 1688: "Schwer liegt der himmel zu Madrid auf mir, Wie das Bewußtsein eines Mords." S. 232. 3. Kabale und Liebe V. 2: "Gepriesen sei mir der Zusall" 2c. 3. 21. Gödeke denkt an einen Kupferstich von Kirschner (Wurzbach, Marg. 2504). Ich kenne den Stich nicht.

126. H. Stuttgart, Cottasche Buchholg. A. Vergleichung von H. mit B., die gütigst Herr Dr. Laistner im Interesse meiner Arbeit auszessührt hat. B. Gödese: Sch's. Vrsw. m. K. Die Vriese an Huber haben vor dem Druck Pallesse vorgelegen, der sich kurze Notizen daraus gemacht hatte, die sich Boxberger angemerkt hat. Abschriften aus Urlichs Nachlaß besitzt das G. Sch. Archiv in Weimar.

S. 234. 3. 3. B. entscheidenste. S. 235. 3. 7. in B. fehlt: genug. Nach dem Ansang des Briefes scheint es, als wäre Nr. 125 auch an Huber adressiert gewesen. Aber Nr. 125 sehlt einmal in der Sammelung der Cottaschen Buchhandlung, und am Schluß heißt es, er schreibe morgen an Hubern. Indessen läßt sich der Name auf der Adresse nicht bestimmt entscheiden. Gerichtet war Nr. 125 an die beiden Leipziger Brautpaare, Nr. 126 aber an Huber allein.

Zu S. 234. 3. 18. Minor II. S. 359 meint, hier habe Schiller ben juristischen Doktorgrad im Auge. Aber die Jurisprudenz hatte er doch nicht dis auf die letzte Ölung ausstudiert. 3. 1. v. u. Die besten Freunde, die aber selbst bedürstig waren, sind wohl seine Wirtsleute Hölzel. Über ihre Hilse und Schillers Geldnot Minor II. 307 u. Speidel u. Wittmann S. 175. Durch Körners Vermittelung erhielt Schiller von Göschen das gewünschte Geld.

127. H. ? (1875 Zeune in Weimar). A. Archiv für Littgesch. V. 133. B. Westermanns Monatsheste 1875. S. 224.

X. Körner an Sch. d. 3. März.

Nach Friedrich Förster Kunst und Leben. Herausgeg. v. Aletke. Berlin, Gebrüder Pätel 1873. S. 116. wären auf diesen Brief noch 2 Briefe an Körner vor seiner Übersiedelung nach Leipzig oder doch vor seinem persönlichen Zusammentressen mit Körner gesolgt. Der zweite habe den Dank enthalten für das ihm zur Ausführung der Reise nach Leipzig gesandte Geld. Der andere habe dem Sinne nach solgende Stelle enthalten: "Mit dem Gedanken, meinem unnützen Leben ein Ende zu machen, stand ich aus der Brücke von Sachsenhausen und ging mit

dem Entschlusse um, mich in den Fluß zu stürzen — da rief mich der Gedanke: Du besitzest ja noch Freunde, die dich in deiner Noth nicht verlassen werden." Aber sollte dieser Entschluß Schiller auf der Reise nach Leipzig beherrscht haben? Oder wann sollte er sonst in dieser Zeit in Sachsenhausen bei Franksurt gewesen sein? Dazu kommt, daß Gustav Parthen in seinen Jugenderinnerungen (Handschrift für Freunde) II. S. 57. von einer Stelle eines Briefes Schillers an Körner nach mündlicher Mitteilung der Frau Körner erzählt: "Du ganz allein hast mir das Leben gerettet; ohne Dich läge ich schon längst auf dem Grunde der Elbe!" Ich vernute, Förster u. Parthen hatten denselben Brief im Auge. Aber bei den verschiedenen Orstsbezeichnungen läßt sich nicht entscheiden, in welche Zeit der verschollene Brief zu setzen ist.

128. H. München, Univ. Bibl. A. Sydow. B. Marx. — Döring, Zeig. Döring, Altenb. BS.

S. 237. 3. 23. B. von hiefiger.

Dalberg antwortete auf diesen Brief durch ein Billet, das Schiller übel genommen haben muß. Darauf schrieb Dalberg am 27. März noch einmal. Vergl. Urlichs Br. an Sch. S. 22. Urlichs meint, Schiller sei schon seit Ende 1784 nicht mehr in einem Contraktverhältnis zum Mannheimer Theater gewesen.

129. H. Stuttgart, Cottasche Buchhandlg. A. Dr. Laistners Verz gleichung. B. Morgenblatt 1808. a. Gödeke, Briesw. m. Körner. — Döring, Zeiz. Döring, Altenb. Sch. Gräg. BS.

S. 238. 3. 12. a. Sie Sich doch. 3. 26. a. geheimen. 3. 2. v. u. a. Briefe und lange. S. 239. 3. 14. a. schicken, einen Freund porzliglich.

Der Schluß des Briefes ift erft am 26ften Marz geschrieben.

S. 238. 3. 25. u. S. 239. 3. 16. hat Boxberger Archiv s. Littgesch. IV. 402 als Citate aus Bertuchs Don Quivote 1777 IV. 163 und Sternes Tristram Shandy, Bodesche Übersetung I. S. II. uachzgewiesen. Desgl. S. 240. 3. 3. "verzweiselt naiv". Citat aus Emilie Galotti. II. 10.

130. H. Stuttgart, Cottasche Buchh. A. Dr. Laistners Vergleichung. B. Gödeke, Brsw. m. Körner.

S. 240. 3. 8. v. u. Leipzig steht nicht im Original, ist also einzuklammern.

Uber den kleinen Betrug vergl. Gödeke, Geschäftsbriese 6. u. 343. Archiv f. Littgesch. VIII. 170. Bergl. Friedrich Förster, Kunst und Leben. S. 117. Körner war nicht niehr in Leipzig. Minna und Dora sah Schiller erst am 18. April. Bergl. Sch's. Br. vom 16. April 1786.

131. AH. Leipzig, Audolf Brockhaus. F. Götz: Geliebte Schatten (ungenau; vergl. Rudolf Brockhaus: Theodor Körner. Zum 23. September 1891. S. 177). B. Döring, Sch's. Leben 1822. S. 366. (Vorrede 12./9. 1821.) a. Winkler (Theod. Hell) Abendzeitung 1821 am 20. Dez. (Nr. 304). — Döring, Zeitz. Döring, Altenburg. Sch. Grätz. BS.

Zu S. 242. 3.4. Die neuen Leipziger Bekannten sind alle namhafte Männer. Käheres über sie in der Allgem. Deutschen Biographie und Minor II. 369.

Zu S. 244. Z. 6. v. u. Die Laura der Resignation ist wohl Charstotte von Kalb. Bergl. Minor II. 349.

über Margareta Schwan, geb. d. 27. August 1766, vergl. Minor II. 330 u. 381. Auch Schiller soll später geurteilt haben, daß er mit ihr nicht glücklich geworden sein würde. Bergl. Görit, Schiller in Jena, Morgenblatt 1838 u. wiederabgedr. Kühn: Schiller I. Bd. S. 99.

132. AH. Dessau, Carl Meinert. B. Brsw. m. K. 1847. a. Göbeke, Brsw. m. K. b. Lepkes Katalog der Autographensammlung. J. H. W. Wageners 1878. N. 812. — BS.

S. 246. J. 13. B. a. Grundtriebe. J. 23. a. auch für uns. J. 7. v. u. a. Einsaugung der Wurzeln. S. 248. J. 12. B. a. es ist die allgemeine.

X.: Bom 2. Mai 1795. B. a.

Z.: Bom 14. Mai 1785. B. a.

Ju S. 245. 3. 14. Bergl. King des Polhfrates B. 62. Dem Glück bezahlt ich meine Schuld. 3. 24. Bergl. Die Größe der Welt. B. 30: Wirf ein mutloses Anker hie. — Ju S. 246. 3. 3. Bergl. Spaziergang unter den Linden. Gödeke S. S. II. 352. — Ju S. 247. 3. 9. Bergl. Kabale und Liebe. II. 1. 3. 15. Bergl. Cicero de nat. deor. II. 66.

133. AH. Berlin, Geh. Kommerzienrath Sahn (früher Dr. Arnsteinsche Sammlung); vergl. Verzeichnis der zur 100 jährigen Geburtstagsfeier in der Königl. Akademie zu Berlin aufgestellten Bildnisse verlin, 2. Abdruck Kr. 56. B. Brsw. m. K. 1847. a. Gödeke, Brzw. m. K. — BS.

S. 252. 3. 11. B. a. aus seiner Handlung.

Z.: Vom 8. Juli 1785.

Bu S. 249. 3. 1. Schiller hatte Körner in Kahnsborf getroffen, aber wohl kaum, wie Godeke meint, dort zuerft gesehen. Korners Mutter, Sophie Margerete geb. Stirner, war nämlich, 48 Jahre alt, am 22. Mai 1785 in Kahnsborf bei Borna geftorben und ben 25. Mai in Leipzig zu St. Johannis beerdigt worden. Alfo werden fich die Freunde vermutlich in Leipzig zuerft gesehen haben. (Die obigen Daten nach einer Attestierung aus den Leichenbüchern in Leipzig vom 9. Oft. 1786, in meinem Befitz.) 3. 1. v. u. Bergl. Göschen an Bertuch b. 28. Februar 1786 (H. Weimar, Froriepices Arciv. Gedruckt Archiv. f. Littgesch. XII. 450): "Dieser Schiller hat mich und den jungen Huber, fünftigen Legationsjefretar in Madrid, den Oberconfiftorialrath Körner, aniett in Dresben, Junger, ben Dichter, oft mit dem größten Ernft, mit hinreißender Beredjamifeit, mit Thränen in den Augen ermuntert, ja alle unfre Kräfte, ein Jeder in feinem Jache, anzuwenden, um Menichen gu werden, die die Welt einmal ungern verlieren möchte. Wir alle haben ihm viel zu verdanken; und in der Stunde des Todes werd ich mich jeiner mit Freude erinnern."

Zu S. 250. Z. 23. Bergl. Schillers Gedicht: Unserem theuren Körner. Am 2ten des Julius 1785. Gödeke, SS. IV. S. 6. Fr. Förster, Kunst und Leben. S. 120.

Zu S. 251. Z. 24. Graf Redern, kurjächfischer Gesandter in Madrid, war damals in Dresden und sollte nach der Freunde Plan Huber in eine diplomatische Stelle nach Dresden bringen. (Gödeke.)

Ju S. 252. 3. 5. v. u. Eine folche Anzeige ift wohl nicht er= fcienen.

Zu S. 254. Z. 13. Leisewitz: Julius von Tarent (1776) II. 2. 134. AH. Leipzig, Künzel. B. Brfw. m. K. 1847. a. Gödeke, Brfw. m. K. — BS.

S. 255. 3. 24. a. int voraus.

X.: Vom 8. Juli. Z.: Vom 17. Juli.

Der Brief ift, wie die Adresse zeigt, ein Einschluß. Vermutsich hatte Göschen damals oft Sendungen an Körner auszuführen.

135. AH. Leipzig, Wilhelm Künzel. B. Brfw. m. K. 1847. a. Gödeke, Brfw. m. K. — BS.

Rein eigentlicher Brief, sondern nur ein Begleitwort zu Schillers Hochzeitsgeschenk an Körners, einem Paar Basen. Er selbst seierte das Fest mit den Freunden.

136. H. ? AB. Gödefe: Geichäftsbriefe S. 6.

137 H. ? A. Gödefe, Brfw. m. K. B. Brfw. m. K. 1847.

X. Brf. v. 14. August. Z. verloren.

138. H. Dresden, Körnermuseum. A. Sehr sorgsame Abschrift, die auf Hofrat Dr. Peschels Berankassung der Dr. phil. Theodor Köhler, Prof. zu St. Usra a. D. für mich gütigst angesertigt hat. B. Briw. m. K. 1847. a. Göbeke, Briw. m. K. — BS.

Zu S. 260. 3. 22. D. Ernst Albrecht, Arzt und Theaterschrift= steller, Gemahl von Schillers Freundin Sophie Albrecht geb. Baumer.

139. H. Dresden, Körnermuseum.

F. in meinem Besitz mit dem gedruckten Vermerk: "Das Original befindet sich im Hotel zum golbenen Engel zu Dresden." B. Briw. m. R. 1847. a. Gödeke, Bryw. m. K.

S. 261. 3. 9. v. u. goldenen Drudfehler für goldnen.

140. H. Stuttgart, Cottasche Buchhandlung. A. Vergleichung des Dr. Laistner. Fragment Brsw. m. K. 1847. B. a. Gödeke, Brsw. m. K. — BS.

S. 262. 3. 4. v. u. Unsider, ob "izt" in H. durchstrichen ist. S. 262. 3. 6. B. schöne Landschaft. a. schönere Landschaften. 3. 11. B. Staupit. a. Strauchiz. Nach Laistner in H. deutlich das Nichtige, nämlich Stauchiz. S. 263. 3. 13. a. Endreische. Endner hieß der Stiesbruder von Minna und Dora.

Zu S. 262. Z. 13. Huber, geb. d. 14. September 1764 zu Paris. Zu Z. 1. v. u. Citat aus Schillers Gedicht: Die Freundschaft. — Zu S. 263. Z. 10. Bis zu dieser Stelle hatte Schiller dem jungen Cheppaare das Geleit gegeben.

141. H. ? (1869 in Berlin im Besitz des Geh. Rechnungsraths Fr. A. Wilsen). AB. Die Grenzboten. 1869 (5. März) S. 399.

S. 265. 3. 6. heiligste Drucksehler für heilige.

Friedrich Kunze, ein Steinguthändler, war ein naher Freund des Körnerschen Hauses. Er war 1755 geboren, also wenig älter als Körner u. Schiller. Schiller schloß in den nächsten Wochen nach diesem Brief Brüderschaft mit Kunze. Bgl. Nr. 147.

142. H. ? AB. Katalog der Antographen-Sammlung des Hrn. Paul Erwin Boerner. (Leipziger Kunst-Auktion von C. G. Boerner XLII. Rr. 737). Die Adresse scheint An Madame Schneider gelautet zu haben.

Die Frau des Buchhändlers Schneider wird im Schiller=Körner=

schen Briefwechsel öfter erwähnt; vergl. besonders den Brf. Körners vom 12. (14.) April 1789. Bergl. ferner Gödeke, Geschäftsbr. S. 26.

143. AH. Berlin. Oberstlieutenant a. D. Dr. Jähns. B. Fragment in: Verzeichniß der zur 100 jährigen Geburtstagsseier Schillers aufgestellten Bildnisse u. s. w. Vollständig in: Dresdner Schiller-Album

1861. a. Maltzahn.

S. 267. 3. 15. a. noch wenig auf. S. 268. 3. 8. Am Rand von Chriftophinens Hand: "Hier liegt das Geheimnig, das ich damals ihm nicht jagen konnte." Das Geheimnis kann ich nicht aufdeden. 3unächft läge, daß eben weil Schillers Schulden dem Bater die Sorge nahe legten, daß der Cohn für seine Schwestern später nicht würde sorgen können und obenein die Schulden die Ersparnisse bes Baters verschlangen, diefer auf eine Berforgung der altesten Tochter gedrungen haben könnte. Dazu kam, daß die Offiziere eines auf die Solitude verlegten Husarenregiments die Familie um ihr ftilles, glückliches Leben brachten und vielleicht gerade die alteste Tochter am meisten bedrängten. Gerade diese Störung bestimmte Christophine nach langer Überlegung ju ihrem Entichluß, Reinwalds Werbung endlich anzunehmen. Bergl. Chriftophine: Notizen über meine Familie. Maltzahn S. 346. Schiller hatte der Schwester bei ihrem Besuche in Reinwalds Begleitung in Mannheim im Juli 1784 die Ehe mit Reinwald widerraten und auch den Eltern in diesem Sinne geschrieben. Bergl. bes Baters Brief an ihn vom 31. Julius 1784 u. Christophinens Worte im Briese vom 25. Nov. 1784 an den Bruder: Überhaupt wünscht ich, — daß ich die Reise nach Mannheim nie gemacht hätte; ich häufte mir badurch mehr Kummer auf meine Seele, die ohnehin so niedergedrückt ist. — Denn mein Loos wird hier schwerlich glücklich fein. Beziehungen S. 60 u. 217.

144. H. Stuttgart, Cottasche Buchhandl. A. Dr. Laistners Vergleichung. B. Fragment: Morgenblatt 1807. Vollständig: Gödeke, Brsw. m. K. — Wirtemb. Hostheater-Laschenbuch 1817. Keller, Beiträge S. 46 (an Körner). Döring, Altenburg (an Körner 18. August 1785). BS. (ebenso).

Erst nach dem sertig gestellten Druck erschien die Mitteilung aus dem J. G. Cottaschen Archiv über Schillers Briese an Huber in der Beilage zur Allgemeinen Zeitung Dienstag 15. März 1892. Hier sind die unleserlich gemachten Stellen wenigstens zum größten Teil entzissert: Darnach ist zu lesen S. 270. Z. 3. unentbehrlich bist. Aber komm

auch mit Deinem ganzen Herzen zu mir, mit Deinem ganzen Herzen — — — — — Maaß — — — ein eigenes für seinen Freund, und ein eigenes für seine B.

Auf S. 272. 3. 7. ist zu lesen: Dorchen ist auf Deinen Brief ganz munter. Aengstige sie mit der Harmonika nicht, ihr macht euch unnötige Sorgen, vielmehr freue Dich, sie durch ein so unschuldiges Steckenpferd beseitigt und erheitert zu sehen. Dorchen ist ein liebes Geschöpf, der ich beinahe angesangen hätte zu gut zu werden. Sei aber ruhig, von der Seite ist Graben und Bastion in gutem Stand, außerzdem gehört sie ja Dir und ich kann nie in den Fall kommen, daß ich das über etwas anderm vergeße. Schließlich beruhige Dich damit: Mich kann sie nie lieben.

S. 271. 3. 17. B. Gödeke: in die Wolken. S. 272. 3. 12. B. (der von Michael).

X. noch unbekannt. Die Cottasche Buchhandlung verheißt den vollsständigen Abdruck des Brieswechsels zwischen Schiller und Huber in einem Teil der dritten Seric der Cottaschen Bibliothek der Weltlitteratur. Z. Speidel und Wittmann. Bilder aus der Schillerzeit S. 86. vom 11. Okt.

Zu 271. Z. 4. Siehe Goethes Werther im Brief vom 21. Juni, Z. 6. v. u. Citat aus dem Karlos. Gödeke SS. VI. 63. — Zu S. 272. Z. Watson. Gesch. d. Regierung Philipps des Zweiten. Lübeck 1778. Z. 5. Vergl. Hubers schone Antwort: "Dir schwindelt noch immer, wenn Du an Shakespeare hinaufsiehst? Dein großer Genius — wie soll ich Dir ihn nennen? Schwindle nicht vor dem Briten Shakespeare — deutscher Schiller!"

145. AH. Deffau, Carl Meinert. B. Gödefe: Geschäftsbriefe.

S. 273. 3. 21. B. Gelehrten schriebe. 3. 2. v. u. B. Bekerischer

Zu S. 273. Z. 7. Das Geschickte war das Lied an die Freude, Hubers Aussach über moderne Größe und der Verbrecher aus Insamie. Zu Z. 14. Litteratur und Bölkerkunde. Herausgegeben von Herner von Archenholz. Z. 23. Körners Komposition wurde gedruckt. Vergl. Trömel, Schillers Bibliothek Nr. 45. Auch Borberger besaß ein Exemplar mit den Roten. Z. v. u. Welche Arbeit Beckers gemeint ist, weiß ich nicht.

Z.: Bom 1. Dezember. Gödefes Gefchäftsbriefe S. 9.

146. H. ? (nach Minors Mitteilung in Leo Liepmannssohns XXVIII. Katalog S. 2. ausgeboten). AB. Gödeke: Geschäftsbriefe S. 274.

S. 274. 3. 16. Die beiden Gedichte waren Freigeisterei der Leidenicaft und Resignation.

147. H. ? A. Abschrift von Kuhlmens Hand mit dem Bermerk: Mitgetheilt von Carl Rahlenbeck in Brüssel. B. Weimarisches Jahrbuch 1856 V. — BS. II. 1215 mit der falschen Anmerkung, daß Kunze Direktor einer Löschanstalt gewesen.

Z. vom 11 X ber 1785 bei Urlichs Brf. an Sch. S. 23. In der Antwort enschuldigt sich Kunze, daß er den dummen Streich gemacht, das Lied an die Freude so vielen Menschen vorgelesen zu haben als er bis jett noch gesehen habe. So existiere es jett schon vor dem Druck in der Thalia wenigstens in zehn Abschriften und Müller habe es bereits komponiert. Vielleicht hatte ihm Huber geschrieben, daß er Schiller dadurch in Verlegenheit gesett habe.

148. H. ? (früher Künzel in Leipzig). AB. Gödeke, Geschäftsbrse. Zu S. 276. Z. 9. Der Censor war Professor Wend. Aus seinen Wunsch fügte Sch. den Gedichten eine Anmerkung bei, daß der Leser die Aufwallung einer Leidenschaft eines erdichteten Liebhabers nicht für des Dichters Glaubensbekenntnis ansehen werde.

149—51. H.? (früher nach einer Notiz Boxbergers in Künzels Befitz). AB. Gödeke, Geschäftsbrieke. Ar. 151 nach Minors Mitteizlung auch Anzeiger f. deutsch Alt. XIII. 368. Vergl. Katalog Liepzmannsjohn 4. Dez. 1886. Ar. 198.

152. H. ? AB. Gödeke, Geschäftsbr. und Katalog der Autographensamml. d. Hrn. Clauss. List und Franke 23, 1. 1872. Kr. 1957. u. Katalog von O. A. Schulz, Leipzig 1874. Kr. 1057.

Z.: Gödekes Geschäftsbr. Nr. 12. Der Brief ist dort an eine falsche Stelle gesetzt. Vergl. Körner an Göschen bei Gödeke S. 15.

153. AH. Leipzig, Wilhelm Künzel. B. Geschäftsbrfe. S. 16.

S. 281. 3. 9. B. oder sonst.

Der Brief ist abweichend von Gödekes Anordnung hinter Nr. 152 zu seigen. Nr. 152 ist die Antwort auf den Brief Göschens mit dem er das Manuskript des Carlos senden sollte. Nr. 153 ist ossendar erst die Antwort auf einen inzwischen eingelausenen Mahnbrief, das Manusskript doch wieder zurückzuschicken.

Zu Z. v. u. Cochius starb 1779 als Hofprediger zu Berlin. Bergl. Über die Neigungen. Preisschriften von Cochius, Garve und Meiners. Berlin 1769. 4.

154. H. ? AB. Gödefe, Geschäftsbr.

155. H. Gohlis Schillerhaus. AF. zu kaufen in Gohlis. B. Gedenksbuch an F. Schiller. Am 9. Mai 1855 herausgeg. vom Schillerverein zu Leipzig. S. 250. — BS. II. 1216.

Die Angaben über die früheren Briefe sind offenbar Scherz. Schillers Schwachheit war es ganz und gar nicht, besonders häusig zu schreiben. Deutlich wird der Scherz vollends durch das Datum vom 29. Februar. 1786 war kein Schaltjahr.

156. H. ? AB. Gödeke, Geschäftsbr.

Zu S. 286. Z. vergl. S. 284. Z. 13. Genau genommen hätte ich darnach Nr. 156 vielleicht vor Nr. 155 setzen sollen.

157. AH. Leipzig, Rudolf Brockhaus. B. Maltzahn.

S. 286. J. 3. v. u. B. voraussezen. S. 288. J. 11. B. vom Hauße.

Zu S. 287. Z. 11. Fränklicher Musenalmanach für 1785, 1786 u. 1787, herausgegeben von Joh. Fried. Degen. Nürnberg bei Gratten= auer. Z. 6. v. u. Nathan V. letzter Auftritt. S. 288. Z. 11. v. u. Pfassenrath war Forstmeister in Meiningen. S. 289. Z. 11. Der Brief an Frau von Wolzogen ist nicht bekannt.

X. Undatiert u. Z. vom 26. April bei Maltzahn S. 79. u. 84. Schillers Brief vom 15 ten war erst am 24 sten in Reinwalds Hände gelangt.

158. H. Hannover, Keftner Museum. A. Abschrift des Herrn Kanzlei-Sekretairs Müseler. B. Brsw. m. K. 1847. a. Gödeke, Brsw. m. K. — BS.

S. 290. 3. 7. a. Genius. S. 291. 3. 3. a. mit dem Lesen.

Zu S. 289, J. 4. v. u. Für den Karlos bestimmte Verse. Bergl. Gödeke S. S. V. 2. 453.

Zu S. 291. Z. 11. Nach Nr. 159 ist hier gemeint: Bougeant: Histoire du Traité de Westphalie. Zu Z. 1. v. u. Wilh. Gottlieb Becker war bamals Prosessor an ber Ritterakademie in Dresden. Zu S. 292. Z. 3. Über den Mömpelgardter Schauspieler u. Schillers Empsehlung an Döbbelin ist sonst nichts bekannt. Zu Z. 11. Becks Brief ist wohl der bei Speidel u. Wittmann S. 155 teilweis abgedruckte.

159. H. Stuttgart, Cottasche Buchhandl. AB. München. Allgem. Zeitung, Beilage d. 15. März 1892.

S. 293. Z. Druckschler für: Osterdienstag. Früh. Z. 22. Druckschler für: zurüksind. Z. 5. v. u. Druckschler für: legen — lügen p. 52. Zu S. 293. Z. 5. Einige Stellen im Karlos im 3. Heft der

Thalia waren vom Cenfor beanftandet und huber hatte bei der Unter= handlung darüber zwei Zeilen aufopfern muffen. Schiller hätte lieber einen der philosophischen Briefe brangegeben. Bergl. X. vom 15. April 1786. Speidel und Wittmann S. 94. Zu 3. 18. vergl. Rr. 155. Bu 3. 24. zu Selbiz vergl. Nr. 238. Z. Speidel u. Wittmann. S. 97.

160. H. ? A. Gödete, Briw. mit A. B. Briw. m. K. 1847. — BS.

Bu S. 254. 3. 10. Minna gebar im Juli 1786 einen Gohn, ber aber im ersten Lebensjahr ftarb. 3. 18. Aus Beinfes Laidion. Bergl. Archiv f. Littgesch. VII. 408. Zu S. 294. Z. 3. v. u. Über Schillers gefelligen Berkehr in Dresben vergl. Minor II. 428. ff.

161. AH. Leipzig, Künzel. B. Brim. mit R. 1847. a. Göbeke,

Brfw. m. K. — BS.

162. H. Stutigart, Cottafche Buchhandlung. AB. Allgemeine Beitung. München d. 15. Marg 1892. Fragment: Göbeke, Briw. m. R. I. S. 46.

Bu G. 298. 3. 16. "Allerdings" wird ein Lieblingswort Defers gewesen sein. Bu G. 299. 3. 14. Bergl. Parthens Jugenderinnerungen II. S. 57. und oben zu Mr. 127. - 3. 19. Paysan parvenu, Roman von Marivaux, vergl. Nr. 156.

163. H. ? (Nach Minors Mitteilung ausgeboten im Katalog Liep= mannssohn XXVIII. S. 2. und dort vom 6. Mai datiert). AB. Gödeke,

Geschäftsbriefe.

Bu S. 300. 3. 20. Bergl. Rr. 156.

164. H. Stuttgart, Cottasche Buchhandl. AB. Allgem. Zeitung, München, 15. März 1892. Fragmente: Gödeke, Briw. mit R. I. 46. Gödeke S. S. IV. S. 21. Bergl. Urlichs Brfe. an Schiller S. 30. ff.

S. 301. 3. 5. v. u. Drudfehler für: ben meine Schrifftellerei.

Urlichs lieft auch "der".

Dieser wichtige Brief widerlegt auch die Erinnerungen der Luise Pistorius geb. Schwan. Bergl. Urlichs Brfe. an Sch. S. 35.

Bu G. 301. 3. 6. Uber Frangl, Bater und Sohn, vergl. zu Mr. 97.

165. AH. Weimar, Goethe=Schiller=Archiv. B. Maltzahn.

X. Vom 26. April. Maltzahn. S. 84.

Z. Vom 5. Oftober 1786. Maltzahn. S. 90.

Bu S. 304. 3. 5. vergl. S. 287. 3. 12. 3u 3. 14 vergl. Nr. 179. 166. H. ? Nach einer Notiz Gotthilf Weissteins ehemals im Besitz der Calvarnichen Buchhandlung in Berlin und von diefer nach England verkauft. A. Abschrift Gotthilf Weissteins in Berlin. Der Brief ist meines Wissens bisher noch ungedruckt. Er ergänzt in erfreulicher Weise die Nachrichten über Schwans Verkehr mit Schiller bei seinem Besuch in Dresden. Vergl. dazu auch Schwans Brief an Schiller vom 26. Mai 1786 bei Ursichs Brse. an Sch. S. 30. u. Minor, Aus dem Schiller-Archiv. S. 11.

167. H. ? A. Böttiger, Litterarische Zustände und Zeitgenossen. Leipzig 1838. II. S. 207. B. Wiener Schillerbuch 1815 (nach einer Notiz Borbergers). — BS.

168. H. ? AB. Göbefe, Geschäftsbric.

169. H. Gohlis, Schillerhaus. AF. (in Gohlis zu faufen).

Unter dem Datum steht von Kunzes Hand der Vermerk: beantw. u. 50 acf gesanndt den 25. July.

170 u. 171. H. ? 1869 im Besitz des Geh. Nechnungsraths Fr. A. Wilken in Berlin. AB. Grenzboten 1869 Nr. 10.

S. 308. 3. 12. Drudfehler für: verdrügliche.

172. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Beziehungen. Über Karl und August von Wolzogen vergl. Beziehungen S. 453.

173. H. ? (1874 noch im Besitz Künzels in Leipzig). AB. Gödeke, Geschäftsbrfe.

174. H. ? A. Prof. B. Litmanns Vergleichung. (Litmann hat dem Besitzer versprochen, ihn nicht andern zu nennen.) B. Der Hausfreund. Ein gemeinnütziges Wochenblatt für alle Stände. Nedigiert von K. G. Prätzel. Hamburg, Neßler. 1829. (Liegt mir nicht vor, wohl aber eine Vergleichung Kuhlmeys.) a. Jahreszeiten. Hamburger Neue Modezeitung. 1853. Nr. 42. — VS.

S. 311. 3. 6. a. d. 12. Sept. S. 312. 3. 4. B. meiner. 3. 12. a. willfommner. 3. 25. a. daß Don Karlos. S. 313. 3. 21. u. 22. fehlen in a.

Bu S. 311. 3. 7. Becks Brief ift nicht befannt.

175. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Maltzahn. Der Anfang fehlt wohl; das Datum ift aus Z. zu entnehmen.

X. vom 5. Oft. 1786 bei Maltzahn. Z. 12. Nov. ebenda.

Ich schalte hier bei dem ersten Brief an Neinwald nach seiner Hochzeit einige Stellen aus ungedruckten Briefen Neinwalds ein. Im Jahre 1784 war er zuerst nach Stuttgart zu Schillers gereist und hatte auf der Rückreise Christophine nach Mannheim gebracht. Er kam Schiller ungelegen, da dieser wußte, der Later schicke ihn gewissermaßen als

einen Revisor. Nach langen Jahren schrieb Neinwald über biese Zeit an Nicolai (Königl. Bibl. zu Berlin) und der Brief zeigt Reinwalds kleinlichen Sinn:

Meiningen d. 10. Januar 1802.

Sie beliebten zu fragen, ob ich nicht mit Schillern verwandt fen? ich habe Ihnen zwar schon vor mehreren Jahren diese Frage beant= wortet, aber der Nahmen und Gegenstände sind zu viel die Ihr Ge= dächtnis füllen, als daß Sie alles behalten können. Er ift der Bruder meiner Frau. Ich machte feine erfte Bekanntichaft, als er 2 Stunden von hier auf einem Wolzogischen Gute vor dem Zorn des Donner= gottes Karl v. Würtemberg sich barg, vor dessen unausführbaren Befehlen er fich durch ein frenwilliges Exil entzog. Da wurde er mir zum Umgang und zur Sorge für seine litterarische Unterhaltung em= pfohlen. Ich schaffte ihm Bücher aus unserer Hosbibliothek, er besuchte mich oft hier, er schrieb damals Rabale u. Liebe u. sieng den Don Carlos an. Seine Altern dankten mir für diese kleinen Bemühungen u. luden mich gelegentlich nach Schwaben ein. heftige Sppochonder= Anfälle machten Gelegenheit zu dieser Reise, ich lernte Schillers altste Schwester kennen u. etliche Jahre darnach wurde sie meine Gattin. Schiller kam nachher nach Mannheim, u. ich besuchte ihn 1784 auf einer Rückreise aus dem Würtembergischen am letteren Orte, wo er mir viel Vergnügen machte, mir die dortigen Kunstsachen zeigte, mich zu Lamen u. Schwan u. j. w. dann nach Schwehingen u. nach Heidelberg führte, wo wir das Glück hatten uns mit Knigge angenehm zu unterhalten u. mit ihm das große Weinfaß zu besteigen. — Soweit mit meiner Familiengeschichte.

Ein zweiter Brief giebt erwünschte Nachricht über seine am 22. Juni 1786 stattgehabte Hochzeit und die Heimreise. Er ist gerichtet an einen Better, den Hosadvokaten Neinwald in Wasungen. (In meinem Besitz.) Hier heißt es: "Meine Frau hat den vollkommenen Beisall unserer Großen, ich hätte aber doch auch gern den Ihrigen sür meine Wal. Heute (am 22 ten) ist es gerade einen Monath, daß wir getraut sind. Den 27. v. M. reisten wir von der Solitude ab, wandten 2 Tage unter wegs zu Besuchen guter Freunde in Ludwigsburg u. Mülhausen an, u. giengen alsdann über Heilbronn, Öhringen, Künzelsau, Mergenthal, Würzburg, Schweinfurt, Mürstadt, Reustadt und Wollrichstadt hieher, wo wir am 4 ten dieses anlangten."

Ein andres Brieffragment vom 17. März 1788 auch in meinem

Besitz) an einen unbekannten Abressaten, aber auch einen Verwandten, giebt Nachricht über Schillers jüngste Schwester: "Hier schief ich Dir endlich Deine Briese wieder, die so osst vergessen worden sind. Einer sehlt davon: das ist der letzte Bries von der kleinen Fritze, den habe ich bei einer neulich Gelegenheit, meiner Frauen jüngsten Schwester, die in gleichem Alter mit der Fritze ist, nach Schwaben geschickt. Er wird aber nächstens wieder zurücksommen. Meine kleine Schwägern würde schöner sehn, als die Fritze aber sie hat zuviele Sommerslecken. Das Mädchen ist ganz originel, u. hat sast die Talente des Bruders, kann aber wegen Mangel an Gelegenheit an ihrem Orte, noch weniger gebildet werden, als die Fritze, sondern alles ist und bleibt blos Natur. Ihr Verstand ist durchdringend u. ihr Herz glühend. Sie hat schon Berse gemacht, ehe sie noch lesen konnte."

Die letzte Stelle, die ich anführen will, ist wieder aus einem Briese an Nicolai entlehnt (Königl. Bibl. zu Berlin), ein wahrhaft komischer Beitrag zur Xenienlitteratur.

1801. b. 8 Dec.

— Da die Köpse ungleich mehr noch — auch von der guten Seite — differiren u. die Herzen weit leichter zu egalisiren sind, so bilde ich mir immer die Menschen von der Seite der letzteren, um mehr Berührungspunkte mit ihnen zu sinden. Schiller hat auch von daher eine sehr liebenswerthe Seite, wenngleich die Xenien etwas anders zu sagen scheinen. Aber da hatten die berühmte Zwehermänner ihre Launen u. ihre Beschwerden (griefs) wie ihren Champagner und Hochheimer zussammengetragen, kein Wunder, daß ihren Musen in irdischen Käuschen ausgehört hatten sich zu schämen. Durch den Umgang mit dem älteren mag wohl der jüngere an Correktheit, aber nicht an Duldsamkeit u. Menschenschätzung gewonnen haben. Sehr viel thut die Verbindung in die man kömmt, so wie die Geister verschiedener Zeitperioden verschieden sind (denn von einem bessern Geschmacke späterer Zeiten genährt würde z. S. Stopp ein Wunder unserer Musenalmanache geworden sehn u. vollends Hossmanswaldau — der hätte sich über Kosegarten geschwungen).

Man sieht, der biedre Neinwald hat sich trot der Verbindung, in die er zu Schiller gekommen, nicht sehr hoch zu schwingen vermocht.

176. H. ? Noch 1874 in Kunzels Besith in Leipzig. AB. Gödeke, Geschäftsbriese.

177. H.? Nach 1874 in Künzels Besitz in Leipzig. Auktions-Katalog von List und Francke, Leipzig, 24. Nov. 1890. AB. Gödeke, Geschäftsbriefe Bu S. 316. 3. 11. vergl. Nr. 169.

178. H.? Katalog Lift u. Francke, Leipzig, 10. Mai 1880, u. Katalog Alb. Cohn CXCI. 1888. AB. Gödeke, Geschäftsbriefe.

S. 317. 3. 17. besorgen Katalog List u. Francke. AB. besorgt.

3. 19. AB. nichts. 3. 22. Katalog List u. Franke: soviel.

Zu S. 316. Z. 7. v. u. Die Rezension war die der drei ersten Heste der Thalia in der Neuen Bibl. d. schönen Wissenschaften 2c. Vergl. Braun. Goethe und Schiller im Urtheile ihrer Zeitgenossen. Schiller I. S. 147. Vergl. auch Nr. 181. Oht war der Herausgeber und Verzleger, Schreiter einer seiner Ratgeber.

179. AH. Deffau, Carl Meinert. B. Gödeke, Geschäftsbriefe.

S. 319. 3. 18. in B. fehlt: fo.

Zu S. 318. 3. 5. v. u. Göschen und Schiller schrieben an Sintzenich. Vergl. seinen Brief an Schiller vom 21. März 1787 bei Urlichs. S. 45. Der Karlos erschien aber mit einem Porträt der Königin Elisabeth, gest. v. E. Verelst in Mannheim. Reinwald liebte Sintzenichs Stiche außerordentlich. Vergl. Maltzahn 57 u. 70.

180. H. ? A. Litmanns Vergleichung. Vergl. Rr. 174. B. Nach einer Notiz Kuhlmeys: Der Hausfreund. Hamburg 1829. (Ver-

gleichung Kuhlmens.) a. Jahreszeiten. 1853. — BS.

S. 320. 3. 19. In B. (Kuhlmey) fehlt: bei. S. 321. 3. 3. In a. fehlt: überhaupt. 3. 6. a. Don Karlos wird auf den Sommer. 3. 10. a. fehlt: 1). 3. 11. a. den Don Karlos. 3. 23. In B. (Kuhlenteh) fehlt: nicht. 3. 7. v. u. B. (Kuhlmey) an diese. 3. 2. v. u. B. (Kuhlmey) Sie gründen sich. S. 322. 3. 2. B. (Kuhlmey) bringen zu können. 3. 8. B. (Kuhlmey) nenne mich. 3. 9. B. (Kuhlmey) Ihren.

Zu S. 321. 3. 11. Auffallend ift, daß im vorigen Brief Schiller an Göschen bereits bestimmt meldet, Schröder werde den Karlos nach der Prosabearbeitung vorstellen. Zu 3. 26. Die erste Ausgabe des Karlos zählte 438 Seiten, also über 27 Bogen, aber nur 5 Akte.

181. AH. Berlin, Alexander Meher Cohn. B. Briw. ni. K. 1847. a. Gödeke, Briw. m. K. — Katalog der Autographensammlung von J. H. Wagener. Berlin, Lepke. 1878. BS.

über den Maler Reinhart vergl. Minor II. 372.

182. AH. Leipzig, Wilhelm Künzel. B. Briesw. mit K. 1847. a. Gödeke, Briesw. mit K. — BS.

Zu S. 324. 3. 21. Der Plan, den Februar und März in Leipzig zu verbringen, kam nicht zur Ausführung.

183. H. ? A. Gödeke, Briesw. mit A. B Briesw. mit A. 1847. — BS.

X. vom 23. Dez. fiehe A. und B.

Zu S. 325. 3. Der magere College waren die Schauspiele mit Chören von Brüdern Stolberg. Göschen 1787 (darin Der Säugling), die Körner als "Geistesstolle" einem Feststollen beigelegt hatte. Der Säugling hatte nach Körners Urteil das meiste Eigentümliche und viel schöne Stellen. 3. 10. Mile. Wagner ist wohl die Tochter des Finanzrats.

Zu S. 326. Z. Lergl. Hubers Werke. Tübingen, Cotta 1806. Jaffier. Plan zu einem Drama. Nach der Verschwörung von Venedig des St. Real entworfen.

184. AH. Berlin, Alexander Meyer Cohn. B. Brfw. mit K. 1847. a. Gödefe, Brfw. mit K. (Datum 30. Dez.) — Berzeichnis der zur 100 jährigen Geburtstagsf. Schillers zu Berlin ausgest. Vildnisse 2c. (Datum: 20. Dez.) BS.

Das Datum undeutlich 28. oder 29. Im Brief vom 26. heißt es, Körners seine 10 Tage, in diesem, 14 Tage fort. Darnach ist wohl der 30ste eingesetzt.

Z. Vom 31. Dez. 1786 in B. a.

S. 328. 3. 15. B. a. ruffische. Gödeke vermutet, es fei eine Gesellschaft bei Rusch (vergl. Brf. an Körner vom 22. April 1787). Aber dort ist auch Riesch zu lesen. Aus einer freundlichen Mitteilung des Hrn. Hofrats Peschel erfahre ich, daß der Kaiserliche Rat Wolfgang Freiherr v. Riesch 1768 den sogenannten türkischen Garten gekaust hatte.

185. AH. Berlin, Alexander Meyer Cohn. B. Brfw. mit K. 1847. a. Gödeke, Brfw. mit K. — BS.

S. 329. 3. 16. a. mir ist. 3. 23. a. Neumanns. S. 330. 3. 11. In a. sehlt: ein, in B. die ganze Stelle. 3. 12. a. an mir.

X. Bom 2. Januar. Bergl. B. a.

Charpentier war der berühmte Freiberger Bergrat. Becks Brief ist verschollen. Er blieb in Mannheim.

186. H. ? AB. Gödefe, Geschäftsbriefe.

Z. Undatiert. Göbeke, Geschäftsbr.

Zu S. 331. Z. 12. Der Korrektor hieß Lorent, so meldet Z. mit dem wichtigen Bermerk, daß dieser auf Abelungs=Orthographie ein= geübt sei, die auch Goethe für den Druck seiner Werke vorgeschrieben habe.

311 3. S. 332. 3. 2. Bergl. zu Rr. 179.

Die Briefe vom Bringen Galligin und Coburg find verloren.

187. H. ? Früher in W. Künzels Besitz in Leipzig. AB. Gödeke, Geschäftsbr.

188. H. Dresden. Keftnersche Briefsammlung (?). A. Archiv f. Littgesch. III. S. 278. B. (Grote) Schillers Don Carlos, nach dessen ursprünglichem Entwurse. Hannover 1842. — BS.

189. H. Hamburg, Stadtbibl. (aus Elife Campes Nachlaß). A. Absichrift von unbekannter Hand mir von Prof. Fielik in Pleß freundslicht mitgeteilt. Wohl noch ungedruckt.

über Ernst Albrecht, Schriftseller und später Theaterdirektor, und seine Frau Sophie Albrecht geb. Baumer, die berühmte Schauspielerin, vergl. Allgem. Deutsche Biogr. u. Minor II. 220. Dresdner Schiller-Album 1861. Im Jahre 1788 plante sie die Scheidung von ihrem Manne, um Hahn zu heiraten. Vergl. Körner an Schiller am 28. August 1788. Erst im Jahre 1798 ersolgte die Scheidung nach sechsundzwanzig-jähriger Ehe. Brück und Reinecke waren namhaste Schauspieler in Sekondas Theatergesellschaft und in Dresden sehr beliebt. Während der Meßzeit spielte diese gewöhnlich in Leipzig.

Nach einer Notiz Borbergers steht auf dem Original von anderer Hand: d. 19. Juni b[eantwortet].

190. H. ? A. Gödeke, Briw. m. K. B. Briw. m. K. 1847. — BS.

Klingers Theater erschien in vier Bänden 1786 u. 1787.

Z. Vom 20. April 1787 in A. u. B

191. AH. Hamburg (früher Berlin) Frl. Klara Lachmann. B. Brsw. m. K. 1847. a. Göbeke, Brsw. m. K. — BS.

S. 337. 3. 22. Hinter "Seid ihr zufrieden?" ift nach AH. einzuschaften und bei der Korrektur leider überschen: "Habt ihr gehörige Öffnung. (Daran fehlt mirs erschrecklich.)" 3. 23. In a. sehlt: die. S. 338. 3. 1. a. Minna. 3. 13. a. möglichen Prosit.

Der Brief ist entweder vom 19. oder 20. April.

192. H. Dresden, Körner-Museum. A. Abschrift des Prosessors Theodor Köhler. B. Brsw. m. K. 1847. a. Gödese, Brsw. m. K. — BS. S. 338. J. 19. In a. fehlt: und Mitleiden. J. 25. In a. fehlt: letten. S. 339. J. 6. In a. fehlt: meinen Brief.

X. Bom 20. April in B. a. Z. Vom 23. April in B. a. Bergl. auch Hubers Brief vom 22. April. Speidel und Wittmann. Bilder 2c. S. 101.

Bu S. 338. 3. 18. Den Robinson erwähnt Schiller öfters.

Bergl. Gödeke S. S. II. S. 358. Ar. 195. und Schiller an Lotte und Karoline (4. Juni ?) bei Fielig. Schiller u. Lotte, 3. Ausgabe. S. 89.

Zu S. 339. Z. offenbar Antwort auf die Worte in Körners Brief vom 20. April: Mache, daß wir auch bald ein Paar Flaschen englisch Bier zusammentrinken.

193. AH. Leipzig, Wilhelm Künzel. B. Brfw. m. K. 1847. a. Göbeke, Brfw. m. K. — BS. Z. Bom 23. April in B. a.

S. 340. Z. 24. In a. durch Drucksehler: des kleinen Volanges. S. 341. Z. 7. a. Ruschischen (vergl. zu Nr. 184). Z. 9. a. Der Wolf. (Vergl. Göbeke S. S. IV. 190. Ein Wolf war 1787 Hofschröter in der Dresdner Hofkellerei.)

194. H. ? A. Gödeke, Briw. m. K. B. Briw. m. K. 1847. — BS. S. 341. Z. 7. v. u. B. A's. jind nicht hier. Das Datum habe ich angesetzt nach Urlichs Briefe an Sch. S. 49.

195. H. ? A. Gödefe, Brfw. m. R. B. Brfw. m. R. 1847.

Z. In A. I. S. 63 (undatiert, vor dem 2. Mai).

196. H. ? A. Göbefe, Briw. m. R. B. m. R. 1847. — BS.

Die Datierung unsicher. Der kleine Arnim hatte vielleicht seiner Schwester Brief vom 28. April, oder noch besser den vom 5. Mai überbracht. Dann wäre unser Brief vom 6. od. 7. Mai, und ich bin ohnehin setzt geneigt, ihn sicher nach dem 2. Mai anzusetzen, an dem Körner (A. I. S. 64.) noch kein Manustript hatte. — über Sch's. Beziehungen zu Henriette von Arnim und seinen Ausenthalt in Tharandt vergl. Speidel u. Wittmann 101. sf. Urlichs Brse. an Sch. S. 46. sf. Kletke, Kunst und Leben. Aus Friedr. Försters Nachlaß. Minor II. S. 504. sf.

197. H. Wien, Franz Gräffers Autographenjammlung. (?) A. Gu= bit, Gesellschafter. 1836. (Datum fälschlich d. 1. Juni 1786.) Döring, Beiträge. Döring, Altenburg. BS.

Koch war damals Theaterdirektor in Riga. Bergl. Minor II. 517 und 620.

198. H.? A. Ligmannsche Bergleichung. B. Der Gausfreund. Hamburg 1829. (Nach Kuhlmehs Vergleichung.) a. Jahreszeiten. Hamburg 1853. — Wurzbach S. 129. VS. Frankfurter Conversationsblatt. 1853.

S. 344. 3. 5. v. u. In a. fehst: folgenden. S. 345. 3. 14. B. nicht vorgreifen. S. 346. 3. 20. a. Pedanterie. 3. 9. v. u. a. stellen Sie nur. 3. 4. v. u. a. sehst: hier. S. 347. 3. 16. a. meine Reise. (B. eine.)

Bu S. 347. 3. 4. Fiesko III. 2.

Zu S. 347. Z. 23. Guerre ouverte ou ruse contre ruse. Alberjett von Huber. Bergl. Archiv f. Littgesch. III. 281.

199. H. ? A. Litzmannsche Vergleichung. B. Der Hausstreund. Hamburg 1829. a. Jahreszeiten. Hamburg 1853. — Wurzbach S. 129. BS.

S. 348. 3. 8. B. nebst dem. S. 349. 3. 10. In a. sehlt: ohne ihn die gebrauchten Mittel sehen zu lassen. (Stehen in AB.) 3. 12. a. erschien. 3. 3. v. u. a. haben. In B. sehlt hier ein Absach.

200. H. Dresden, Kestnersche Briefsammlung. A. Archiv f. Littgesch. III. S. 280. B. (Grote) Schillers Don Carlos 2c. Hannover 1842.

Der beiliegende Brief von Huber ift gedruckt Archiv III. G. 281.

201. H. Goethe, Schiller-Archiv. (Reinholdsche Schenkung). A. Versgleichung des Herrn Dr. v. d. Hellen. B. Hamburger Nachrichten 1858 d. 26. April oder Didaskalia (Frankfurter Unterhaltungsblatt) Nr. 108. a. Wurzbach, Marg. 1815.

S. 351. 3. 3. a. höchster. 3. 7. muß heißen: big. 3. 11. muß

heißen: war. 3. 22. muß heißen: werde.

202. H. ? AB. Dünger. Aus Herders Nachlaß. I. 184. — BS. II. 1207.

203. AH. Leipzig, Rudolf Brodhaus. B. Brsw. m. K. 1847.

a. Gödeke, Brfw. ni. R. — BS.

S. 352. 3. 4. v. u. a. weggenommen hätte. S. 353. 3. 18. a. erschrecken. 3. 19. a. lassen. 3. 356. 3. 1. v. u. a. Absicht. S. 357. 3. 4. in AH. steht: nichts. S. 358. 3. 3. v. u. In a. steht: nur.

Z. Vom 2. August in B. a.

Zu S. 353. Z. Wielands Antwort ist mir unbekannt. Zu S. 354. Z. Mile. Schmidt war die Tochter des wirklichen geheimen Rats und Kanzlers der Landesregierung, Achatius Ludwig Karl Schmidt. Körners hatten offenbar scherzend Schiller auf eine Heirat mit Corona Schröter oder Mile. Schmidt gewiesen. An sie richtete Schiller ein Gedicht. (Gödeke S. S. VI. 1.) Die übrigen Namen bedürfen hier keines Kommentars. Zu S. 360. Z. 6. Johann Konrad Schlick war ein berühmter Violinist, der in Gotha zu Hause war, von dort aus aber viele Kunstreisen machte. Vergl. Allgem. Deutsche Biogr.

204. AH. Leipzig, Rudolf Brodhaus. B. Briw. m. K. 1847.

a. Gödefe, Brfm. m. R. - BS.

S. 363. 3. 2. v. u. In AH. wieder unsicher, ob Estinger oder Ettinger (ebenso S. 364. 3. 7). S. 367. 3. 8. a. fragte.

X. Vom 24. Juli in B. a.

Zu S. 364. 3. 6. v. u. Gemeint ist Aft 4, Auftritt 21, den Gotter auch nicht verstand. Warum er die Schönburgische Scene genannt wird, weiß ich nicht.

205. AH. Weimar, E. S. Archiv. B. Beziehungen. S. 369. Z. 3. In B. fehlt: ihnen.

206. AH. Weimar, G. S. Archiv. B. Maltzahn. Der Einschluß an die Eltern ist verloren.

207. H. Hannover, Keftner-Museum. A. Abschrift des Herrn Müscler. B. Briw. m. K. 1847. a. Gödeke, Briw. m. K. — BS.

S. 372. 3. 2. In a. fehlt das zweite: des. 3. 25. a. Spannung. S. 373. 3. 27. a. entschuldigt. S. 374. 3. 2. a. verstand. S. 375. 3. 16. Müseler schreibt Mooses. Aber es ist zu lesen: Maases. 3. 20. a. Julius und. S. 376. 3. 24. a. zu Spalding. S. 377. 3. 23. a. und es sammelte.

X. Vom 2. August und Z. vom 14. und 19. August in B. a.

Die erwähnten Briese an Frau v. Kalb (S. 372), an Hrn. v Kalb (S. 372), an Wiesand (S. 374), von Huber (S. 377) sind nicht bestannt. Zu S. 378. Die Elio war eine von Huber geplante periobische Zeitschrift. Vergl. Nr. 208.

Der Brief ist erst am 9. geschlossen; Hubers Brief erhielt er nach 208 erst am 9ten und die Leipziger Post ging Donnerstags.

208. H. Stuttgart, Cottasche Buchhandlung. AB. Beilage zur Allgem. Zeitung 15. März 1892. Fragmente schon bei Gödeke, Brsw. m. K. I. S. 84. und 85.

Das A. Haus ist natürlich das Arnimsche und Jettchen Henriette von Arnim.

209. AH. Dejjau, Carl Meinlet. B. Brfw. m. K. 1847. a. Gödeke, Brfw. m. K. — BS.

S. 381. J. 13. a. soviel. S. 382. J. In a. fehlt: über. J. 17. a. früh.

Z. Vont 19. August in B. a.

Bu S. 384. 3. 1. Der geheime Rat Gottlob Boigt.

Der Brief ist wohl wieder erst am Montag beendigt, da Schiller eilen muß, ihn auf die Post zu bringen.

210. AH. Beimar, G. S. Archiv. B. Beziehungen.

211. AH. Leipzig, Rudolf Brockhaus. B. Brfw. m. R. 1847. a. Gödeke, Brfw. m. K. — BS.

S. 389. 3. 12. Vermögen Drucksehler sür: Vergnügen. S. 390. 3. 24. a. Mir etwas zu verschaffen. Zu S. 385. 3. 1. v. u. Ludwig v. Braunschweig. Zu S. 386. 3. 25. Georg Melchior Kraus, Direktor der Zeichenschule. Zu S. 390. 3. 1. Übermorgen — das ist Dienstag (vergl. S. 386. 3. 12) — also ist von hier ab der Brief sicher erst vom Sonntag d. 19ten August.

X. Bom 2. August. Z. Bom 24. August. Beide in B. a. u. ein Brief mit 4 Louisdor über Meiningen, der nicht bekannt ist. Bergt. Körners Brs. v. 7. September.

Zu S. 391. Z. 3. v. u. Minnas Brief ist verloren. Auch eine Antwort Schillers nicht bekannt.

212. H. Hannover, Kestner=Museum. A. Abschrift des Herrn Müseler. B. Brsw. m. K. 1847. a. Gödeke, Brsw. m. K. — BS.

S. 392. 3. 2. Die Post ging Montags, also ist der Brief vom 27. August. Bergl. Archiv f. Littgesch. IV. S. 100. 3. 11. a. wußte. 3. 11. a. nicht. 3. 21. Deinem ist Drucksehler für: Deine. 3. 21. a. Ausmerksamkeit. S. 393. 3. 1. In a. sehlt: des.

X. Bom 14. 19. 24. August. Z. Bom 7. Sept. beide in B. a. Zu S. 392. Tähnens Tod, d. h. Dasurs Tod (vergl. Körner an Schiller vom 14. August, der wohl Compagnon von Körners Onkel Ahrer in Zerbst war). Über den Erfolg der langerhossten Erbschaft von dem Onkel Ahrer und seiner Frau geb. Körner in Zerbst vergl. Archiv f. Littgesch. X. 582.

213. H. Stuttgart, Cottasche Buchhandl. A. Laiftners Bergleichung.

B. Gödeke, Briw. m. K.

S. 394. 3. 7. B. ich mich. 3. 11. B. int Vergleich. 3. 27. B. Unmöglichen. S. 395. 3. 2. In B. fehlt: davon. 3. 5. B. heute oder S. 396. 3. 1. In B. fehlt: von mir.

214. AH. Deffau, Carl Meinert. B. Briw. m. R. 1847. a. Göbeke,

Brsw. K. — BS.

S. 397. 3. 17. In a. sehst: nicht. S. 399. 3. 5. a. zu einem von beiden. S. 400. 3. 11. a. egoistischen. 3. 5. v. u. a. daß Ihr unsterblich. S. 403. 3. 25. B. zeigte man mir (wohl richtig, aber in H.: ihr. Bergl. Archiv s. Littgesch. IV. S. 93). S. 406. 3. 12. a. dieses Brieses.

Z. Lom 7. September B. a. Jonas, Schillerbriefe.

Die Namen in dem Briese sind alle bekannt und Nachrichten ohne besondern hinweis leicht zu finden. Bergl. Berthold Ligmann, Schiller in Jena. S. 3. ff.

215. H. Weimar, G. S. Archiv. A. Vergleichung des Hrn. Dr. v. d. Hellen. B. Keil, Wieland und Reinhold. 1885. S. 295.

Zu S. 407. 3. 5. Das Blatt war wohl ein Stammbuchblatt, das meines Wissens nicht bekannt ist. 3. 7. Karoline ist Keinholds Töchterchen, geb. 1786.

216. H. ? A. Gödefe, Brfw. m. R. B. Brfw. m. R. 1847.

Bu S. 407. 3. 21. Körners Brief, der nach Meiningen mit 4 Friedrichsdor ging, ift unbekannt. Vergl. seinen Brief vom 7. September.

217. AH. Dessau, Carl Meinert. B. Brfw. m. K. 1847. a. Göbeke, Brsw. m. K. — BS.

Z. Vom 18. Sept. in B. a.

S. 407. 3. 4. v. u. statt 87 steht in H. 17. S. 408. 3. 6. v. u. a. die es eingebe. 3. 5. v. u. a. wenn sie. 3. 1. v. u. a. heißt. S. 409. 3. 14. a. aufgefundenen. S. 410. 3. 13. a. würden Sie. 3. 14. a. unter deren Arm.

Bu S. 409. 3. 1. v. u. M = Maurer.

218. AH. Berlin, Emil Franzos. B. Deutsche Kundschau. 1878, 6. a. Albert Cohn. Ungedrucktes. 1878. — Fragment Alb. Cohn. Katalog der Autographensammlung von J. H. Wagener 1878.

Zu S. 413. Z. 20. u. 21. Offne Fehde von Huber übersetzt. "Die gute Mutter" ist unbekannt. Z. 24. a. Manhard. In H. Schwer leserlich. Die richtige Lesart (vergl. Minor II. 171) verdanke ich Albert Cohn selbst. Z. 7. v. u. Carlos ist in Hamburg am 29. August zuerst ausgeführt worden. Schröder spielte den Carlos.

Bu S. 411. 3. 21. Bergl. Huber an Körner vom 8. März 1790 (L. F. Hubers sämtliche Werke seit dem Jahre 1802. Tübingen, Cotta 1802). "Tasso sebt zwiesach für uns in Rousscau und in noch jemand, dessen Bild bei seiner Trennung von uns mich nicht verlassen hat, von dem Augenblick an, da Tasso nach Rom will."

219. H. ? A. Gödeke, Briw. m. R. B. Briw. m. R. 1847. — BS. X. Bom 14. Sept. in AB. Z. Bom 5. Oftober in AB.

220. H. ? A. Litzmanns Bergleichung. B. Der Hausfreund. Hamburg 1829. (Nach Nuhlmehs Vergl.) a. Jahreszeiten. Hamburg 1853.

S. 416. J. 9. B. den 25. Oftbr. 1787. Das ist auch nach Lithmanns Vergleichung richtig (d. 25. 8 dr. 17). Der Brief gehört

also hinter die jezige Nr. 226 als Nr. 226. 3. 10. B. verstatten in

diesem Augenblick nicht, daß.

221. H. Leipzig, Schillerhaus in Gohlis. A. Abschrift des Herrn Buchhändlers Schulz. B. Gedenkbuch des Schiller-Vereins 1854. — BS. II. 1221. (B. liegt mir nicht vor, ich vergleiche daher mit BS.)

S. 416. 3. 8. v. u. BS. von dem Sie gestern. 3, 6. v. u.

BS. ihn. 3. 3—1. v. u. fehlen in BS.

Ein Brief von Corona Schröter an Schiller vom 19. Oft. 1787 bei Urlichs Brse. an Sch. S. 22.

222. H. ? A. Maltzahn, Brfw. m. Christophine (an Neinwald nach Gödeke, Brfw. m. K. I. 125 u. Geschäftsbr. S. 34). B. Wolzzogen, Nachlaß (wahrscheinlich an Haug in Stuttgart).

Den richtigen Adressaten Huber wies Dünger nach Archiv f.

Littgesch. X. 101.

S. 417. 3. 17. Göbeke vermutete, verführt durch den falichlich angenommenen Abressaten Reinwald: Herumreisen statt Heimreisen.

223. AH. Hamburg, Frl. Klara Lachmann. B. Gödeke, Geschäftsbriefe. (Bergl. Gödeke, Brsw. m. K. I. 125. Katalog List und Franke 5./10. 1880.)

224. AH. Deffau, Carl Meinert. B. Brfm. R. 1847. a. Gödeke,

Brfw. m. K. — BS.

S. 419. 3. 12. a. Semesten. (Gödeke vermutete: Seemächten, Borberger richtig nach Schillers Brief an Körner vom 23. Febr. 1788, wo der Ausdruck sich wiederholt: Semestern. Zur Bedeutung des Worts ist zu sagen, daß ein Semester Dienst mit einem sechsmonatzlichen Urlaub abwechselte. So hieß semestrier ein halbjährig beurslaubter. Das Semester hieß wohl wechselnd bald das Diensthalbjahr, bald das Urlaubshalbjahr, an unserer Stelle das Diensthalbjahr.) 3. 7. v. u. a. nicht.

S. 420. Z. 21. a. mit dem. S. 421. Z. 7. v. u. In a. fehlt: jezt. Zu S. 420. Z. 13. bezieht sich nach Gödeke darauf, daß Schlözer beim fünfzigjährigen Universitätsjubiläum seine Tochter zum Doktor der Philosophie hatte promovieren lassen.

X. Bom 18. September. Z. Bom 15. Oftober, beide in B. a. 225. H. ? A. Gödeke, Brfw. m. K. B. Brfw. m. K. 1847. — BS.

Zu S. 422. 3. 3. v. u. Ich verstehe hier den Zusammenhang der Sätze nicht recht. Sollte etwas ausgefallen sein?

X. Vom 5. Ottober. Z. vom 19. Ottober, beide in AB.

226. H. ? A. Gödefe, Briw. m. R. B. Briw. m. R. 1847.

X. Vom 14. Oktober (?). Z. Vom 26. Oktober (?), beide in AB. 227. H. Stuttgart, Cottasche Puchhands. AB. Algemeine Zeitung. München, d. 15. März 1892. Vergl. Gödeke, Briw. m. K. I. 126.

Zu S. 430. 3. 18. Siehe Mercier im Journal de Paris 7. Nov. 1787. Urlichs Brfe. an Schiller S. 54.

228. H. Stuttgart, Cottasche Buchhandl. AB. Allgemeine Zeitung. 19. März 1892.

Der berühmte Brief ist wohl nicht erschienen. Huber wollte ihn erst umarbeiten. Bom 4. Nov. (vergl. AB.). "Über den Titel bin ich nicht Deiner Meinung. Den Brief von Wolmar an wen Du willst, nehme ich nächstens vor, und sehe zu, ob ich was besseres daraus machen kann." Den Namen Selbiz gab Huber also bereitwillig auf.

Zu S. 433. Z. 21. vergl. Körner an Schiller vom 26. Oft. 1787. 229. H. Stuttgart, Cottasche Buchhandl. AB. Allgemeine Zeitung. 19. März 1892. Fragment: Gödeke S. S. IV. 178.

230. AH. Berlin, Alexander Meher Cohn (vergl. dessen Katalog), fälschlich vom Sten Nov. datiert, früher im Besitz von Hermann Kaiser, Chef der Buch= und Kunsthandlung von Schröder in Berlin B. Wester= manns Monatsheste XXXVIII. 222. (Nach einer Abschrift Kaisers.) — Gegenwart 1886.

231—234. H. ? A. Gödeke, Briw. m. K. B. Briw. m. K. 1847. BS.

Vergl. dazu Körner an Schiller vom 19. und 23. Nov. und 9. und 24. Dez.

Zu S. 437. 3. 11. Vergl. Göbeke S. S. Bd. 7. S. VIII. Zu S. 440. 3. 17. Charlottens Bräutigam war ein Herr von Lilienstern. Zu S. 441. 3. 20. Familie von Bibra in Höchheim. Zu S. 442. 3. 17. Zu Reinhardts Bild sinde ich solgende interessante Rotiz Box-bergers: "Europa 1885 S. 1145: Ein verschollenes Portrait Schillers ist vor einiger Zeit in dem alten Wallsahrtsorte Grimmenthal bei Meiningen von dem Abministrator Trinks aus Meiningen aufgesunden worden. Herr Trinks entbeckte, wie die Dorfzeitung mitkeilt, in einer Häuslingszelle ein Bild von Schiller, angesertigt von dem bekannten Meininger Maler Reinhard im Jahre 1789, zur Zeit als Schiller sich bei seiner Schwester in Meiningen aushielt. — Das Bild, in Kreidezeichnung, entspricht vollständig den Schilberungen, die uns von dem

Antlitz Schillers überliesert sind; außerordentlich sesselnd ist der ideale, geistreich seine Ausdruck des Auges und des Mundes. Das Gesicht ist nicht so hager und lang, wir wir es auf den Schillerbildern zu sehen gewohnt sind, sondern krästiger und gedrungener. In das Holpital kam das Bild durch einen Meininger Kabinetsschreiber Baumbach, nach dessen Tode dasselbe nach den Satzungen der Anstalt mit dessen übriger Hinterlassenschaft in das Eigentum des Hospitals übergegangen ist." Ich muß hinzusügen, daß bei persönlicher Nachsrage im Grimmenthaler Hospital (15. Juli 1892) mir die Antwort gegeben wurde, ein altes Bild wäre schon einmal da gewesen, aber es hätte sich herausgestellt, der Schiller wär's nicht, und jest sei's nimmer da.

Zu S. 443. 3. 11. Das interessantere Mädchen, das ihn jett lockte und Wielands Tochter aus dem Felde schlug, mar eben Lotte v. Lengeseld. 3. 19. Die Neuigkeit war, daß Goethe den Abschied gesfordert aus Mißmut, daß die Familie der Fran Stein, deretwegen er sich auch habe adeln lassen, eine Heirat mit dieser verhindert habe.

Zu C. 445. 3. 10. Der Landsmann war der Mathematiker Joh.

Fr. Pfaff.

3. 24. Die Artikel von Mercier. Bergl. Rr. 227.

235. H. Berlin, Generaldirektor der Königl. Museen Dr. Schöne. A. Abschrift Prof. Erich Schmidts, die ich Minors Güte verdanke. Der Brief wird zwischen den 9. und 19. Dez. fallen.

236. AH. Weimar, G. S. Archiv. B. Beziehungen.

237. AH. Weimar, G. S. Archiv. B. Wolzogen. Sch's. Leben. 1830. a. Beziehungen. — Döring, Zeig. Döring, Altenburg. Sch. Gräg. BS.

238. AH. Weimar, G. S. Archiv. B. Maltzahn.

Z. Vom 2. März 1788.

239. H. Stuttgart, Cottasche Buchhandlung. AB. Allgemeine Zeitung 19. März 1892.

Die erweislich unächten Briefe, wie die an seinen Jugendfreund Moser (BS. u. Sch. Erät) und seinen Freund F. aus den Jahren 1776 und 1782 sind natürlich hier fortgesassen. Vielleicht gebe ich am Schluß der ganzen Sammlung ein Verzeichnis aller bekannten gesfälschten Briefe.

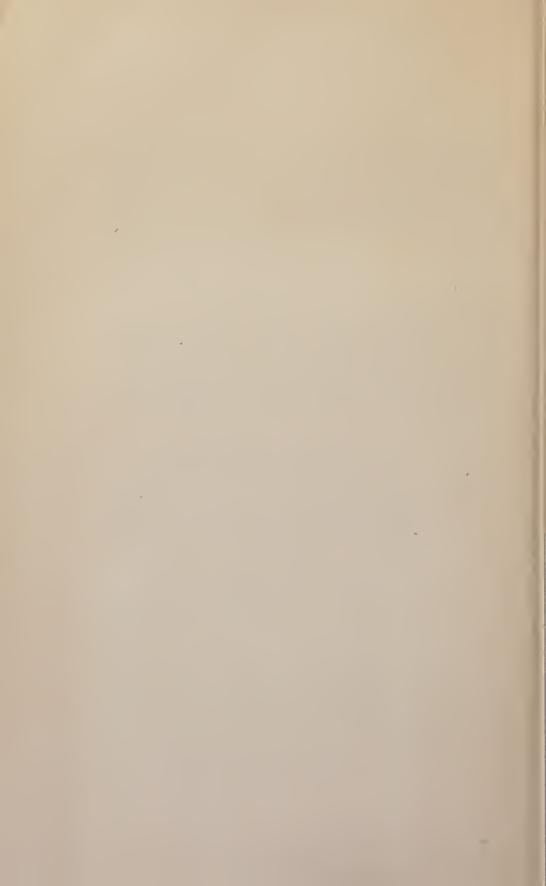

# Hdjillers Gedichte.

Mit einem Lichtdruckhild von P. Grof Avhann, 87 Text-Anstrationen und 20 Tonbildern

bolt

G. Benczur, E. Brünner, W. Camphausen, W. Friedrich, E. Gehrts, S. A. Kaulbach, Serd. Keller, Aler. Wagner. u. a.

In Original-Prachtband mit Goldschnitt Preis M. 12. -

Schillers Gedichte, des Lieblingsdichters der deutschen Nation, sind zwar schon in Hunderttausenden von Exemplaren in den Händen des deutschen Bolkes, aber wir glauben es ohne Ueberhebung aussprechen zu dürsen, dis heute war eine so reich illustrirte, des Dichtersfürsten würdige Pracht-Ausgabe zu einem verhältnismäßig billigen Preise nicht vorhanden —, sie hat für die Wünsche Taufender geradezu gesehlt. Sie tritt in stattlichem Format auf, Papier und Druck sind würdig und reich und der Text mit zahlreichen, in den verschiedensten Größen eingesügten charakteristischen und künstlerisch wertvollen Illustrationen und durch zierliche und mannigsaltige Initialen und andere thpographische Berzierungen geschmückt.

# Goethes Faust.

Mit einem Lichtdruckbild von Franz Simm, 74 Text-Instrationen und 16 Tonbistern

ווממ

Franz Simm, E. Kanoldt, S. Schmidt-Pecht und E. Brünner. In Original-Prachtband mit Goldschnitt Preis M. 12. —

So zahlreiche Ausgaben auch von "Goethes Fauft" schon versteitet sind, wird doch diese in ganz hervorragender Weise berusen sein, die unsterbliche Schöpfung noch mehr zu popularisiren. Zu ihrem Schmuck hat sich ein Kreis illustrer Künstler zusammengethan, die mit dem Grissel sesthielten und wiedergaben, was der Dichter geschaut. Liebevoll haben sie sich in die Dichtung versenkt und mit ihrem ganzen künstlerischen Können ihre schwierige Ausgabe gelöst. Die zahlreichen, herrlichen Text-Illustrationen und eine Fülle zierlicher Kopfleisten und Initialen werden den Genuß in ungeahntem Maße erhöhen, welchen diese Ausgabe dem Leser bereitet, in der das Wort in so vorzüglicher Weise durch das charakteristische Vild unterstützt wird.

Bu beziehen burch alle Buchhaudlungen bes In, und Austandes.

Dentsche Verlags-Anfalt in Stuttgart, Jeipzig, Berlin, Wien.

# Hauffs Werke.

Muftrirfe Pracht-Ausgabe.

Mit mehr als 300 Illustrationen hervorragender deutscher Künftler.

Berausgegeben von Dr. Cafar Afaifchfen.

2 Bände in elegantem Original-Ginband. Preis 25 Mark. Das Prachtwerk kann auch nach und nach in 40 Liefg, à 50 Pfg. bezogen werden.

So viel Ausgaben die Werfe des geistreichen, leider nur zu früh verftorbenen deutschen Erzählers Wilhelm Hauff auch disher gehabt, so ist doch diese illustrirte Prachtausgabe die einzige, welche Auspruch darauf machen faun, dem tresslichen Inhalt eine gebührende äußere Form verliehen zu haben. Nicht nur, daß die größte Sorgsalt auf die technische Ausstatung verwendet wurde, die einzelnen Erzählungen sind auch von der Hand der ulenster auf das charakteristischse illustrirt. Hiezu bieten auch die jedem Deutschen schon von Jugend auf lieb gewordenen Haufsichen Märchen und Erzählungen in ihrer phantasiereichen und doch so anschaulichen Behandlung die deutsche zurstigsten Borwürfe und die Künstler haben es wirklich verstanden, mit seinem Berftändnis die daukbarsten Epijoden sessischlich verstanden von der Kunstleren Epijoden sessischlich verstanden von der Kunstleren Berftändnis die daukbarsten Epijoden seinem Leichschlich verstanden von der Kunstleren verschlich v

# W. Shakespeares dramatische Werke.

Ueberfekt von

August Wilhelm von Schlegel und Endwig Tiedi. Im Auftrag ber Deutichen Shakeipeare-Gesellschaft herausgegeben und mit Einleitungen versehen von

#### Wilhelm Gedjelhäufer.

Adte Auflage.

Ein eleganter Leinwandband in Legifon=Oftav. Mit Boloschaittporträt als Titelbild.

#### — Preis nur 3 Mark. ——

Feine Mungabe mit Porträt in Lichtdruck als Titelbild: Prein geheftet 5 Mark; in elegantem Halbfranz-Einband 7 Mark.

Den ganzen Shakespeare — wenigstens den Dramatiker — in einem gefällig gebundenen, hübsch gedruckten Bande, jedes Stück mit einer knappen, aber alles Wünschenswerte enthaltenden Vordemerkung verschen, das Ganze durch eine vorzügliche literarische Abhandlung eingeleitet, zum Preise von 3 Mark zu bieten, das ist eine That der Shakespeare-Gesellschaft und der Verlagsbandlung, für die das deutsche Volk nicht genug dankbar sein kann!

Schwäbischer Merkur.

Bu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und Austandes.

#### Gin wichtiges Buch fur Eltern und Erzieher!

### Die Gesundheitspflege

der Schuljugend.

Sür Eltern und Erzieher dargestellt

non

#### Dr. Fr. Dornblüth,

pratt. Arzt in Roftod.

Ein eleganter Leinenband in Oftav. Preis M. 3. -

Co lange Zeit ift bei Beranbildung der deutschen Jugend lediglich bie geiftige Erziehung ins Auge gefaßt worden, daß unseren Tagen die Augen mit Schrecken darüber aufgehen mußten, wie die aufmerksamfte Rudficht auf das forperliche Gedeihen des heranmachsenden Geschlechtes nicht ungestraft verabsäumt wird. möchte gern jedermann darauf Bedacht nehmen, daß unsere Kinder nach den Unforderungen einer auch forperlich gefunden Entwicklung behandelt werden, aber ber fichere Blick für das "Wie" ift uns Menschen von heute, ftatt fich im Laufe ber Beit gefräftigt und geflart zu haben, durch die lange Richtbeachtung diefer hochwichtigen Pflicht nahezu abhanden gefommen. Da jehen wir uns denn nach berufener, fachverftändiger Beratung um. Gine folche bietet nun in gang besonders beachtenswerter Weise dieses Buch des durch seine popular-medizinischen Schriften ruhmlichft befannten Arztes. Eltern und Erzieher finden darin eingehende und zuverlässige Ratschlage und Anleitungen für die Behandlung ihrer jungen Schutbefohlenen während ihrer fortschreitenden Entwicklung von dem vorschulpflichtigen Alter an, beffen Pflege im erften Abschnitt erörtert ift, bis gu bem der oberen Schulstufe entsprechenden Jugendalter, mit dem das Buch im vierten Abschnitt schließt. Aber diese Anleitungen sind feineswegs so einseitig, nur das leibliche Wohl der Kinder ins Muge zu faffen. Bielmehr wird dem Grundfatz, daß forperliche und geiftige Erziehung miteinander Sand in Sand zu geben haben, vollste Rechnung getragen. Rach beiden Richtungen bin verfolgt der Berfaffer jene vernunftgemäßen Wege, Die zwijchen übermäßiger Strenge und übermäßiger Milde, zwischen drafonischer ober fotettirender Abhartungsjucht und angftlicher Berweichlichung Die gefunde Mitte halten.

Bu beziehen burch alle Buchhandlungen bes In. und Anstandes.

Deutsche Berlago-Auffalt in Stuttgart, Jeipzig, Berlin, Wien.

### Ein Werk für alle mußkliebenden Familien!

#### Schuberts Müllerlieder in wohlfeiler Ausgabe.

In obigem Berlage ist erschienen eine neue

wohlfeile Ausgabe

non

# Die schöne Müllerin.

Liederenklus von Wilhelm Müller.

In Musik geseht von Franz Schubert.

Mit 66 Originalzeichnungen von A. Baumann und R. Schufter.

Intralt: Der Dichter als Prolog. — Wanderschaft. — Wohin? — Halt! — Danksagung an den Bach. — Am Feierabend. — Der Neugierige. — Das Milhenteben. — Ungeduld. — Morgengruß. — Des Milhers Blumen. — Thränenregen. — Nein! — Pause. — Mit dem grünen Lantenbande. — Der Jäger. — Eifersucht und Stolz. — Erfter Schmerz, setzter Scherz. — Die liebe Farbe. — Die böse Farbe. — Blümlein Vergißmein. — Trodene Blumen. — Der Miller und der Bach. — Des Baches Wiegenlied. — Der Dichter als Epilog.

31 Bogen in Folio.

#### Preis elegant gebunden nur 6 Mark.

Diese wohlseile Ausgabe der "Müllerlieder" unterscheidet sich von der früheren teureren außer durch den weit billigeren Preis nur durch einen etwas vereinfachten, dabei aber doch eleganten Einband. Der Kassische Liederchklus, eine Perle deutscher Dichtung und deutscher Musik, liegt hier in seiner ganzen Bollständigkeit vor, mit Prolog und Epilog, aus denen die Lieder wie aus einem Nahmen hervortreten; Text und Notenschrift heben sich flar und deutlich von den starken, leicht getönten Blättern ab, entsprechende Initialen u. Titelzeichnungen, sowie stimmungsvolle Landschaftsbilder schmiden jedes einzelne Lied.

Man kann für das Jans, in dem Dichtung und Musik liebe Genossen sind, nicht leicht eine willkommenere Gabe bezeichnen, als unsere wohlseite und doch so schöne Ausgabe der Müllerlieder.

Wer kennt nicht "Die schöne Müllerin", jenen Cyklus sinniger Gedichte von Wilhelm Müller, welche durch Schuberts herrliche Musik unsterblich geworden sind? Wo man singt, d. h. mit Verständnis und Empfindung, da sinden sich auch die "Müllerlieder", und wir können uns die Freude Taulender denken beim Anblick dieser entzücken sich illustrirten Ausgabe. Dieses köstliche Buch sollte in keiner gebildeten deutschen Familie sehlen! Ausgemeine Deutsche Musik-Zeitung.

Schönes Papier mit flarem Notenbruck, reizende Initialen und Schlufvignetten und, jedem Liede beigegeben, ein großes, stimmungsvolles Vitd (in meisterhaftem Holzschmitt) qualifiziren das Wert zu einem Geschent von vornehmstem Habitus. Bazar.

Bu beziehen durch alle Buch- und Musitalienhandlungen des In- und Austandes.



PT2471 .Al 1892 Bd. 1

Schiller, Johann Christoph Friedrich von,

Schillers briefe.

DATE

ISSUED TO

57339

Deutsche Verlags-Unftalt in Stuttgart

activity it

### Das deutsche Vaterland im 19. Jahrhundert

Eine Darstellung der kulturgeschichtlichen und politischen Entwicklung für das deutsche Volk geschrieben von Allbert Pfister

Mit 6 Karten. In Original-Einband M. 8.—

Mich hat das Buch als eines der besten, die in jüngerer Zeit geschrieben sind, mit hoher, uneingeschtänkter, oft bewundernder Anerkennung erfüllt. Auch die detailreiche Fülle, die für ein historisches Kunstwerk andrer Art ein Zuviel sein möchte, rechtsertigt sich in einem Werke, welches für die Familie, das gebildete Haus, die allgemeinere Lesewelt den Inhalt des nun zurückliegenden Jahrhunderts zusammenfassen, welches nicht bloß gelesen, sondern in der Nähe behalten sein will.

Eine sehr übersichtliche Darstellung von der kulturgeschichtlichen und politischen Entwicklung unseres Volkes, beginnend mit dem Metternichschen Zeitalter und abschließend mit der Alera Bismarck. Die Darstellung ist eine durchweg populäre, klare und allgemeinverständliche.

Berliner Lokal-Anzeiger.

Die Darstellung ist einfach und phrasenfrei, dabei prägnant und plastisch, nicht zu breit, noch zu kurz, weder zu gelehrt, noch banal, so recht wie ein Buch sein sollsbuch sein will und hoffentlich auch werden wird.
Die Gegenwart, Berlin.

Für unsere Jünglinge und Jungfrauen, für das deutsche Saus, das noch auf gediegenen Lesestoff etwas hält, wüßten wir keine würdigere Gabe. Grüß Gott, Stuttgart.

Ich stehe nicht an, zu behaupten, daß einzelne Abschnitte dieser "Deutschen Geschichte" so ausgezeichnet gevaten sind, daß man fortan Pfister mit ebenso gutem Rechte zu den besten lebenden Geschichtschreibern Deutschlands wird zählen müssen, wie Seinrich Friedzung. Dem Werk ist ein Charakterzug eigen, der sich auch sonst in Pfisters Schriften sindet, hier aber ganz besonders schön ausgeprägt erscheint: Offenheit eines freien Mannes, mannhafter Freimut.

Durch die Buchhandlungen zu beziehen